



NAPOLI



1/2 3

n about Google



## Geschichte

ber

# hohenstaufen und ihrer Beit.

Dritter Banb.



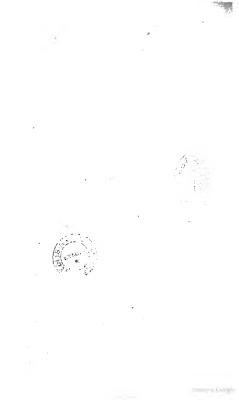

(1h985

### Geschichte

....

# Hohenstaufen

und ihrer Zeit.

Bon

DI NAPOLI &

Friedrich von Raumer.



In feche Banben.

Bierte Muflage.

Dritter Band.





Eripig: F. A. Brodhaus 1872.



DI NAPOLI W

#### Aus ber Borrede jur erften und zweiten Auflage.

Sch fibergebe ben britten und vierten Band meiner "Geschichte ber Sobenstaufen" ben Lefern mit noch größerer Schüchternheit, als bie beiben ersten. Denn die Menge ber Ereignisse, die Bervides lung ber Berbältnisse, die Schwierigkeit ber Annordnung wächst immer mehr, und insbesondere ist die Ausgabe, Friedrichs Il Geschichte zu schreiben, badunch noch ungemein erschwert, bas seit bem 13. Jahrhundert bis auf ben heutigen Tag eine sast unglaubliche Berschiebenheit ber Ansicht, Darstellung und Beurtheis lung biese Mannes und seiner Zeitgenossen fautsfindet. Zeber Bearbeiter wird hiedung an Shasspeares ernstes Wort erinnert ("Geleiches mit Gleichem", Alt IV, Seene 1, nach Tieds Ueberschung):

D Gröf' und Sofeit, taufend falifier Augen Saften auf bir! In Banden voll Gerede Rennt falifies Spahn, mit fic im Widerfruch, Dein Jambeln an! Des Wijes Arfigeburt Macht bich zum Water ihrer miß'gen Träume Und zwängt bich ihren Geilfen ein!

#### VI Aus der Vorrede gur ersten u. zweiten Auflage.

Dit benfenigen, welche von vorn herein behaupten, bag ber Bapft, ober ber Raifer, ober bie Stabte, ober bie Stanbe, ober bie rechtgläubige Rirche, ober bie Reter allein und immerbar Recht haben, hier ftreiten ober fie wiberlegen ju wollen, mare gang unpaffend; mit benen, welche über bie Bichtigfeit und Glaubmurbigfeit mancher Schriftfieller andere urtheilen ale ich, fann bier ebenfalle feine fritische Berhandlung ftattfinden. Seit Jahren babe ich unermublich in ben bieber jum Theil unbefannt gebliebenen Quellen geforicht, mich eingewohnt in jene Beiten, täglich Umgang gepflogen mit jenen Mannern und jede Unficht und Darftellung ohne Sag und Borliebe gepruft. Dies Beugnif gebe ich mir nicht aus Gitelfeit ober Unmagung, fonbern que Gemiffenhaftigfeit. Denn es mare nicht blog faliche Bescheibenheit, es mare Feigheit und Berrath an ber Sache felbft, wenn ich, um wortfuhrenbe Stimmen 1 ju gewiunen, ober bergebrachten ober neuen Unfichten ju fchmeicheln, an ben Ergebniffen meiner Forichung gebreht und gebeutelt hatte. Daß ich mich barum nicht fur unfehlbar halte, brauche ich feinem Berftanbigen ju wieberholen.

Mander bürfte tabeln, meine Ergähung sep zu weitläufig und ber Mittheilungen aus ben Duellen zu viel; allein nur auf biesem Wege hielt ich es für möglich, über die Ereignisse ein solches Licht zu verdveiten, daß der Lefer selbst untheilen und vorgesisste Weinungen vielleicht vergessen fann.

¹ Ora corre un modo pessimo di storie; una ricerca di erudizioni recondite, di filosofie storiche vovesciate; una smania di neggre tuttociò cho il senso comuno dello generazioni aveva fatto passare in certezze universali; una pretensiono di trovar ed insegnare ciò che non fu mai nè insegnato, nè saputo. Balbo, Speraner, Pare.

Aus der Vorrede gur ersten u. zweiten Autlage. V

Die beiben haupistide über bie Geschgebung Friedrichs II und die Bettelmänche schienen mir den langen Faden der öffentlichen Berhandlungen und Ereignisse angemessen zu unterbrechen und mit der langemeinen Aufgabe meines Wertes seinedwegd im Widerspiecung, durch den Kalser entstanden und nur in seiner Zeit wirkend, durst ich weder gang, noch zum Ehrli in das Buch von den Alterthümern verweisen, wenn nicht das Bild geichwächt und einseitigt werden sollte; und desenso greisen die Bettelmioche bergestalt in die Ereignisse ein, daß ich sieder ber erwähnen mußte. Auch lassen sied sieh bei ben so den fo benkwürdigen und so entgegengesehten Entwicklungen inner Zeit nur in naher Jusammenstellung wechseiseitig recht besteuchten und erklären. Bon den felher eusstandenen, weniger in bie öffentlichen Berbaltnisse eingreisenden Mondhed im sechsten Band bie Rede.

#### Sechstes Buch.

(Fortfegung.)

Bon dem Aufbruche Ottos IV nach Italien bis jum Tode Bapft Innocenz III.

(Bom Jahre 1209 bis 1216.)

#### Sechstes Sauptftud.

Geit gwölf Jahren hatte tein beuticher Ronig bie freiheitoliebenben Stabte Italiens befchranten fonnen, und auf Die hoflichen Schreiben Dttod wie auf bie Befanbten Philippe 1 nahmen fie nur Hudficht, fofern es ihnen bequem ober ale Bormanb fur eigene 3mede bienfam erichien. Aber fo wenig bie gunftige Beit nach bem fonftanger Frieben bon ihnen gebuhrend benutt murbe, fo wenig biefe Jahre volli= ger Unabhangigfeit. Der vom Papfte Innoceng veranlagte toofanifche Bund blieb auf halbem Bege fteben, und anftatt bag bie lombarciiden Stabte eine ihnen bringend nothwendige Berfaffung hatten grun= ben, ausbilben und befestigen follen, fiel ihr Bund jo gang aus einanber, bag bie Baupter beffelben unvermogenb maren, auch nur bas Beringfte gum allgemeinen Beften burchzusepen. Reine Stadt fühlte fich ale Glieb eines größeren Bangen, feine wollte einfeben, bag, bei allem Berthe vereinzelter Thatigfeit und Tuchtigfeit, boch bie Burgichaft bee Dafenne und Badethume hauptfachlich von bem Unfchliegen an Die übrigen abhange, und Rriegemuth und Freiheiteluft ohne Drb= nung, Bucht und Dagigung nothwendig gulett gerftorend mirfe. Daber galt Erop und Bag fur Geelenftarte, eiferfuchtiger Urgwohn fur besonnene Rlugheit, habfuchtiges Umfichgreifen fur Sanbhabung loblider Anfprude, friedliches Dachgeben fur fleinliche Schwache und ein Inbegriff von ungabligen Freveln fur gerechte Strafe ober erlaubte

Reg. imp 57 Ep., VII, 228; VIII, 83.
III.

Nochmeir. Dafer — und nicht einen aus hinreichend erhölichen Leichte auch auch eine Ausstellung in von ihrer Kleicht ich die finder — eruflungen ken ihrer kleicht zu Ausstellung im Leichte auch eine Ausstellung im Leichte Ausstellung im Ausstellu

Die follte man fich auch bis jur Billigfeit gegen Stammgenoffen erheben, ba in ben einzelnen Stabten felbft bie Mitburger unter ein= anber gerfielen 3, fich bagten, bannten, verfolgten, ermorbeten? Der Bruber Albert von Mantua, welcher predigend im Jahre 1207 Dber= italien burchzog, hatte allein in Imola 27 und in Ferrara 45 Morb= thaten ju fuhnen! Gines ftrengen Berrichere beburften folche Beiten; benn bie milben Beifungen ber Rirche fanben feinen Gingang 4, man batte felten Achtung por ibrem Gefes und Berfommen. Gebaunte wurden ale Dberhaupter ber Stabte angestellt, Beiftliche besteuert, por' weltliche Berichte geforbert und gu weltlichen Gemeindebienften augebalten, Bifchofe vertrieben 5, ja ber Bifchof von Belluno und ein papftlicher Bevollmachtigter fogar umgebracht. - Babrent aber Die Stabte gegen Feinbe und Mitburger, gegen Beiftliche und Abel jebes billige Dag überichritten 6, wuchfen unbemerft in ihrer Mitte fcon bie 3mingherren empor, welche fur jeben Frevel bittere Strafe auflegen follten. Und biefe Gefdlechter (Die Galinguerra, Romano, Montifuli, Doara, Palavicini u. f. w.) gingen nieberum burch ihre eigenen Frevel ober bie allgemeine Roth und Bermirrung fonell zu Grunde, und nur bas Saus Efte bielt fich in bem wilben Strome ber Beiten langer aufrecht. Die vielen Streitigfeiten biefer Familien fonnen fo menig im Gingelnen ergablt merben, ale bie ungabligen, jum Theil baburch berbeigeführten Tebben ber Stabte; mogegen folde Charafterguge nicht zu verschweigen find, welche in ben Ginn und bas Befen jener Beiten tiefe Blide thun laffen und an Bebeutfamfeit bas Ginerlei ber funftlos geführten Rriege weit überwiegen.

Cerefius Montifuli 7, ein Jungling von verberbten Sitten und frevelhafter Rubnheit, erfdlug im Jahre 1206 auf Antrieb feiner

COMMENT AND LABOUR SERVICE

eigenen Mutter ihren Bruber, ben Grafen von S. Bonifagio, und barüber brach ber kaum gehämpste haß ber Familien und Krieg und Brand in und nun Berona mit erneuter Gewalt aus.

Bur Beit Konig Ronrabs III maren Bilbelm Abelarbi und Saureilus Salinguerra bie Sampter ber beiben machtigften gamilien in Ferrara 1. Jenem ftarben nach und nach alle Rinber, weshalb er bie einzige fleine Tochter feines auch verftorbenen Brubers, Marchefella, jur Erbin einfente und, im Rall fie feine Rachfommen binterließe, ben Gobnen feiner Comefter bie eine Balfte, ben Johannitern bie andere Balfte feiner Guter vermachte. Bu gleicher Beit befahl er, um ben bioberigen Spaltungen ein Enbe zu machen, bag Marchefella bem Baubte feiner Gegner, Taurellus Calinguerra, gur Erziehnug übergeben und bereinft an beffen Cobn verheirathet werbe. Heber biefe eble, bem Boble bes Gangen fo forberliche Bestimmung gurnten aber bie auf bas machfenbe Unfeben Galinguerras neibifchen Unban: ger Bilbelme, raubten nach beffen Tobe Marchefella mit Lift ober Bewalt and ben Sanben ibred funftigen Comiegervatere und verlobten fie ume Juhr 1180 mit Dbiggo ober Aggo von Efte. Un biefe That reiften fich mehr ale vierzigjabrige Febben an, binnen welcher Beit iebe Bartei bie anbere gebnmal aus Ferrara vertrieß, ibr bewegliches But plimberte und ihre Baufer größtentheils gerftorte 2!

Roch folgenreicher maren bie Ereigniffe in ber Familie Romano. Ritter Ezelin, Arpone Cobu, tam ume Jahr 1036 mit Ronrab II aus Deutschland nach Italien und erhielt von ihm Onara und Romano ju Lebn. Benes lag auf ber Grenge gwifden Baffano und Babna, biefes brei Diglien morgenwarts von jener Stabt, auf einem ringeum freien, fdroff abgefdnittenen, ftart befeftigten Berge 3. Unter feinem Cobne Alberich und feinem Enfel Gzelin II, bem Stammeln= ben, mehrte fich Reichthum und Unfeben biefer Familie fo febr, bag ber Lebte jum Gelbhauptmann bes lombarbifden Bunbes gegen Raifer Friedrich I ermabit wurde. Gein Cobn Egelin III, gubenannt ber Mond, beirathete Ugnes von Gite und, ale biefe im Wochenbette ftarb, Speronella Dalesmannini. Der Graf Bagano, Friedrichs I Statthalter in Babua, hatte bleje ihrem erften Danne Giacopino von Carrara geraubt und fie jum Weibe genommen 4. Aus feiner Gewalt befreit, heirathete fie ben britten Dann Traverfario und ent= lief bem vierten, Bauffano, um Egelin gu ehelichen. Mis ihr aber biefer viel von ber Gaftfreunbichaft, bem Reichthume und ber Schonbeit Ofberiche von Fontana ergablte, ber ibn freundlich aufgenommen und ben er nacht im Babe gefeben batte, ward Speronella fo ent: gunbet, bag fie wieberum entflob, um Diberich, ale ben fecheten Dann, gu beiratben! Egeline britte Che mar nicht gludlicher. Geine Schwe-

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hefer biefe Komilien Frizzi, Memorie di Ferrara, H. 146; Hl. 1.
 <sup>2</sup> Ferrar. chron., 482.
 <sup>3</sup> Verci, Storia degli Ecelini, I. 1. Murat., Aaliq. Ilal., Il., 252.
 <sup>4</sup> Verci, I. 77–81, 322.

#### 4 Ezelin von Romano. Italienische fehden.

fter Runizza, bie Bemablin bes Grafen Tifolino von Rampofanpietro, hatte biefem zwei Gobne geboren, Gerarbo und Tifone. Bur ben alteften warb Graf Sifolino um eine febr reiche Erbtochter, Cacilia von Abano, und ergablte gutraulich feinem Schwiegervater Egelin bem Stammelnben, bag bie fruber entgegenftebenben Schwierigfeiten glude lich gehoben maren. Diefer aber meinte, nach Speronellas Bincht fen Cacilia eine gute Freite fur feinen eigenen Cobn, ließ fie burch Rriege= leute rauben 1, nach Baffano bringen und ibm vermablen. Gobalb Gerarbo borte, wie ibm auf biefe Beife bie Braut in eine Sante vermanbelt fen, gerieth er in einen furchtbaren Born, überfiel fie auf einer Reife und that ibr Bewalt an. Ezelin trennte fich nun fogleich bon Cacilien und beiratbete eine Grafin Abelaibe von Mangona, welche ihm zwei Gobne und vier Tochter gebar. Diefe Che binberte aber feineswegs ben Borfas, fich nicht allein burd Rrieg an bem Saufe Rampofanbietro gu raden, fonbern auch Comad mit Comad ju vergelten. Trenlos Sag und Born verbergenb, gewann er bas Berg einer naben Bluteverwandten Gerarbos, ber Maria von Rampofanpietro, fo febr, bag fie auf fein Chlog tam und eine Beit lang neben feiner Bemablin Abelaibe ale Rebeweib mit ihm lebte. Cobalb er mit ibr aber eine Tochter gezengt batte, jagte er bie Befallene von fich ober gwang fie burch barte Bebanblung mit Burudlaffung ihres Rinbes gur Blucht. Doch fam enblich uber bas mutterliche Erbtheil biefer Neugeborenen ein Bergleich zwiften beiben gamilien zu Stanbe, welcher ben Freveln ein Enbe ju machen ichien.

Balb nachber beagh fich Gzelin mit 11 Rittern zu einem großen 1206 Weite nach Beneblg. Gie maren alle auf biefelbe Beife gefleibet, unb nur ber Bermelinaufichlag bes Mantels unterfchieb jenen von feinen Begleitern. Bum Beiden ritterlicher Gleichheit wechfelten fie inbeg bis: weilen biefen ausgezeichneten Mantel. Gines Tages nun, ale Egelin in gewöhnlicher Rittertracht mit bem ibm bamale icheinbar befreunde= ten Martgrafen Aggo VI von Efte auf bem Martusplage fpagieren ging, rannten Meuchelmorber bergu, fliegen ben Ritter Bonafurfio von Trevife welcher ben hermelinmantel trug, ju Boben und murben ibren Irrtbum erfennent and Ggelin getortet baben, wenn er fich nicht mit Bewalt von bem Markgrafen von Efte losgeriffen und feine Freunde jum Cous berbeigernfen batte. Die Dorber, bies bebaubtete Ezelin überall, maren bom Grafen bon Rambofanvietro ge= bungen worben, und ber barum wiffenbe und beiftimmenbe Martaraf babe ibn nicht vertheibigt, fonbern feftgebalten, bamit er ibren Streis den erliege 2.

<sup>1</sup> Roland, I, 2. Laurent., 138. — 2 Siefe Roland, II, 14, Mauris., 19, Laurent., 140, Verci, I, 328. Die Alweichungen in ber Ergählung find nicht gang auszugleichen. Die Schuld bes Kamposanpietro scheint gewiß, ber Anzibel bes Marfarafen aber zweifelbof.

Bon vielen Bralaten und Fürften begleitet, gog Otto über Jufbrud und ben Brenner in bas Thal ber Etich's und von ba, um bie Ditte bes Quauft 1209, in Die lombarbifden Gbenen binab, Unfange bewies fich jebe Bartei, feine Feinbicaft furchtenb und feine Freund: fchaft fuchent, febr gemäßigt; begungeachtet blieben bie Schwierigfeiten, alle zu verfobnen, icon im erften Angenblide nicht verborgen. -Der Ronig nämlich empfing, nur feiner boberen Stellung eingebent, Egelin von Romano nicht minter ehrenvoll ale feinen entfernten Berwandten, ben Dartgrafen von Gite 4, worauf jener fo fubn warb, biefen öffentlich anguflagen : er fen erfunden ein Berrather gegen ibn, gegen ben Bobefta Drubo von Bicenga und gegen Galinguerra; bie Wahrheit biefer Unflage wolle er beweifen burch Schwertfampf. Aggo rechtfertigte fich mit Worten und fugte bingu; er werde auf feine Beife am Bofe bes Ronigs mit ibm fampfen, wohl aber am geborigen Orte und jur geborigen Beit. Der Ronig enticieb nicht, gebot aber Stillichweigen. Um folgenben Lage ritt Salingnerra mit 100 bewaffneten Reitern jum Spotte por bem Belte bes Marfgrafen porbei in bas Lager ein, marf jich zu ben Sugen bes Ronige nieber, erneute jene Antlagen auf Berrath und erbot fich, ohne Bergug ben Beweiß fo ju fubren, wie ibn ber Ronig anordne, felbit mit bem Comerte. Dochmale laugnete Mggo alle Befculbigungen, nochmals mieb er ben Rampf, inbem er ju Galinguerra fagte: "3ch habe viele und eblere Dannen ale bu bift, fie werben fur mich mit bir fampfen, wenn bich banach geluftet." Da erhob fich fo gewaltiger Streit 5, bag Maricall Beinrich Ralentin mit ben Deutiden berbeieilen, Die Dronung berftellen und Jeben ju feinem Belte weifen mußte. Der Ronig aber gebot, es folle in feiner Wegenwart nie wieber von biefen Dingen, nie vom Rampfe bie Rebe fenn.

Noch immer gab Otto bie hoffnung nicht auf, burch feine mach: tige Bermittelung mehr zu bewirfen, ale burch einfeitiges Barteineh:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murst, Aniq, Inal, W. 987. Aniq, Estens, J. 389. Sign State by Gerifdait von Gerara für fich und jein Gebren challen, der igte jubil rich nech nichte. Robinde, J. 10. Mauris, J. Memor, Reg., 1981. Patur, chron, 1126. Carli, Verona, III, 373. — <sup>2</sup> Samar 1200 396/figar, Wartirafe yon Rauissa, ma Reichsgahen ernannt. Böhmer, Reg., 42. — Placent, chr. Dech., p. 34. — <sup>4</sup> Rige, v. Prifig jum melifissen Sault endrete, nohm est ittel, vsig er nicht filten vorgagogen murte. Carli, Verona, II, 330. Litts, Ferniglies, fascie, 26. — Savoloi, II, 2 Juft, 358 Mauris, 30.

1209 man, und in biefer hinficht fagte er, als eines Tages ber Markgraf ju feiner Rechten und Egelin ju feiner Linken ritt: "Gerr Egelino, grupet ben Markgrafen." Sogleich jog jener ben But und fagte mit geneigtem Baupte: "Berr Darfgraf, Gott erhalte end." Diefer antwortete gwar mit benfelben Worten, jeboch ohne bas Baupt gu nei= gen ober ben but abintieben. Ale ber Ronig bies fab und borte, fprach er wieber: "Gerr Martgraf, grußet Egelin." Aggo verfuhr wie bas erfte Dal. Ezelin aber gog ben but und banfte. Comeigenb ritten bierauf Alle weiter bie an einen Engweg, wo nur 3mei neben einander Blat hatten und ber Ronig voraudeilte. Bene Beiben blieben alfo, ba feiner, aus Soflichfeit ober Argwobn, voranreiten wollte, neben einander und geriethen in ein lebhaftes Befprach, welches febr lange bauerte. Sieruber vermunberte fich ber Ronig und befragte nach ber Rudfebr ine Lager querft Ggelin; "Sage mir, Ggelin, Die BBabrbeit, was haft bu bente mit bem Marfgrafen gefprocheu?" Diefer ant= tvortete: "Gerr, wir fprachen von unferer ebemaligen Freundschaft." -"Rebetet ibr", fubr ber Ronig fort, "nicht auch von mir?" -"Allerdinge", erwieberte Egelin, "wir meinten, bag, fofern 3hr wollt, Miemand Guch auf Erben an Dilbe, Berablaffung und Tugend gleich koumt, bağ İhr aber auch finster, hart und schrecklich sein könnt, mehr als irgend ein Mensch." — Der Markgraf, jeht auch von Otto beimlich befragt, antwortete faft mit benfelben, wie verabrebeten Borten, und es ift nicht unwahrscheinlich, bag Beibe fich geeinigt batten bie Umftanbe ju benuten, um vom Ronige fo viel ju erhalten, ale Irgend moglich. Benigftene fam bie Berfohnung gwifden Egelin, bem Martgrafen und Galinguerra formlich burch ben Ronig gu Stanbe, und bon bem, mas er ihnen bewilligte, wird nachher bie Rebe fenn 1.

Dinuncht wandte fich Dito gem Milainh, weiche Eacht imm, alle inteme Seinbe er Sobenflusten, febt guefchen wor und schon früher unter Ubektreichung von Geschenfen ihre Terne versichert hatte. Weißgegleiteter Knaben und Möchen 1952n, mit Delzweigen in den Schnige entgegen, und nach prodproudem Gunsfange frönre ihn ver Erzeichgef Swierer in der Alter der Schligen Musterflust einer Schligen State von Schweizer der Schligen Swierer in der Alle weiter der Schligen Swierer in der Alle weiter von Schweizer der Schweizer d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mutta, annal. Ricciardi vita, 123. — <sup>3</sup> Dumont, I, 138. Urf. 239. Giblinia and Saxias, Archiepe, II, (36), erfebre fiele bedeuterde Sweifelf, 5-83 beie Schwang 1200 erfelgt fep. unb mödern fle nach ber Angelferbaung auf Stüglier 1201 fepen. Ubbaren, 45, liagaert fie gánjiló, "Deed fit er de fit erfe fig. 120 erfelgt fep. 120 erfelgt fep

auch gur Bablung einer großen Steuer verfteben mußte. - Minber 1909 bereit zeigten fich, bei abnlichen Berbaltniffen 1, Die Bifaner, Genuefer und Florentiner, weshalb Otto bie Gefandten ber beiben erften Statte in gefanglicher Saft bebielt und ber raich vorichreitenbe Batriard ben Rlorentinern - obne bie Rudfunft ibrer an ben Ronig geichichten Gilboten abzumarten - eine Strafe von 10,000 Mart auflegte. Sieruber beidmerten fie fich beim Bapfte, und ber Bapft idrieb marnend an Otto. Beiber wechselseitiges Berbaltnig tritt nun ale bas Bichtigfte wieber in ben Borbergrunb 2.

Innocena batte fo eben in G. Germano bie bereits mitgetheilten Beftimmungen über bie Berftellung ber Ordnung im apulifden Reiche erlaffen 3, ale bie Radricht von ber Ermorbung Ronig Philippe ein: traf. Cogleich ertlarte jener, ebe noch Ottoe bringenbe Bittidreiben einliefen: er werbe ibn auf alle Beife unterftugen und etwaige An= iprude Friedriche II auf bie beutsche Rrone gurudwelfen; mogegen er ibn aber auch ermabnen muffe, bag er milbe und berablaffent feb. Bebem bie berfommliche Chre erweife, barte Worte und Thaten meibe, es an Berfprechungen nicht feblen laffe und fie icon aus bem Grunbe balte, weil ibm bas Bewilligte taufenbfache Frnichte tragen werbe. Er folle ferner auf fich felbft genau Acht haben, alle gaffigfeit ablegen 4 und noch mehr ale bieber in Reglichem forgeglig und machigm fenn. -Gleichzeitig ichrieb ber Babft mit Rachbrud an bie beutiden Fürften und Bralaten, an bie Lombarben und ben Ronig Philipp Muguft von Frantreich 5; er verfab bie bereits auf bem Rudimege aus Deutschland begriffenen Rarbinale Sugolinus und Leo mit neuen, überall fur Otto portheilhaften Unweifungen, welchen gemäß biefe auch wirften und unterbanbelten. Um 22. Marg 1209 vollgog Otto, nach erfolgter Ginigung, eine neue Urfunde, welche im Allgemeinen beffelben Inhalts war 6, wie bie bereite im Jahre 1201 von Ihm ansgestellte; jeboch berbient ein Bufas Ermabnung, monach ber Ronig freie Wablen und Berufungen nach Rom geftattet, ben Erbichaften ber Bralaten und ber einftweiligen Befinnahme erlebigter Pfrunden entfagt und Beiftanb gegen bie Reber verfpricht, - Der Bapft mar außerft frob uber ben endlich gludlichen Ausgang biefer wichtigen Angelegenhelt, und Otto fdrieb ibm: "Ihr follt aufe Bewiffefte miffen, bag wir Gurer Baterlichfeit unermeflichen Dant fagen, jeben guten Erfolg nachft Gott Gud aufdreiben und mit ber romifden Rirche (ble une nie ihre Bunft unb Gulfe entgog) alle Chre immerbar ungetheilt haben wollen 7."

<sup>3</sup>mola, welche Orte man ju ben Mathilbifden Gutern rechnete. Savioli gu 1209 u. il, Urf. 382. Ghirard., I, 107, 113. Bonon. hist. misc. zu 1192. Sigonius, Hist. Bonon., 84.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogerii ann. 3u 1200. — <sup>2</sup> Innoc. ep., XII, 78. — <sup>3</sup> Inveges, Ann., 525. Cassin. mon. 14 1208. Reg. imp., 153, 162, 172. — 4 Torpore deposito. — 5 Reg. imp., 165, 170, 180. — 6 Reg. imp., 186, 188, 189. Raynald., 184. Lunig, Reichsarchiv. Sp. eccl., Cont. 1, von Bapften, Urf. 7. - 7 Gloriam habere pro indiviso. Reg. imp., 187.

#### 8 Otto IV in Rom. Innocen3 III und Otto IV.

Bon Bologna gog Otto nicht ohne Befdwerben über ben Abennin 1. erhielt in Bifg gegen manderlei Bewilligungen bie auf weitere Blaue binbeutenbe Bufage ber Stellung einer Bulfoflotte und traf mit bem Bapfte in Biterbo jufammen. In größter Gintracht erreichten Beibe Rom, wo Otto, nachbem er einlich feine fruberen Beripredungen wieberholt hatte, au 4. Oftober 1209 vom Papfte in ber Betere: firche junt Raifer gefront murbe 2. Dem bierauf folgenben Befte wohnte Inuocene gern bei, aber leiber ward es balb auf arge Beife geftort. Das Bolt nämlich, welches fich mabrent ber Reierlichkeiten aus Rengier und um bes ausgestreuten Gelbes willen rubig gehalten batte, fand bie frembe Einlagerung läftig und batte auch wohl ein= gelne Unbilben von ben Deutschen erfahren; ferner wollten mauche Rarbinale und Genatoren gar nicht, bag Dtto ale Raifer gefront werbe 3, und aus biefen und vielleicht noch anderen Grunden fam es gn Streitigfeiten und von Streitigfeiten gu blutigen Befechten, in welchen beibe Theile bebeutenben Berluft erlitten 4. Der Bapft erfucte bierauf ben Raifer, er moge fein beer lieber fogleich aus tem romi= fchen Gebiete hinmegführen, mas biefem ohne Chabenerfat unvortheil= baft und auf iebe Beife unrübmlich ericien. Erft ale ber Dangel an Lebensmitteln brudent murbe, mußte Otto einwilligen; aber es tonute bem Bapfte nicht angenehm fenn, bag er ben gröften Theil bes Bintere binburd im Rirdenstaate, ber Darf Antona und in Lostana blieb, und bag fein beer, wo es fich auch befand und wie es auch vertheilt murbe, überall Roften und Befdwerben verurfachte.

agragas consugge agença

meldes Toofang vom romifden Gebiete trennt, erhebt fich Rabitofani aus einem furchtbar wilben, uralte Berftorungen ber Matur befunbenben Steinfelbe 1. - Auch bie Darf Anfona trug Azzo bon Gfte bereits banfbar bom Bapfte ju Lebn 2, fobag es biefen überrafden mußte, ale Otto im Januar 1210 feinerfeite ben Martgrafen belehnte mit 1210 Anfona, Astoli, Kirmo, Camerino, Dumo, Sinigaglia, Rano, Befaro, Foffombrone und mit allen Ginnahmen und Rechten bes Reiches, fo wie fie fruber bem Markgrafen Markualb guftanben. Des Papftes marb bierbei gar nicht ermabnt; es ichien, ale betrachte ber Raifer beffen Schritte und Dagregeln ichlechthin ale nichtig und ungescheben. Doch batte Innocens, ba ber ibm inogebeim gunftig gefinnte Azzo bie Leben bebielt, fich bieruber mit bem Raifer mobl verftanbigt, aber biefer traf zu aleicher Beit feine Unftalt gur Rudgabe ber Dathilbi= fchen Guter, verfuhr feindlich gegen manche Orte bee Rirchenftaate 3, migbilligte bie neuen Ginrichtungen, woburd Tostana auch in weltlicher Sinficht vom Bapfte abbangig geworben mar 4, belieb Galinguerra mit Argelata und Debicina, Diepholb mit bem Bergogthume Spoleto und verhehlte es nicht mehr, bag er aus eigener Dacht bas avulifde Reich angreifen werbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabilefoni murte fieca burd östriant V sefrikjat, Lamus, Do. II. 21d. Gull. Tyr. 67a. — 1 €rit 1289. Fatur, chron. 1183. Murta, Antiq, Est., I, 391. Pad. reg. catal. Reg. imp., 188. Peruzzi, I, 35d. Suda Savioli ja 1211 bilt Sancara, bur flique eli nada Ruseriagh Se Cérticis mit Dire beldint. Das Sefrentifight Selfet, bağ Dires Welchmag fician fen witeriprach, Rigs fam indic in the Welfa Elec Edither (no mierinka). 39. Gomerina. €. Lilio, 231. ber and Stefeet über Dires Singe ergöldt. 39. Gomerina. €. Lilio, 231. ber and Stefeet über Dires Singe ergöldt. 39. Gomerina. €. Lilio, 231. ber and Stefeet über Dires Singe ergöldt. 39. Murch, Ann. — 2 San Zapire 1208 s. 20. seriojatra übe Sünger von Stardt. Directifelt; a ber tabla welfeldt es würder. Notamenti, 2. Chron. Cas lör. Pantal, 33. Monach. Cass. Chron. Cassin. — 6 Gervas. Tüber., 944. Reineri chron.

1209 burchaus veranbert, bag alle biefe Grunde feinen Ginbrud auf ibn machten. Bulfebeburftig batte er fruber in Deutschland Rechten und ganbern entfagt, beren Umfang und Bebeutung er jest erft fennen fernte und ju beren Erhaltung ibn alle Obrigfeiten und alle Freunde ber Raifer aufforberten. Wiber beren Billen liegen fich ja manche Forberungen bes Papftes, 3. B. in Sinficht ber Dathilbifden Guter, gar nicht erfullen, und fo von zwei entgegengefesten Geiten gleich= magig in Anspruch genominen, blieb ibm feiner Ueberzeugung nach teine Babl, ob er ben Beg bes Papftes ober bes Raifere geben Dem unausbleiblichen Rormurfe ber araften Unbaufbarfeit und Gibbruchigfeit wiberfprechent, behauptete Otto, er habe nicht minber geschworen, bie Burbe bes Reiche zu erhalten und alle gerftreuten und verlorenen Rechte beffelben nach feinen Rraften wiederzugewinuen !. - Sierauf ichrieb ihm ber Babit: "Die Rirde bat bich erboben! Bergig (ber geiftlichen Dacht wiberftrebenb) bes Dantes, vergiß Rebutabnegare nicht, ber feiner weltlichen Dacht übermutbig vertraute, bafur aber aus einem Meniden in einen Ochfen verman= belt warb und Beu frag wie ein Thier. Much in unferen Tagen fam beshalb Friedrich I um, ebe er Berufalem fab, und feine Cobne find furchtbar fonell ju Grunde gegangen. Warum willft bu bich nicht mit bem begnugen, mas fo vielen beiner Borfahren genugte? Be= barreft bu langer im Bofen, fo burften bie firchlichen Strafen feines= wege ausbleiben. Sute bich alfo, bag Gott bich nicht gerftore, ger= nichte und beine Burgel aus bem ganbe ber Lebenbigen ausreifie!" -Muf biefes in biblifchen Bilbern und Beifvielen fich noch weit aus= fpinnende Schreiben antwortete Dtto 2: "3ch bin mit Recht verwun= bert und bewegt, baf Gure apostolifde Dilbe fich zu einem unver= bieuten Tabel meines Lebens in vielen Borten abgemubt bat, biefe Beitlauffateiten antworte ich fo wie ich es allein vermag, gang fury und fage: 3ch habe nichts gethan, wofur ich ben Bann verbiente; benn bas Beiftliche, bas Euch gebubrt, beeintrachtige ich nie, fonbern will vielmebr , bag es unverfurgt bleibe , ja burch faiferliches Unfeben noch machfe. In weltlichen Dingen bagegen babe ich. wie 3br wint. volle Gewalt, und es tommt Gud nicht gu, barüber gu urtheilen. Ber bas Abendmabl austbeilt, begt fein Blutgericht, und alles Belt= liche werbe ich im gangen Reiche entscheiben."

Dleichzeitig mit blefem Absagebriefe rudte Otto (welcher noch Mausderlei im mittleren und felbft im oberen Italien angeordnet hatte) im Movember 1210 über Rietl in Abruggo ein, um Apullen, als einen Theil bes römischen Reiches, bem Keinde felnes hauss abzunehmen 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murst, Anfiq Fst. 1, 392. Math. Paris 32 1210. Bullse pontif, p. Hahn, 2; — <sup>2</sup> God. epist. Vade Kr. 4937, 1, 2. Littera princ. ap. Hahn, X. Erfurt. chr. S. Petr. 32 1200. Ursperg, 326. Gebauer, Schen Bidarts, 611. — <sup>3</sup> Riccard's Vial. 123. Suess. chron. Sicard'i chr., 623. Solimbeni, 218. 34 urs. chron. Sicard's chr., 623. Solimbeni, 218. 34 urs. 24 urs. 24 urs. 25 urs.

#### Otto erobert Apulien. Otto und Innoceng im Streit. 11

(2) カイス・インス ちょう (1) 機能力 (1) を 200 (1)

Binnen furger Frist fam alles Land bis Neapel, ja felbst diese Stadt 2210 in den Bests bes Kaifers, und nur Agnino und Aversa widerfamben. 3n Kapna hietten ibe Deutschen ihr Winterlager, mit dem Frühjahre neuen Korthaciten entgaantlebend.

Co erfuhr Innoceng, mas fich in allen Beiten wiederholentlich bemabrt bat, pag feine frubere Stellung und Gefinnung im Biberipruche mit einem nen eintretenben großen Bernfe ihren Ginflug und ibre Berricaft bebaupten fann, und ber Gingelne, je tudtiger er ift, um fo mehr biefen allgemeineren, tieferen Berhaltniffen und Begiebungen nachgeben wirb. Darum wurde fpater Innoceng IV, wie Friedrich II richtig weiffagte, aus einem faiferlich gefinnten Rarbingl ein papftlich gefinnter Bapft; barum irrte Innoceus III, wenn er boffte, ber gum Raifer erhobene Belfe merbe ein Feind bes Raifers bleiben. Dicht bie berionlichen Beffunungen biefes ober ienes Beichlechtes tonnten Bewegungen erzeugen ober beenben, welche bamale aus ber Lage ber gefammten Chriftenheit bervorgingen. Seit Gregor VII batte bie Sierarcie unermefilich uber bie fruberen Rreife binausgegriffen, mabrend ber weltliche Staat taglich verlor; eine Opposition war mithin naturlich, nublich und rechtlich, fofern man nicht unbedingte Untermerfung fur Gewinn und gottlichen Rechtene bielt 1! Dtto verlangte jest nur, bag bem Raifer werbe mas ibm gebubre; barin aber er= icheint feine Lage mibermartiger ale bie feiner großen bobenftaufifchen Borganger, bag er in ber Doth, um Raifer ju merben, bem Raifer feierlich und eidlich vergeben batte mas bes Raifere mar.

Dbgleich einer folden Could und Burednung nicht theilhaftig, fab fich Innocens bennoch in großer Berlegenbeit. "Bo ift", fcrieb er flagend bem Ronige von Franfreich, "wo ift noch Babrheit, wo Treue, wo Sitte, wo Befet, wo Chrfurcht, wo Frommigfeit, wo Bertrauen, Bobiwollen, Liebe, wo enblid Recht ber Ratur 2?" -Co viele Jahre hatte er feine hoffnung nur auf Dito gestellt, nur ihn erhoben. Gollte er nun auf einmal - icheinbar bie Befinnung wechselnb - gegen benfelben auftreten? Freilich lag biegu in bem ganglichen Bruche aller Berfprechungen, ber ganglichen Bereitelung alles Bezwedten ein mehr als binreichenber Grund; aber jest war gang Deutschland und ber größte Theil von Italien bem Raifer geborfam, Apuliene Unterwerfung ftand bevor und bie machtigen Garacenen hatten ibn fdon nach Sicilien eingelaben. Much fonnte ja julegt fein Anberer bem machtigen Otto entgegengestellt werben ale ber Sobenftaufe Friedrich, welcher nicht einmal fein mutterliches Erb theil ju fouben im Ctanbe war und als 16jabriger Jungling bent reifen Manne gegenüber einerfeite gang unbebeutenb, ja noch finbifch ericbien 3 und andererfeite icon bei einzelnen Belegenheiten gezeigt

<sup>&</sup>quot;Auch den Königen von Franfreich ging später die frühere (zum Theil eigennüblige) Gebuld aus. — Notices, II, 283. — <sup>3</sup> Decet te actus deserere puerlies. Ianoc. ep., XIII, 83.

#### 12 Otto in Apulien gebannt. Otto und die Deutschen.

batte, bas er in Begug auf bie Grenzen ber gestflichen Macht tilte Menichten feiner Boriebten tiebelt. — Democh fonten biefe tilt äbnliche Bedensten ben Papft nicht abgalten, bas zu thun, was ihm fein Bertaf aufglegen feinen 3.e. er prach im Woomber bes Southers bei 1210 ben Bann über ben Kalife 3 und löfete balb nachber beffen Iltertohnen von ibrem gefeifteren Gibe.

Wenigen war in Deutschland bie jegige Lage ber Dinge mabrhaft willfommen, und Biele meinten; fo wie ein überrafdenber Bufall bem Raifer feinen Ehron gebaut babe, tonne auch wohl ein Bufall und noch weit eber ein fefter Bille ibn fturgen. Dan febnte fich nach Bbilipus Freigebigfeit und Dilbe und icalt Otro unhöflich, ftolg, bart und undantbar . Er nenne, wie es fich am foniglichen Sofe nicht gezieme, bie Ergbifcofe ichlechtweg Beiftliche, bie Nebte Donde, bie ebelften Frauen Weiber und behandle Alle, ohne Unterfcbieb bes Ranges und Stanbes, auf gleiche Beife . Gin Ergbifchof (bas babe er gottlos geaußert) burfe nur gwolf Pferbe, ein Bifchof nur feche. ein Abt nur brei befigen, und man muffe ihnen nehmen mas baruber fen. Er gebe bamit um, eigenmachtig von jebem Bfluge jabr= lich einen Gulben zu erheben und eine nnauftanbige Steuer von Ouren und hurenhaufern einguführen 7. - hierauf entgegneten Ginige: nur auf Thaten, nicht auf Worte und etwaige Blane fonne eine Un= flage gegrunbet werben, und bee Raifere Strenge (bie man im 2011= gemeinen jugefteben wolle) gereiche nicht allein ben nieberen Stanben

¹ Griderid verfast 2 B. rigenmádnią iei Berigung bed Grightistume ven Salerum, obs. Wädightet auf ive Guitagnange (inter Battert, Innoc. ep., M. 208. – ² Das þrift, nað hamaligm Minfelter. Innoc. ep., XIII, 177. 63. (210. Vinae pontif., 489. Auct. Inc. ap. 119. Rigord, ag 1210. (210. Vinae pontif., 489. Auct. Inc. ap. 119. Rigord, ag 1210. (210. Vinae pontif.) 489. Auct. Inc. ap. 119. Rigord, ag 1210. err ficietide Beanung fail, etc bie rife traf um Elnes blebálita. Æs erffasters fisérelide Beanung fail, etc bie rife traf um Elnes blebálita. Æs erffasters fisérelide Beanung fail, etc bie rife traf um Elnes blebálita. Æs erffasters fisérelide Beanung fail, etc bie rife traf um Elnes blebálita. Æs erffasters fisérelide Beanung fail. 1919. Conform. Since Since Beito Phila. (1919. Natur. 1919. Golder, non. Rich. S. Germ. Brito Phil. 1919. Golder, non. Rich. S. Germ. Brito Phil. 1919. Gloron, fissasse novae, 892. Nerti. ehron. Ria Øreset. Plecent chr. Pierre, p. 284. — Conrad. a Fabriar, St. Bosov, ann. p. 1188. Vitus Elne, p. 284. — Conrad. a Fabriar, St. Bosov, ann. p. 1188. Vitus elpes rebus et verbis dehonestavit. Ursp., 236, unb Erf. chron. S. Petr. p. 1211. — 'Il blisto. Landgr. Thur. Eccurd, 401 – 405.

au aroßem Bortheile, sowern sey bei saufgelössen Berkünfisen mit ichbi für das Sampt enthermtig und beilim. — Das Gange seine mertten hüngegen Ambere bitter) babe Dtwo bei seinen Interhandlumgen mit bem gapite seinesseg sim Mage behalten und um seiner Grebeung willen überall bes Reiches Ghre und Bechte geträuft. Auch wurde die Fernele über die Rachricht von der neuen tücksten Bertrettung bes Knisserhumes badurch überwegen, das die Geistlichen Bertrettung bes Knisserhumes badurch überwegen, das die Geistlichen Bechte der Grundfäge — besse Auftreten gegen die Sobenstaufen wechte der Grundfäge — besse auch gegen die Sobenstaufen noch mehr als vorder blis perfontlich und eigennüßig erschien. Bei blesse Geinnungen um Ansächen mußte die Bertinutung bes häpftüben Baunfpruckes neue ilmachtungen im Zurflühren.

Bor Allen thatig zeigten fich unter ben Beiftlichen bie zu Bevollmachtigten bes Bapftes ernonnten Erzbifchofe Giegfrieb von Maing und Albert von Dagbeburg und unter ben gaien ganbgraf Germann von Thuringen und Ronig Ottofar I von Bobmen 1. Doch fonnten fie auf ben Berfammlungen in Bamberg und Nurnberg feineswegs foon alle Stimmen fur ihre Plane gewinnen; wohl aber tam es fogleich zu barten gebben, worin Ottos Unbanger (von unzufriedenen Lebnoleuten bes Landgrafen unterftust ) Thuringen vermufteten und Bfalgaraf Seinrich ben größten Theil bes Graftiftes Maine flegreich burchjog. Bu gleicher Beit murbe Theobor von Koln, welcher ben Bann nicht über Otto aussprechen wollte, abgeset und Abolf trat, mit bes Papftes Genehmigung, wieber ale Ergbifchof auf 2. Baringen, Baiern und Erier maren zweifelhafter Gefinnung, mogegen ber Rouig von Frantreich fic, romifden Aufforberungen folgenb, gern und laut ale Feind bes Raifere gelate. - Diejenigen, welche meinten, Ottos Bannung ermede bie alten Unfpruche Friedrichs wieber, einigten fich jest mit benen, welche glaubten, fein papftlicher Gpruch habe ibn biefer Unrechte berauben tonnen, und fie beichloffen gemeinfam, givei trene hobenftaufifche Lebnomanner, Beinrich von Deifen und Un= felm von Juftingen . an ben jungen Ronig nad Balermo zu ichiden, um ibn zum eiligen Aufbruche nach Deutschland zu vermogen 3.

Als Dies bief üben Nachrichten auf Deutschlaub erhieft und gleichgeits vernahm, baß auch Zufeln burd des Aupftel folgereckt Britfonntet unzuhlig werde, so versammelte er alle Barone Apullens, ermadnet die Wantelmützigen zur terenen Ausbauer und bet zu – unsper siene Siegselaufsahn untertrechnen – Aufang Noember 1211 vom Küdzigug an. Im Kritzenflaute verfuhr er feinsburgs ferundschaft und helt in Wontesfaldene ein frucktofeld Septrach mit hapftlichen Abgerehnten: Wologna det den Kartmalfische Gerhard vom Albane Mehren Gründen mit die Eadst zu femmen, nachm aber den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. mont. ser. unb Godofr. mon. 3u 1211. Herm. Altah. Innoc. ep., XI, 184. — <sup>2</sup> Chron. magn. Belg., 238. Innoc. ep., XIII, 177. Alber. u 1211. — <sup>3</sup> Sidin, II, 189, 574.

#### 14 Otto kehrt nach Deutschl. zurück u. sucht sich zu befestigen.

222 Kaifer feierlich und festück auf <sup>2</sup>, und nicht nübert feiluchunend werder in Narma, Maliadu wus dooi empkingen. — Auf dem im Narmau 1212 zu bohl gehöltenen Neichhauge erschienen Neichhauge erschienen Neichhauge erschieden Weiterlich und Wachferen German, der Veraf von Auseiten, Christian und Salingwerza, wahrend Germann, Basia, Beroan und der Wachferd Azzo von der und einer halfes, oder um fünftiger Gortfelle willen. Dehhald diester ihr der fehr fehren der keiter der Aufgegen der der der fehren fehren und fehren der germannen der fehren der fehren fehren und fehren der der der der fehren fehren unt fehren Neffen Azzo wegen Gebanhrücken gerfallen wert er ernaumte Sestim unt geben Germannen werden und Beicht werden, au wecker dem Eiler auch geste der Verkeitung aum Sookla von Wiernga und forzite für Abstellung aller Befröhrerben, zu wecker dem einzelesse Monten Verendung gegeben derter der

Schneller ale feine Begner es erwarteten, erreichte ber Raifer Deutschland, vertrug fich nochmale mit bem Bergoge Lubwig I von Baiern, bem Martgrafen Dietrich von Melgen 4 und bem Martgrafen Albert II von Branbenburg und hielt im Darg 1212 einen Reichs: tag in Franffurt 5, welchem, außer ben Bengunten, auch ber Bergog bon Brabant und Pfalggraf Beinrich beimobuten. Roch michtiger mar eine zweite, ju Bfingften im Dai in Rurnberg gebaltene gablreide Berfammlung, wo Otto fein und Deutschlands Recht gegen ben Bapft und bie Rothwendigfelt einer aufrichtigen Ginigung fur bie unabhangige Behanptung beffelben zu beweifen fuchte 6. Der Rouig Ottofar warb bier mit Buftimmung ber Furften und vieler bobmifden Großen, als abtrunnig, bes Thrones entfest und ein Beeresgag gegen Eburingen beschioffen. Auf biefem Buge gerftorte ber Raifer mehre Burgen und ble Stabt Beigenfee, folug fpater auch ben Ergbifchof von Magbeburg und verfuhr fo bart in bem ganbe, bag man fagte. ein Raifer Dtto und ein Grablichof Albert batten bas Ergbisthum geftiftet und ein Raifer Otto und ein Erzbifchof Aibert batten es gerftort 7.

An bem Maße nun, als biefe Gortifpritte ben Mutt Antos erbeten, wurben bie Breumbe Griechtige über obfen langed Sögern
ängftlich, und Manche mochten zweifeln, ob fie ihren Pflichten gegen
Eurtischand wur die Sobenfluchen nicht beffer nachkliene, wenn fie
ich für Dito und Beatrie ertlätern, als wenn fie bem vom flocken
Auglieben gegen den der fernen Andere bunch nuc Geben
Auglie Spalinflichen Könige eines fernen Ausbed bunch nur Geben

Steard, e23. Ghirard, I, 115. Savioli, II, 2. ltf. 394, 395. Savioli up 1212 gerift, white of felorit, and ungenfagende offmine, hag Drub bies and in Belegan hear. Sarti, I, 2, Append, p. 67. — \* Pipin, II, 15. savioli, II, 2. ltf. 402. Siena, 95. Mural, Andit, Est., I, 393. Mauris, 21. — \* Burchelati, 577. Zanetti, IV, 475. — \* Schultes, Direct, II, 472. — \* Ésais, Dielépendie, Con II, Hillief, & Héligatie et Beller, II, 472. — \* Sais, Dielépendie, Con II, Hillief, & Héligatie et Beller, II, 68.
 Stephendie, Sais de Beller, Be

bie beutsche Krone berfiedfen halfen. Um auch biese Bebenftlichen und verschaften eine fin fch zu gewinnen und dem Gebantlen an ale, abeinebmertelt gamitienfeinbifchaft ganz zu vertilgen, hielt Otto am 7. Mugust 1921, m Vordhaufen sein einerheise Beilager mit Beatriz; aber soch wenige Tage nach ber Sochzie fand die Krunermaftle 3. ungeniss aus wechge Urzachen, zweitsche fand die Robert bei der Bertelle bei der die Bestelle bei der die Bestelle und die Bestelle und die Bestelle und die Bestelle und die Bestelle bei der die der die der die Bestelle bei der die der di

In welcher lebrreichen Schule bes Unglude, von wie mannichfachen Befahren umringt Friedrichs Jugendiabre verfloffen, ift bereits ergablt worben. Much nachbem Bapft Junoceng feine Bormunbicaft niebergelegt batte, mar ber Roulg noch immer mehr beberricht ale Gelbit: berricher, und es ichien ale bedurfe er eines feften Unbaltes, bem er in Liebe vertrauen, vielleicht auch folgen moge. Deshalb, und nicht minber um friegerifden Beiftand gegen bie Aufrubrer gu betommen, batte Innocens icon fruber mit bem ibm febr befreundeten Ronige Beter II von Aragonien unterhanbelt, bag er feine Schwefter Ronftange, bie finberlofe Bittme Ronia Gineriche von Ungern, an Brieb: rich vermable 3. Cobald einige Comierigfeiten befeitigt, Beiratbegut und Morgengabe bestimmt maren, fegelte Ronftange (in Begleitung ibres Brubere Alfone von Brovence und vieler Ritter und Gblen aus Aragonien, Ratalonien und ber Propence) nach Balermo, wo im Februar bes Jahres 1209 bie Sochzeit unter ben größten Beftlich= 1209 feiten vollzogen marb 4. Aber biefe Freude murbe fonell und fchred: lich geftort; benn an einer bogartigen anftedenben Krantheit ftarben Alfone 5 und fo viele Ritter, bag bie Reuvermablten in tiefer Trauer aus Balermo fluchten und gefundere Gegenben auffuden mußten. -Bon noch größeren Leiben mar in ben nachften Jahren burd Raifer 1211 Dttos feindlichen Angriff bie Geburt ihres erften Cobnes Seinrich umringt 6; und ale nun bie beutiden Botichafter mit ben Antragen 1919 ber Furften aulangten, faben Dande barin eber eine nene Befahr als eine Rudfehr bes Glude. Beinrich von Reifen mar in Berona jurudaeblieben, unt unter ben Combarben fur Friedrich ju wirfen; Unfelm von Juftingen bagegen tam über Rom gludlich nach Palermo und legte bem Ronlge ein Schreiben por, welches im Befentlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godofr. mon. Nocte sana, mane moritus, Reineri chron. Sit Barb nad 14 Tagm. Schaffer, 226. — <sup>2</sup> Neuburg chron. — <sup>3</sup> Rose Barpand Schaffe, Schaffer, 1 Schaf 1205. Gagef, Schaffe, son linfleren and the schaffer of the schaffer of the schaffer of the nicle, 70. Rich. S. Germ. 953. Innoc. cp., 7, 50, 51; X1, 4, 5, 134; XIII, 81. Gall, 17v., 575. App. ad Malat. Cassin mon. Investor, Ann. 324. — <sup>3</sup> Sirit's Gabe Schwarz. L'art de vérifier, X, 405. — <sup>3</sup> Inveges, Ann. 534.

#### 16 Berufung Friedrichs n. Deutschl. Friedr. u. d. Deutschen.

1212 alfo lautete 1: "Die versammelten Furften bes beutschen Reiches ent= bieten bem erlauchten Beren, bem Ronige von Gieilien und Bergoge von Cowaben, Friedrich, ihren Grug. Bir, bie Fürften bes beut= fchen Reiches, benen von alten Beiten ber bas Recht und bie Dacht gegeben ift, ihren Ronig und herrn ju ermahlen und folden auf ben alten Thron ber romifchen Raifer gu fegen, find in Durnberg aufammengefommen, um uber bas gemeine Befte ju rathichlagen und und einen neuen Ronig gu ermablen. Wir richten nun unfere Mugen auf bid, ale ben, welcher folder Chre am allermurbigften ericheint, ber zwar ein Jungling ift an Jahren, aber ein Greis an Ginficht und Erfahrung, ben bie Ratur mit allen ebeln Gaben mebr als ir= gent einen Meufden ausgestattet bat, ben ebelften Sproffen jener er= babenen Raifer, bie meber ibre Schate, noch ibr Leben gefcont baben, bas Reich zu mehren und alle ihre Unterthanen zu beglücken. - In Betracht alles biefes bitten wir bich nun, bag bu bich aus beinem Erbreich erbeben und zu uns nach Deutschland fommen wolleft, um bie Rrone biefes Reiches gegen ben Feind beines Saufes gu behaupten." Co mar ber Antrag, und welchen Beidlug Friedrich auch faffen mochte, er mußte fur fein ganges Leben entideibenb werben! Bei ber barüber angestellten Berathung erflarten fich bie meiften ficilifden Rathe bestimmt gegen bes Ronias Abreife nach Deutschland und fpra= den 2: "Bir behaupten nicht allein, bag ber weit aussebenbe Blan miglingen werbe, fonbern auch, bag beffen Belingen nur Unglud ber: beiführen tonne. Er wirb nicht gelingen; beun mabrent es uns an Macht fehlt, ben beimathlichen Boben gegen innere und außere Feinbe ju fougen, mabrent bas Reich noch nicht einmal begrundet, viel we= niger bon ben Bunben eines langen Burgerfrieges gebeilt ift, folf ber Ronig (beffen perfonliche Unwesenheit und Ginwirfung allein Die Barteien beidmichtigen und gabmen fann), feines erften und nachften Berufes uneingebent, ju einem unficeren Bagitud in entfernte, ibm feinedwege befreundete ganber eilen. Bang Stallen fieht fur Otto, und unfer Rouig murbe obne alle Rriegemacht unfoniglich gegen feine

Beinde auftreten, ja wohl gar fic unschließt situturchelefen milfen. Die der der bei auch möglich um bleifich, for watert einer im Denfichland neue, große umd unandweichbare Gebeen. Ginem Kalfer, seffen Wannhoffligfert im Kreigemuth von Allen laut geptiefen wich gib sich ein unerfahrener Singling gegenüberfellen und bergienigen Hiefen als zuerfähren Gilben vertrauen, über bern Wannfelmuch Ditto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Girf, Grift, von Wittend, H. 133. Bifter, H. 283, and handfrifter liften Dadlen. 18eps, 237. Boltmer, Reg., 60, 19emjeth bei Rochbeit Briefs und aum i fin ein Guberneisses Meinauberreisen berumagsleier Witten bei der Stade und der Beiter der Beiter der Beiter Beiter Witten bie Grindbern irzande eine Beglandigung in Sanden haben, — 2 Burchardt ville Bridt, 131, Ursperge, chrone, bergapen, abs verfeissene Kniefern abs waltere und für und wolber gefprochen wurde. Blie ftellen die Gründe zufammen,

#### Berathung über Annahme des deutschen Antrags. 17

wie Philipp wiederholt zu flagen hatten. Unter und zweifelt Die= 1212 manb, ban ein Burgerfrieg bas großte aller Uebel fen; aber bas faum beruhigte Deutschland, meint man, febne fich nach einer Bieberholung feiner ungabligen Leiben! Des Bapftes Freundichaft, wir haben es erlebt, ift von großer Bichtigfeit; aber fie wird nicht langer bauern ale bis jum Gelingen feiner Blane, und baun bricht nothwendig bas pon und geweiffagte Unglud berein. Konute auch ein Raifer vielleicht bauernb mit bem romifden Sofe in Frieben leben; ein Raifer, ber zugleich Ronig von Apulien und Sicilien ift, fann es nimmer= mebr. Dieje Burben muffen ber papftlichen Unficht ewig umpereinbar ericeinen; fie fint unvereinbar von Matur. Dies bat icon Sein= rich VI erfahren, und nicht in ben augenblidlichen Berbaltniffen, nicht in feiner Berfonlichfeit allein, fonbern viel tiefer und unverganglicher liegen bie unlosbaren Schwierigfeilen ber Rolle, Die ibm ein augeblides Glud auflegte. Es mare thoridt, fid barüber noch einmal an taufden, ale fonnte ber Deutiche in Reapel ober ber Reapolitaner in Deutschland einheimisch werben, ale liegen fich fo entferute Lanber, fo entgegengefeste Boller zu einer freundlichen Birtfamteit und Geftal= tung verichmelgen. Die Deutschen, welche wir mit Recht baffen, ge= boren nicht bieber, und wir verlangen unferen Ronig fur und. Sier foll er bleiben, bier foll er berrichen und nicht bas fconfte Roniareich ale bloges Unbangfel einer großeren ungestalten Daffe betrachten, ober ben erfreulichften Mirfungefreis auf Erben mit anmafilidem Gbra geite gu flein finben. Bas bie mabre Gbre, was bie nachfte Bflicht, was bie gegebenen Rrafte und Mittel vorschreiben, liegt flar vor Mugen, und wer biefe tollfubn übericant und iene umbeutelt, wird weber feine Dacht, noch feinen Rubm mehren, fonbern baltungelos bie Thatigfeit gerfplittern und, meber fich noch Unberen genugenb, ju Gruube geben!"

Nach beset ernsten Darftellung seiner Rätse trat auch Griedrichs Gemachtin hervor, erinnerte an die ihn bedrocheuben Reitgegesabren, an Bhilipps meuchterisse Ermordung und bat, daß er sie und ihr neugebornes Kind in is unichteret gage nicht allein zurädlasse! Spiere auf mochte Mirfelm von Aufligen ober viellender Kriedrich seifelt zur

Untwort geben :

 1212 man glaubt; benn balb Italien erwartet nur ein Beiden, um pou bem Raifer abzufalien; in Deutschland find unfere Getreuen bereits fühner fur bie Berftellung unferer Große aufgetreten ale mir felbft, und bem angebliden Bantelmutbe ber beutiden Rurften (weicher nur burch Umftanbe und Bufalle ergroungen mar) murbe bei bes Bapftes gunftiger Aufforderung jest fogar aller Bormand feblen. Doch meni: ger ift zu beforgen, bag Innoceng nach einer zwolfjahrigen, in biefent Mugenblide fogar erhobten Freundichaft feine Befinnung anbere, und auf jeben Sall ftellt fich burch bie Erwerbung Deutschlande und ber Raiferfrone unfer Berhaltniß ju ibm gunftiger ale bieber, weil wir entweber mit freiwilliger, verftanbiger Rachgiebigfeit fein Bobiwollen bauernb erhalten, ober etwa übertriebenen Anfpruden, bei verboppelter Dacht, nachbrudlicher begegnen fonnen. Ueberhaupt wird ein Konig von Apulien, ber zugleich Raifer ift, Die Rechte jenes Reiches in Rom nicht ichlechter, fonbern beffer mabraunebuten im Stanbe fenn. - Die Schwierigfeiten einer Berbindung beiber Reiche babt ihr unter ber falfden Borausfegung übertrieben, bag eines nothwendig in bie Rnecht= icaft bes anberen gerathe ober bom Berricher vernachlaffigt werbe Freilich, wenn beffen immermabrenbe perfonliche Unwefenbeit unerlaglich mare, fo muften wir auch fogleich Apulien von Sicilien trennen; wir mußten jebe großere Berricaft gerbrodein und in bem berrlichften aller irbifden Reiche, in bem romifd beutiden, ein wibernaturliches Ungebeuer und in ber Thatigfeit aller großen Raifer nur ein wiberfuniges Beftreben erbliden. Go wie ber Beiftliche, wie ber Hitter, wie ber Burger fein Recht bat, fo baben auch bie einzelnen gand= icaften und Reiche, weiche bes Raifere bochfter Dbbut anvertraut finb. ihr Recht und ihre Ratur, und Die Reapolitaner, melde ihr ganb mit Grund bas iconfte nennen, burfen am menigften furchten, ein Ronig werbe biefe Borguge überfeben und an beren Stelle willfürlich und unverstäubig Unberes und Schiechteres fegen. - Dit ber Banb: habung von Recht und Gerechtigfeit ichwinden bie vorübergebenben Grunde bes Saffes gegen bie Deutschen, und wenn biefe ben Ronig ber Apulier und Sieilier auch zu ihrem Konig erheben wollen, fo gereicht bies ben letten vielmehr zur Chre ale zum Rachtbeile. Berner ericeint zwar unfere Jugend in mander Beziehung ale ein Sinberniß; bod find und viele Erfahrungen frub entgegengefommen, und weun Die Beisheit nich eber zu bem bebachtigen Alter finbet, fo gefellt fich bas Glud lieber gu ber fubnen Jugenb. Diefe Rubnheit murben wir jeboch icon felbft regeln, wenn fie une ju einem eiteln, rechtemibri= gen Bagniffe fortreißen wollte; mogegen wir feine Gefabr ideuen burfen, wenn bie Erhaltung angestammten Gigenthume und uniaug= baren Rechtes, wenn unfere und unferer Borfahren Chre auf bent Spiele ftebt, und Botter wie Fürften, bas Reich wie bie Rirche uns laut gur Uebernahme bes größten Berufes aufforbern. Alles auf Erben verliert feine Bebeutung gegen bie Bobelt, ben Glang, Die Berrlichfeit bes Raiferthums, und biefem Raiferthume, um beffen millen

ich Manche logar Frenel verziefen, verdies aber zu erwerken und zu erschaupten für und die höhfte Allidst und Augend fil, elten nier teknmütigig entlagen, oder es mit lügenhafter zliererel verschmäßen? Wer in solder Lage fin Plind verziefet, seig binter dem zurücksichte, was das Chaffal ihm varbeitert, und applicht Müglerbeim Werchnungen under vertraut als seinem Auche und dem Allien Geleinen Verziehnen des einem Allien ver und der Verziehn und der wie den der Allien verziehn und der Allien verziehn und der Allien verziehn und der Allien verziehn und den der Allien verziehn und der Allien verziehn der Allien verziehn und der 
So ju ben Ratben; feine Guttin aber mochte Friedrich barau ertimenn, bas bereinig fein guter Edmann um Bater fen, velcher feinen Beruf um Weib und Rind willen zurudstehe. Wenn er Reiche und Aronen für beite gewinne, so habe er feine Sorgist umb Liebe fester erriefen, alb wenn er zu hause felde umb bereinst, wo nicht ber fest warnenben Guttin, bach bed Sobned beschämmen Krage fobren mille: wer bed atten Aniestenless Große versichert umb breidagen-

ben babe ?

Cobald, Diefen Unfichten gemäß, Ronftange gur Regentin bes Reides ernannt und ber junge Beinrich ale Thronerbe gefront mar 1, fegelte Friedrich am Balmfonntage, ben 18. Darg 1212, von Balermo ab, lanbete bei Gaeta und orbnete mehre Gefcafte in Benebent. Dann ging er, weil fur ibn bie Lanbftrage nicht ficher mar, wieber gu Schiffe und erreichte Rom im Monat April. Sier empfingen ibn ber Bapft, bie Rarbinale, ber Genat und bas Bolt auf bie ehrenvolifte Beife; aber mabrent Innoceng ibn tren mit Bort und That und mit Gelbe unterftupte, bielt er boch unwanbelbar feft an bem, was ibm als beiliges, ununtaftbares Recht ber Rirche ericbien. Go hatte Friedrich einen bon ben Stiftsberren in Bolveaftro gum Bifchof Ermablten nicht bestätigt, fonbern bie Babl feines Argtes Jafob mit Bulfe einer Bartet burchgefett. Die Begner berfelben gingen an ben Babit 2, und nach genauer Untersuchung erflärte biefer ben Urgt fur unfablg jum Biethume, weil bie Babl ben firchlichen Gefeben unb ben mit Ronftange gefdloffenen Bertragen miberfprede,

Treignisse solder Art flörten indes das gute Bernehmen zwischen (der in Bernen zwischen im Innocht 
lichen augestanben batte 3.

Bon Rom ging Friedrich wiederum, größerer Sicherheit wegen, in See und erreichte Genua ohne Unfall am 1. Mai 4. Die Burger biefer Stadt traten um so eifriger auf feine Seite, als er ihre Bor-

Mongitor, Bullae, XLVI. Daniele, 73. Chron fossae novae, 892. —
 Inonce. ep., XIV, 81. —
 Murat., Antiq. Ital., IV, 83. Hist. dipl., I,
 1, 200. —
 Placent. chr. Bréh., p. 37.

1212 rechte bestätigte und fie ibre alten Feinbe, bie Bifaner, weiche ben Raifer auf alle Beife unterftusten, noch überbieten woliten. Allein bie aunftige Stimmung Gennas reichte nicht bin, ibn außerbaib ibres Gebietes ju icugen, und ba ber Graf von Cavoben und Die piemon= tefifden Stabte, ba Mailand und ber größte Theil ber Lombarbei es mit Otto bielten, fo maren alle Wege nach Deutschland verfverrt. Drittebaib Monat lebte Friedrich größtentheils auf Roften ber biefur von ibm 1 und bem Bapfte mit Borrechten beanabigten Stabt; langer tonute er aber biefe laftige und gefährliche Bogerung nicht ertragen. Die Marfgrafen von Gfte und Montferrat, ber Graf von G. Boni= fazio und manche Cbie und Abgeordnete von Stabten, Die ibn in Genua ihrer Anbanglichfeit verficherten, erhöhten feinen Duth, und fo brach er, allen Dachftellungen Eros bietenb, am 15. Julius von bier auf und erreichte über Montferrat und Afti am 22. giucklich Bavia 2. Siennit maren aber bie Gefahren nicht überftanben, fonbern erhobt; beun bie Mailanber, weiche von feiner Anfunft Rachricht erbielten, trafen fogieich Unftalten, um ibn bei ber Wortfesung feiner Reife gefangen zu nehmen. 3bre Bachfamteit taufdent, eilte er in ber Racht von Bavia bis jum gambro; aber faum batte er (am 28. Julius) über biefen Riug gefest, fo ericbienen bie Dajianber am rechten Ufer 3, und es fam zwischen ihnen und ber nach Pavia gu= rudfehrenben Begieitung Friedrichs zu einem heftigen Befechte, in weidem 70 Pavienfer gefangen 4 und bie ubrigen größtentbeile niebergehauen wurden. Go großer und naber Befahr entging ber Ronig burch fein Glud und murbe von bem Marfarafen Azzo über Gremona und Mantua nach Berona geführt. Bon bier brachte ibn ber Graf von S. Bonifagio bas Etichthal aufwarte bis an ben fuß ber Bebirge; bann verließ aber Friedrich, aus Beforanifi por Ottos Anbangern, bie große Strafe, manbte fich linte und fam auf ungebabnten Bfaben über Die hochften Gipfel ber Alben, mabrideinlich burch bie Lanbichaft Worms und bas obere Engabin, in bas Thal ber Aibula und nach Chur. Sier empfing ibn Bifchof Urnold aist feinen Ronig, und 26t Uirich VI von G. Gallen 5, ber mit Rriegevolt babin geeilt war, führte ibn über Mitftetten und ben Ruppan gen Konftang. Bie eridraf aber ber 21bt, ale unterwege bie Botichaft eintraf; ber Raifer habe auf bie erfte Dadricht von Friedrichs bevorftebenber Untunft bent Rriege in Thuringen ein Enbe gemacht, fen in Gilmarichen burch Deutschiand gezogen und ftebe mit 200 Rittern und anberem Befolge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liber Jurium Januae. Hist. dipl., 1, 1, 212. Canale, 11, 73. Serra, 11, 57. — Stella, 597. Bernard de S. Pierre, 107. Roland Patav, 1, 11. Riccent viria, 22 per. Panis, Galv. Flamma, c. 245. Jac. a Voragine chron. Jan., 40. Megr. Panis Roland, 20, 212. — Stellar, 11, 237. — Stellar, 12, 247. — Stel

ın lleberlingen am jenicitigen Ufer vost Bobenfeet; ja siene Köde und vir Aggremiffer freun bereit in Konflung angefommen, am für ist is jogleich sichgende Kriegsmannsschaft vos Richtige einzurichten. Mit Krieden ich voren um ein Womere, dennach befolgen ein die pur weiden, sondere mit böchfere Schnelligfeit bis Konflung vorzubringen. Es gefang, am feine um des Agreen aberdichte Bober derwogen den zweifelsten Wischen under eine Mehre aberdichte Wester bewogen den zweifelsten Wische und der fichte in der eine Mehre in der eine der eine Mehre in der eine Mehre in der eine der eine Mehre in der eine der eine Mehre in der eine de

Best eilte er ben Ribein binab und batte am 26. September in Bafel bereits um fic verfammelt; Die Blicofe von Eribent, Bafel, Ronftang und Chur, mebre Mebte, Die Grafen von Riburg, Sabeburg, Freiburg, Sobenburg, Rupperoweil u. m. a. 2. - Cowie Die Schneelawine faum fichtbar in ben Goben beginnt, bann ploplic machit und in bie Thaier fturgend Alles vor fich niebermirft, fo er= ichien Friedrich gang vereinzelt und fcwach auf ben Gipfeln ber Alben; bann aber ichloffen fic bem in Dentidlaubs Chenen Sinabeilenben Mitter, Geiftliche, Fürften 3, Bolf an, und fo mar Baiern gewonnen, Comaben wieber fein und ber Gligf erobert, mabrent Ottoe Dacht fich taglid minberte und bie Burger von Breifach, ber an ihren Beibern und Tochtern verübten Hugebuhr überbruffig, ben guchilofen Reft feines heeres verjagten 4. Bor bem apulifden Rinbe (wie man Frieb= rich jum Spott nannte) und feiner Menichen gewinnenden Bauberei glaubte fich ber fouft fo mannhafte Raifer erft in feinen Erblanben ficher 51

Bu Bauconleurs erneute Friedrich am 18. November, bei einer verschalchen Jusammunftunft mit dem Dauphin, abs alte Bütnetig felmes Saugles mit dem Könige von Frankreich verdere felme Exbebung obnehin auf alle Weise bestärbert hatte und ihm 20,000 Mark önlissacher auskable.

Auf ben Reichstagen in Maing und Krantsurt, im November und 1212 December 1212, hulbigten ihm die meisten Fürsten 7 und erhoben, im 1eis Bergleich mit Ottos sinfterer harte und ftreiger haushaltung, bie

Beleike, chron. msgn., 240. Bigord, 32. Conr. a Fabaria, S1. 5ur.
 H. (H. 419. - 2 'buing, Neidspeaking, Ps. speec, Conf. 1, ven Isigirt. Gebaben, Hr. 147. Zapf., Monum, 1, 375. - 2 Sergag Stricted per Sellengan Ball Pan Senjag Spatienn cerbern, needler er sal Steriredene von Reinge Sagaran ersten, 1981. - 4 Sellen Seydell, B. 1881. Sellen, 1881. Sellen Seydell, B. 1881. Sellen Sey

Berablaffung und Freundlichfeit bes iconen, fo überaus flugen Jung= linge. "Bo foll", fragte ber Bifchof von Speier, "bas von Franfreich gegablte Belb vermahrt merben?" "Ge foll nicht vermahrt", antwor= tete Friedrich, "fonbern unter bie Furften vertheilt werben 1." Das wirfte freilich beffer, ale wenn ber Martgraf von Meifen fein ganb für 10.000 Mart von Dtto lofen mußte. Gbenfo erfreuten fich bie Ronige von Bobmen 2 und Danemarf 3, bie Ergbifcofe von Daing, Salgburg und Magbeburg, bie Bifchofe von Eribent und Borme u. 21. allmablich mander Bewilligung Friebriche, und ber Rirde veriprach er 4 (bamale mit aufrichtiger Dantbarfeit) Coup und Unterflugung. Leiber ichloffen aber biefe Bergabungen und Beriprechungen nur gut oft eine Comadung ber Dacht und Große bes Reichs in fic. Co batte Dito IV bie Abucht gebabt, bie Danen aus ben norbelbifden Lanbichaften gu verbrangen, warb jeboch burch alle bie ergablten Berhaltniffe baran gehinbert. Best wunfchte Friedrich an Balbemar If eine Stune gegen bie Belfen zu gewinnen und überließ ihm unter Beiftimmung ber Furften um fo mehr jene Bebiete im Rorben ber Gibe und Gibe, ba es an allen Mitteln fehlte, ben machtigen Danen= fonig baraus ju vertreiben . - Ueber biefe Dilbe und Freigebigfeit in Bezug auf Reichsgut vergaß aber Friedrich II feineswege im Laufe Diefer Jahre feine eigenen Angelegenheiten in Schwaben, bem Glfaff u. f. m., fowie bas feierliche Begrabnig Ronig Philippe in Speier anguordnen und auf mehren Reichstagen fur bie Abftellung vieler bofen Rebben 6 nachbrudlich zu wirfen; ja Dtto, welcher Dagbeburg und Thuringen angriff, wurde von ibm bie gen Braunichweig verfolat.

Defjungrachtet konnte ber Raifer noch lange in bem norbweftlichen Deutschland ein machtiger Gegner Briedrichs bleiben, wenn er bie Unbanger feines haufes um fich vereinte und feine Rraffe nicht gerfolit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erf. chr. S. Petr. Chr. mont. sereni şu. 1210. — <sup>2</sup> Ettefar I rebicti. Perklütigun şer seniogneiur, Recit, in Ellidiğe Belmen şu berlmen, nur anı genifira Ricidestaşta şu eriferinen u. f. n. Boczek, Codex, II, 60. — Gerken IV, III. 291. Orig. Gaulf, IIII. S21. Dmont, I, 1244, Iuf. 271. 25nig. Ricigarchi, Pa. spec., Cont. l. von faiferidge Oblabra, Iuf. 134. Particular and Perkley and Perkle

terte Statt beffen entichloß er fich ju einem Rriege gegen ben Ronig von Granfreid. Diefer, fein und Englande alter Feinb, bebrobte ben Ronig Robann mit einer gefährlichen Landung, übergog beffen Berbunbete, bie Grafen von Flanbern und Boulogne, ale abtrunnige Lebnoleute mit Rrieg und feste Ottos nenen Cowiegervater 1, ben Bergog von Brabant, in gerechte Furcht. Da meinte Deto, Ritter-pflicht lege ihm auf, feine Berwaubten und Freunde zu unterftuben und bloge Rudnichten ber Rlugbeit, welche ben Rrieg ale vermeiblich gelgten, batten, feinem baloftacrigen Billen gegennber, fein Gewicht. Er fprach 2: "Dir ber Ronig von Franfreich ftebt allen unferen Blanen entgegen; nur ibm vertranent magt es ber Bapft, feinen Goungling gegen mich zu unterftugen und alle Laien zu verhöhnen. Deshalb ming por Altem Philipp August fterben; bann find bie Hebrigen leicht beniegt und bie Beiftlichen muffen frob fenn, wenn wir ihnen, nach Abnahme ber Guter, nur Die Bebuten laffen." - Bur Debrung biefer Feinbicaft mochten noch anbere perfonliche Grunbe gewirft haben; menigftene wirb ergablt 3: Bei einer Bufammenfunft Philipp Mugufte mit Richard Comenhers befant fich Otto, ale ein noch nicht jum Ritter gefchlagener Jungling, im Gefolge bee Letten. ", 25as buntt Euch", fagte biefer jum Konige von Franfreich, "von unferem eblen Bermanbten Dtto?" - "Gi nun", antwortete Philipp Auguft, "er gefällt mir gut genug," - Diefe Antwort, fowie Jon und Beberbe erichienen jeboch bem Ronige von England fo fpottifd, und verachtlich, bag er mit lebhafter Bewegung bingufugte: "Babrlich, Otto wird einft noch romifcher Raifer werben!" - "Benn ber", fprach bierauf Philipp August, "romifder Raifer wirb, fo fcente ich ibm Chartres, Orleans und Baris." Obne Bergig manbte fich Richard jest zu Otto und fagte: "Steig ab, Reffe, und beuge bid bulbigenb por bem Ronige fur fo große Babe." Dtto that es und ließ, ale er Raifer geworben, burch Gefanbte ernftlich von Philipp bie Erfullung feines Berfprechens forbern. Diefer ftellte fich anfange, ale begreife er bie Botichaft gang und gar nicht; bierauf an Ort, Beit und Ilmftanbe genau erinnert, gab er jur Antwort: er habe bamale nicht jene Ctabte, fonbern brei junge Sunbe gemeint, welche beren Ramen trugen und febr gern ju Dienfte ftunben. Diefe bem Raifer binterbrachte Berbobnung foll ben Rrieg nicht minber veranlagt baben 4 ale bie icon erwähnten größeren Ilrfachen.

Während nun König Johann von England einen Theil der fran= 1214 göfischen Macht in Anjou und Boiton beschäftigte, sammelten Otto und seine Freunde so rasch als möglich ihr heer und zogen von Gent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanig, Reichseardie, Eh. XX, C. 12, Urt. 14. Deto heirathete ble ihm früher verlöbte Marin im Mai 1214. Bohmer, Reg., 63. — <sup>2</sup> Britt Phil., X.—XII. — <sup>3</sup> Breanlifett. Reindrentif, 46. Arn. Lub., VII. 77. — <sup>4</sup> Chron. mscr. imper. et ponif. in Bibl. Laurent. aus bem 13. 3ahrhunbert. Mon. Palav., 667, 1210. Cepidler, 158.

1213 wiber Tournai; Philipp August bingegen fam von Peronne ber und rudte über Balenciennes bis gen Mortagne an ben Bufammenfluß ber Schelbe und Scarpe. Geine Dacht mar, ungeachtet aller Bemubun= gen fie gu verftarten 1, weit fcmacher ale bie feiner Weguer, welche and im Bertrauen auf ben unfehlbaren Gieg bie frangofifden ganb= fchaften im Boraus unter fich vertheilten. Bene Stellung bei Dor= taque, wobin burd Gumpf und Moor nur ichmale, unfichere Bege führten, ichien geeignet, um mit einer geringeren Bahl einer großeren ju miberfteben; ale aber Bewegungen ber Berbunbeten zeigten, bag fie bie Frangofen umgeben und einschließen wollten, fab fich ber Ronig genothigt, von Mortagne gen Lille aufzubrechen. Dies bielten bie Uebermuthigen im taiferlichen Beere fur eine feige Blucht, und ob= gleich ber Graf Rainalb von Boulogne laut wiberfprach und warnte, murbe ber Angriff befchloffen. Schon mar Konig Philipp mit ber erften Balfte feines Beeres in Bouvines angelangt, als bie Rachricht eintraf, man febe in ber Gerne neue Bewegungen ber Feinbe. Den= noch jog er weiter und erwartete an biefem Tage, einem geheiligten Sonntage, fo wenig ben Angriff, bag er fich unter eine Ciche ichlafen legte. Cobald aber ein großer Theil bes frangofifden Beeres bie Brude hinter fich hatte, welche bei Bouvines uber bie Darque fubrt, und fo von ben Uebrigen gemiffermagen abgeschnitten ericbien, griffen bie Berbunbeten ben Dadjug an. Der Rouig marb fogleich gewedt und ber Bergog Dito von Burgund fprach gu ibut 2: "Gert, erhalte bich bem Baterlande und verweile in ber feften Burg gene, mabrend wir bie Schlacht fur bich ausfechten." - "Das mare fehr untoniglich", erwieberte Philipp August bem Bergoge und fuhr fort: "Ber ift ber Burbigfte, bie Driffamme gu Chren bes Reiches gu tragen ?" -"3ch tenne", antwortete ber Bergog von Burgund, "einen farfen, tabfern, friegefundigen , aber gemen Ritter; er bat Sabe und But für ein Pferd verfett, um nur ber Schlacht beigumobnen; bem bertrauet bie Fabne." - Er ward berbeigerufen und ber Rouig fagte ju ibm: "Freund Balo, ich vertraue bir bie Ebre Franfreiche an," -"Berr", rief blefer erftaunt, "wer bin ich, bag ich bies übernehmen fonnte?" - "Du bift", fprach ber Ronig ermuthigent, "ein Dann ber nichte furchten barf unb, fobalb wir mit Gottes Gulfe geffegt haben, reichlichen Lohn empfangen wirb." - "Da 3hr mich fo bebrangt", folog Balo, "fo will ich thun was ich vermag, und biefe Driflaume, welche, wie ich febe, nach Blut burftet, foll fich in Rein= beeblut fühlen und fattigen."

Der Konig ordnete nunmehr, nach einem furgen Gebete in ber Rirche, feine Schaaren und berief eiligft alle biejenigen jurud, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gin Berzeichniß des französischen herere und Ausgebets in De la Roque, Traité du ban et arrièredan. Unhang, ©. 1. — <sup>2</sup> Senon. chron. in Dachery Spie., II, 626. Geneal. comit. Flandriae, 398. Smet, Chroniques, I, 145. Mouskes, 21517.

schon weiter voraus gen Lilfe zogen. Auf bem rechten Tüsigel ber 1225. Transjorn flancher ber Herzeg Guerd von Warzund mit der Geraffer Bullette von Schaffer von Schaffer von Schaffer von Schaffer von Schaffer von Brauf von Ganteren gegenster; auf ben linfen bie Gerefen von Brauf wir beiten Mittelster von Beulegne umb Salisburg zegenüber; als beiten Mittelsterfin führten Aufre Orton Abrill Philipp Nagust. Social beier fer mit nenigen Werten an bie große Gefahr bes Waterfamber und bean eriment habt, daß fich as flaufber Gefffun, bei andskrechter Tapferfeit leicht über Gefannte und Werfluche fiegen mitjern, begann umter Trampererfeit leicht über Gefannte und Werfluche fiegen mitjern, begann umter Trampererfessel und von der erführer Same

auf bem rechten frangofifchen Singel.

Man fchicte ben Flanberern gnerft feine Ritter und Gemabbueten. fonbern Schaaren von Stadt : und Laubfolbaten entgegen, um fie burch biefe icheinbare Berachtung zu reigen und gum Auflofen ihrer Drbnungen zu verführen; allein jene erwarteten rubig bie noch Ungenb: ten und warfen fie bann mit großem Berlufte gurud. Lant rief jest ber Flanberer Guftathius von Daquelin: "Bormarte, gum Tobe ber Brangofen!" Aber einer von biefen faßte ibn bergufprengent um ben Sale und brudte feinen Ropf wiber bie Bruft, mabrend ein zweiter ibm burch bie bervortretenbe Deffnung bes Bangere bas Schwert in bie Gurgel flieg. - Dies Ereignig bob ben Duth ber Frangofen, und ber Graf von G. Baul und ber Bergog von Burgund brachen foon madtia in bie Reiben ber Feinde ein, ale jener vermundet warb und ein anberer Ritter, Michael von Sarmes, von einem Flanberer mit einer gange burch Schilo, Banger und Rorper fo burchftogen wurbe, bag er an ben Sattel und bad Bferb feftgenggelt blieb. Much ber Bergog bon Burgund fturgte mit feinem fcwer verwundeten Streitroffe an Boben und ber Rampf marb an biefer Stelle immer angftlicher und gefährlicher fur bie Frangofen. Gobalb inbeg ber Graf von G. Baul, welcher fich feiner Bunben halber nur ein wenig entfernt hatte, Dies fab, und wie einige ibm befreundete Manner in einem bichten Saufen ber Beinbe icheinbar rettungelos eingeschioffen waren, umfaßte er mit beiben Urmen ben Bale feines Pferbes, gab ibm bie Sporen und fprengte fo - weil jebe aubere Beife binburch: gubringen unmöglich fdien - bis mitten nuter bie Feinbe. Aufange wichen biefe vor ber fonberbaren Ericheinung; bann aber manbten fich alle Langen gegen ibn und trop feiner belbenmuthigen Bertheibigung batte er gewiß unterlegen, wenn nicht ber Graf von Rlanbern in Diefem Mugenblide burch Balo mit ber Spige ber hauptfabne gu Boben gefturzt und bes Beiftanbes ber Geinen bringent beburftig gewesen mare. Ungeachtet biefes Beiftanbes mußte er fich bem Berrn von Marenil ergeben, und biemit mar ber Gieg best frangofifden rechten Flügele entichieben.

<sup>1</sup> Ferrand ober Ferbinand, Bruber Ronig Alfons II von Bortugal, hatte Bohanne, ble Sochter Raifer Balduins, geheirathet. Glay, 1, 471.

Mittlerweile batten ber Graf bon Boulogne 1 und Raifer Otto gleichmäßig ihre Chaaren gegen ben Rouig von Franfreich gerichtet; benn laut ber Berabrebung wollte man biefen um ieben Breid tobten ober gefangen nehmen. Schon war ber Graf in beffen Rabe und glanbte ibn mit einem gewaltigen Streiche gu tobten; er hatte aber ben Grafen Bontius von Dreur mit Bbilipp Anguft verwechselt. Richtiger faben bie beutschen Sugganger; fie riffen ben Ronig mit ibren eifernen Biberbaten bom Bferbe und maren im Begriff ibn gu burchbohren; allein anfange founte bie Ruftung, und fobalb bie Frangofen bie Lebenegefahr ihres herrn faben, brangten fie mit fo unwiderfteblicher Gewalt berbei, bag bie unter Ottos machtiger Unführung flegenden Deutschen nun ihrerfeits wichen, Philipp Auguft befreit ein Rof beftieg und bie Lebensgefahr fich von ibm auf ben Raifer manbte. Coon ergriff Beter Mauvoifin ben Bugel von Ottos Bferbe, aber er marb im Getummel binmeggebrangt; Bergrb Stropba ftieg hierauf ben Raifer mit feinem furgen Schwerte beftig gegen bie Bruft, aber ber gute Barnifc brach bie Gewalt; mit einem zweiten Siebe bermunbete er nunmehr beffen Rog fo ftart im Muge, bag es fich baumte, ben Bugel gerrif, mit ungebanbigter Gile eine Strede bom Chlachtielbe binmegrannte und bann ju Boben fturgte 2. Dan brachte bem Raifer ein auberes Pferb; allein alles Biberftanbes un= geachtet flegten bie Frangofen auch über bas Mitteltreffen.

Am längsten wierestand ber von seinem Angriff auf dies Mitteltreffen zurüdgelehrte Graf Rainald von Boulogue dem linken frauzösischen Alligel, und erst als sein Pferd durch Peter Tourelle idetlich verwundet ward und er niedergestürzt mit dem Schenfel unter dem Kiter lan, untie auch er ich aesnace acken und vorde nur nitt

Dube gegen bie Morbluft ber gemeinen Golbaten gefichert.

Best war biefer am 27. Julius 1214 bei Bouvines erfochteue Sieg ber Franzosen wollkommen im jeder Beziehung ?. Siegbrangend 30 Bhiliph August mit seinen Gefaugenen und dem erbeuteten Fabuenwagen Ottos in Paris ein und fandte die Kingel des kalferlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belg, chr. magn., 237. Medardi chr. Vincent. spec., XXX, 57. Brit. Phili, ibi. N.—XII. Elvonense chr. Trudonons, gesta, 303. Alber. Rigord., 58. Pipin., II, e. 14. Gull, Armoric, SN. Corner, 842. Menn. Rigord., 58. Pipin., II, e. 14. Gull, Armoric, SN. Corner, 842. Menn. Philipsel, St. Grand, S. Gr

# Ottos Unglück. Friedr. II wird gehrönt u. nimmt d. fireus. 27

Ablere bem Ronige Kriebrich ale ein weiffagenbes Angebinbe. Der 1214 Bergog von Brabant (welchen Ginige beschulbigen, er babe feinem Schwiegerfohne, bem Raifer, nicht gang treu gebient) fchicte Glud: winfdungebriefe an Philipp August und empfing zwei verfiegelte Schreiben gur Autwort. Das erfte mar gang unbeschrieben, und im gweiten ftanb : "Co leer ale bies Blatt ift an Schrift, fo leer bift bu an Treue und Gerechtigfeit."

Raifer Ottos Macht mar nunmehr gang gebrochen und er fam faft hulflos nach Rolu. Aber bie Burger, welche ihm fcon viel Gelb porgeftredt batten, murben feiner überbruffig, und feine Bemablin. Maria von Brabant, gab großen Anftog, inbem fie, bei folden Ilm= ftanben, in ungeregelter Spielmuth febr große Summen verlor 1. Da bebraugten bie Glaubiger ben Ralfer und bie Raiferin fo gewaltig, bağ er, um nicht feftgehalten zu werben, unter bem Borwanbe, er gebe auf bie Sagb, bavonritt 2, und bie Raiferin folgte ihm beimlich in Bilgertracht nach Braunfdweig. Dieruber gurnten bie Burger von Roln gar beftig und fohnten fich mit Briedrich II aus. Diefer gog uunmebr obne Biberftanb ben Rhein binab, zwang ben Bergog von Brabant, feinen Cobn ale Beifel gu ftellen, und marb am 25. Julius 1215 in Achen burch ben Ergbifchof Giegfried von Maing in Gegen: 1215 wart ber meiften gurften und boben Beiftlichen feierlich gefront 3. -Co hatte ber erft 21jabrige Friedrich über jebes Sinberniß faft mun= berbar geffegt, und in allen feinen Reichen mar feine erhebliche Befahr mehr zu beforgen. Deshalb gebachte er ber bebrangten Chriften im Morgenlande, und aus eigener Begeifterung, wie auf bringenbe Boritellungen Unberer nahm er fogleich nach feiner Rronung mit vielen Furften und Pralaten bas Rreng. Che aber von ben entichei= benben Folgen biefes Befdluffes bie Rebe fenn tann, muffen bie Ereigniffe in Sprien feit bem Tobe Salabine und bie Unternehmungen ber Lateiner gegen bas griechifche Reich ergabit merben.

#### Siebentes Sauptfind.

Bei ben Streitigfeiten, welche gwifden ben Gohnen Galabins über Die Theilung bes vaterlichen Reiches entftanben; machte ihr Dheim Abel

Aleatrix publica cum de ludis variis plurimis teneretur debitis. Erfurt, chron. S. Petrin. Anon. Saxo, 119. Rad Guil. Armor. 87, erc liegen bagegen bie Rolner alle Coulben an Otto und gaben noch 600 Darf, bağ er fic verlaffe. - 2 Julius 1214. Böhmer, Reg., 63. - 3 Alber., 486. Godofr. mon. Chr. mont. ser. Northof. Rothe, 1698. Bei Friedriche Ans wefenheit murbe Rarle bee Großen Leichnam nochmale feierlich in einem pracht= vollen Carge beigefest. Friedrich foling felbft bie Ragel on, Reineri chron. Deu 4. Muguft 1215 fam er nach Rolu. Bohmer, Reg. 84.

Ungeachtet biefer fcmachenben Berwirrung in ben faracenifchen Staaten batten bie morgenianbifden Chriften ibre Dacht nicht ausbebnen fonnen, meil es (feibit abgefeben bavon, bag ber beichmorene Baffenftillftanb noch nicht abgelaufen mar) in ben frantifden ganbichaften faft gang an Einwohnern 2, wie viel mehr an Rriegern fehlte. Defto erwunichter, glaubten bie auf Raifer Beinriche VI Betrieb int September 1196 aus Apulien abfegelnben Rrengfahrer, merbe ibre Anfunft ben buifebeburftigen Glaubenegenoffen in Gyrien fenu; aber fie fanben fich in biefer Erwartung febr getäuscht. Denn bie bortigen Cinwohner bieiten jebe driftliche Dacht fur ungureichenb, ber faraceni= fchen auf bie Dauer zu wiberfteben, und wollten lieber bie ibnen von Salabin größteutheiis wieber eingeraumten alten Lebnguter 3 behalten, bas billige Abfommen nicht floren und in Rube leben, ale mortbruchig einen neuen Rrieg beginnen und nach ber vorandzusehenben balbigen Rudfebr ber Kreuzfahrer in ibre Beimath eine leichte, unfebibare Beute ber neu gereigten Reinbe werben. Siegu fam, bag bie Deutfchen einerseits zwar ben bochften Rubm ber Sapferfeit und Treue gegen ibre Unführer verbienten, andererfeits aber auch ibren Billen fur Gefet bielten und ben großen Orben, ja allen Ginwohnern als raube wiibe Berricher ericbienen 4. Gelbft eine regelmäßige Abbangig: feit vom Raifer mare ben Beiftlichen und ben aus fo vielen Bolfern abitammenben Mittern gar nicht bequent gewesen, und boch beutete es barauf bin, ale ber Reichstangler, Bifchof Rourab von Burgburg, ben in Copern nach bem Jobe feines Brubere Buibo regierenben Amairich 5 gum Ronig fronte und ibm fur biefe Erbebung ben Lebnoeib abnabm. - Much Graf Beinrich von Champaque, welchen Richard Lowenberg ale Anführer in Sprien und Balaftina gurudge= iaffen batte, fonnte von ben Kriegern Raifer Beinriche VI nichts Gutes boffen und murbe beidulbigt, bag er ihnen entgegenwirte. Balb nach ihrer Antunft fturgte er inbeg, ba er fich beim Bafchen

¹ Abulfeda şu birin Şabru. Abulfar, 278. Sanut, 201. Vitrisc, bist orienta], 290. → ¹ Terra manet fere pentius baltiatoribus destituta. Aquic. auctar, şu 1193. → ¹ €iben, Ænfa, €diarra, Minr Jab ⊕alabit an dira Egiquientia yurid. Bernard. Tiesaur, \$14. → ¹ 0108. Bilas, 42. Historia brevis, 1354. Urspeer, chron, 318. Roger Hoved, 772 will storia brevis, 1354. Urspeer, chron, 318. Roger Hoved, 772 will storia brevis, 1354. □ 1101. Gudeni edd dipl., ¹, 1105. Winsbrite Sefridide wee Gwenn. 1 135. 30.

part trage married

vorbeugte 1, von dem Soller eines haufes in Affon und ftarb, worin 1197 Manche eine Strafe des hummels für seine ungebichtliche Berheitrathung mit Ajabelle oder für die den Deutschen bewiesene geringe Achtung saben.

Done Rudficht auf bie Borftellungen ber Gingeborenen bielten fic jeue feineswege burch einen Baffenftillftant gebunden, welchen fie nicht geschloffen hatten, und bie bieburch überrafchten Garacenen mußten Sibon, Torue und ben unteren Theil ber Stadt Berptus verlaffen, Defto beharrlicher wollten fie ben oberen Theil ber Stadt und bas fefte Schlog vertheibigen, wohin Lebensmittel, Guter und Schape aller Art geflüchtet maren. Auch gelang es ihnen bei einem Ausfalle, Die Chriften weit gurudgufdlagen; ale aber Graf Abolf von Solftein, aus einem Sinterhalte bervorfpringenb, ihren Anführer erlegte und bie von einem Chriftenfflaven in ber Burg burch Beiden benachrichtigte Flotte ber Rrengfahrer berbeifegelte, fo entitant folde Unorbung unter ben ringoum bebraugten Sargeenen, bag fie gu benachbarten Ber= gen und Schlupfwinkeln floben. Un ber großen Beute, welche man in ber ohne Biberftanb genommenen Burg fanb, batten fich Alle begnugen fonnen; bennoch ichlugen bie Rrengfahrer manche Gefangene bis fie ftarben, bamit fie verborgene Schate anzeigen follten! -Bublus ergab fich bierauf burch Berrath, Gibellum und Laobicea verließen bie geschrechten Sargeenen freiwillig, ber Beg nach Antiodien lag offen 2, und ber Ergbifchof von Daing, ber Landgraf von Thuringen und ber Bfalggraf Beinrich (welche alle biefem Buge beimobuten) bofften Berufalem gewiß zu erreichen. Da traf bie Radricht ein, Raifer Beinrich VI fen in Sieilien geftorben 3, und fogleich fegelten Dauche, nicht einmal bie gunftige Sahredzeit erwartenb, von bannen. Raturlice Beforgniffe uber bas beimifche Gut, bie funftige eigene Burbe und Birffamfeit und ben Ginn bes neuen noch unbefannten Berrichers übermogen bei ibnen bie Rudfüchten fur bas Morgenland. mabrend Andere, ftanbhafter ober minberen Gefahren in Dentichland ausgesett, bem Cobne bes Raifers bulbigten und im Begonnenen raftlos fortgufahren beichloffen.

Wirtlich brachten sie de vichtige und feste Chiefe Favonum — 1100 wiedes die Canacenna allein noch am Werer in der Gegend von Aprus bestämmt, de fisch ein bis de Bedwing durch Bevollmachtigte erbot, sie wolke das Schlöß übergeben und alle Gitter, bloß mit Worbeidut der nöbesjahen Alleimagskieft, nuchkönischen, so-bald man verspreche ihr Leben zu verschonen. Das Christenspun, siedel find die Relation der Liebe nuch werden werden der Verfetze der Relation bei Liebe nuch verfeier der Relation der Liebe nuche verbiete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ucber Grund und Art bed Salles finden fich Adverichungen. Sanut., 201. Innoc. III epist., II, 75. Bernard. Thessur., 816. Guil. Tyrius, 615. Coggeshale, Chron. Ang., 841. Aquic. auct. yu 1197. Mouskes, 1963.—
<sup>2</sup> Godofr. monaeh. Arnold. Lubec. yu 1197. Guil. Tyrius, 646. Histor. Bieros., 1124.— <sup>2</sup> Rymer, Foedera, II, 32. Innoc. III epist., 1, 336.

1196 ohnebies bie Ermorbung flebenber Feinbe, und wenn biefe Betrach= tung nicht hinreichenben Ginbrud mache, fo follten bie Rreugfahrer bebenten, bag ber Sob ber Sargeenen an vielen Chriftenftlaven geracht merben fonne 1, mogegen im gall ber blogen Gefungennebning ein wedfelfeltiger Austaufd rathfam und moglich bleibe - Db man unn blefe Borichlage bewilligen follte ober nicht, baruber erhob fich Streit unter ben Belagerern, inbem Glulge meinten, eine gewaltfame Eroberung und barte Beftrafung murbe Beweiß bes boditen Mutbes fenn und bie Burcht und Unterwerfung aller übrigen geinbe nach fich gieben; Unvere aber behaupteten, Die Sapferfeit ter Sieger werbe burch Die Hebergabe bes Chloffes binlanglich bewiefen, und eine graufame Behandlung ber Gefangenen reige und gwinge weit mehr gu funftigem angerften Biberftanbe, als bag fie biefen verringere. Babrenb biefer Berathungen erneuten einige Frennbe ber gewaltsamen Dagregeln ben Ranipf, um ihrer Meinung bie Dberhand zu verschaffen, und erft nachbem etliche umgefommen maren, ftellte man bie Ribe wieber ber und enticieb fur bie milbere Abichliegung bes Bertrages. Allein fo wie biefer einem Theile ber Chriften migfiel, fo auch einem Theile ber Caracenen, und mebre Stimmen erhoben fich, bas Schlon fen noch feft und von tapferen Mannern vertheibigt, unter ben Reinben bingegen Zwiefpalt und Mangel an Borrathen. Birfild muß= ten auch bie Chriften einen Theil ihres Beeres gen Eprus fenben, um Lebensmittel aufzusuchen und berbeiguführen, und bie Befchwachten wurben noch obumächtiger burch Rachlaffigfeit und burch Trennung in einzelne Parteien gu vereinzelten Bweden. Enblich hatte man bennoch auf ben 3. Februar 1198 einen allgemeinen Angriff verabrebet, als ploblic ber Kangler Konrab und mehre Fürften nach Thrus aufbraden, andere folgten und bie Bermirrung, ja bie Blucht allgemein murbe. Diemand mußte ben Grund fo unerwarteten Bedfels. Ginige meinten, Ronrad fen, gleich manden Templern, von ben Feinben mit trugerifd vergolbeten Mungen bestochen 2, Anbere fürchteten bie berfunbete Unnaberung fargeenifder Beere; bie Deiften febnten fich nach bem mit einem inneren Rriege bebrobten Deutschland. Aus biefen und anderen Grunden ichiffte fich ber größte Theil ber Rrengfahrer im Monat Marg ein; aber nicht wenige litten Schiffbruch ober mur= ben bel ber Landung an griechifden Ruften ausgeplundert, ober in bem jest allen Deutschen feindlichen Apulien umgebracht 3. Bei ben fruberen Rreuggugen batten, wenn auch ganb = und Gelbgewinn nicht reichlich ausfiel, boch Einzelne großen perfonlichen Rubm erlangt und fich vor ber Chriftenheit einen Damen gemacht; bie lette Unterneb= mung eutbehrte aber auch biefes Troftes ober Comudes.

Ronig Amalrich von Envern - nach bem Tobe bes Grafen pon Champagne ber vierte Gemabl Biabellens - übernabm bie Leitung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnold. Lubec., V, 4. - <sup>2</sup> Arnold. Lubec., VII, 2. Otto S. Blas., 42. -

## Elend im Morgenlande. Heuer Kreuggug. Innoceng III. 31

ber fprifden Angelegenheiten und war frob, einen neuen Baffenftill: 1198 ftanb mit ben Garacenen abzuichließen 1. Unter ben Chriften felbit fonnte er jeboch bie Ginigfeit nicht berfiellen; bena bie großen Orben maren in leibenicaftlichen Streit verwidelt 2 und jeber Gingelne folog für nich Bertrage, aab SanbeletreiSeiten und machte ben unabbangis gen herrn ohne Rudficht auf bas Gange 3. Dicht minber ichwachten nich bie norblichen Stagten Armenien und Antiodien (welche von ben Turfen weniger bebrangt murben) burd wechselseitige Rebben und Erbftreitigfeiten. - Mithin bedurfte es einer großen, folgerecht und tuch: tig geleiteten Unftrengung bes Abenblanbes, wenn bie Berbaltniffe bes driftlichen Drientes eine irgent befriedigente Beftalt aunehmen foll= ien; und wem fonnte bie Ernenung und Erweiterung driftlicher Berricaft in jenen ganbern wichtiger fenn, ale bem Babite Innoceus III? Much wirfte er fur biefen Bred nach feiner gewöhnlichen, Alles um= faffenben Thatigfeit fomobl in Affen ale in Europa. Dort fuchte er ben Ronig von Armenien mit bem Furften von Antiodien auszufobuen \* und ichuste bie Rirchenguter in letter Ctabt gegen weltliche Bewalt 5; er tabelte bie Batriarchen von Antiochien und Berufalem, bağ fie über bas Ergbisthum Iprus beftige Streitigfeiten führten, und gab bem letten einen ftrengen Berweis, weil er aus Difgunft und Sabfucht bas Bolf brude und erft ber Che Amalriche und 3fabellens megen ihrer naben Bermaubtichaft miberfprocen 6, banu aber leichtfinnig feine Meinung geanbert und beigeftimmt babe. Er bob ferner ben Bann auf, melden ber Ergbifchof von Gibon übereilt gegen bie Tempelherren gefprochen 7, und befahl bei ben barteften Stra= fen, bag fie und bie Sobanniter unverzuglich ibre undriftliche, blutige, allen Orbenogefeben wiberfprechenbe gebbe beilegen folten. Den Rai= fer Alerius endlich, ber wegen Richarbs Befinnahme von Covern febr ergurut war, berubigte er über bie Beranlaffung und bie Rolgen biefes Anariffes 8.

Alle biefe ungämligen und wöberwörtigen Ersteinungen wiefen mmer bestimmter auf pie Wolchewhölgtei einer Geneumg bei morgenländißen Christengeischättes and bem Usenblande bin, und es fam also barauf an, Wenligfen in Benegung, ut jeden und Gelb für die Bestriff, 10 gingen Inneen; und die besteinzischer im tautem Beitpiele voran und bestimmten ein Zefentseil aller ihrer Ginnohmen für die Krittung der Artigen Enneen; alle übergen Grifflichen, Verläten und Köhrer mußten ein Bierzigstel, die übergen Grifflichen, Verläten und Köhrer mußten ein Bierzigstel, die übergen Grifflichen, Verläten und Köhrer mußten ein Bierzigstel, die übergen figte für est minnehmen

 $<sup>^{1}</sup>$  Abulfeda 3u 1198. Alber. 3u 1197. —  $^{2}$  Ilistoire des Templiers, 1, 209. —  $^{3}$  Ristretto eronologico, IV, 41. —  $^{6}$  Epist. Innoc. III, II, 217, 253, 259 n. f. n. —  $^{5}$  Ibid., I, 112. —  $^{6}$  Ibid., I, 505, 518. —  $^{7}$  Ibid., I, 567; II, 257. —  $^{8}$  Gesta Innoc. III, 30.

1198 beifteuern 1. Seinen Andidreiben fugte ber Papft bingu: bie brin: genofte Roth bes gegenwärtigen Augenblides forbere und rechtfertige biefe Abaaben; bod folle barans fur bie Bufunft meber eine Bewohn= beit noch eine Berpflichtung bergeleitet werben. Der etwaige Ginwand, bağ pon Geiten bes romifden Gofes Gigennut obwalte, batte fein Bewicht, weil Innoceus feineswegs bie Ginfenbung bes Belbes, fonbern nur eine fdriftliche Angeige uber ben Betrag bes Erhobenen verlangte. Dit Auriebung eines Johanniters und eines Templere beforgte ieber Bifdof bie unmittelbare Bertheilung ber geiftlichen Steuern, und ber Bapft behielt fich nur vor, etwa bleibenbe lebericuffe nach bem Rathe jener Ritter fur bas beilige ganb gu verwenden. Die in mebren Reichen formlich ausgeschriebenen Beitrage ber Laien 2 murben in einer Trube gesammelt, ju welcher ber Bifchof ben einen Schluffel vermabrte, ber Briefter bes Ortes ben zweiten und ein frommer Laie ben britten. Ber von biefen Gelbern empfangen batte, follte ein Beugnig uber bie geborige Lofung feines Gelubbes beibringen: ent= weber bom Rouige von Berufalem, ober bom Batriarden, ober bon ben Grofmeiftern ber Orben, ober bom papftlichen Gefanbten. Mur nach genguer Untersuchung und nur aus überwiegenben Grunden warb Bemand vom Buge entbunben, gablte aber alebann einen augemeffenen Gelbbeitrag, wobei bie erfparte Befdwerlichfeit ber Reife mit in Aufchlag fam 3. Wer fur bas Bojen vom Gelubbe Gelb nabm, ober wer eigenmächtig gurudblieb, verfiel in ftrengen Rirdenbann, wogegen man auferlegte Buffungen mit Beitragen gum Rreussuge abfaufen burfte.

Se Innoc. ep. II. 268, 270; III. 71. Bade Concil. Collect, XII, 1910, ab Sancera, 39,000 Simulo ube ein gelege Genifi, bei emidisch Weilhilden ein Jehntaf, bei beitigen ein Jimanigen für Ginadhein auf Frei Jahre. Coggesh. (Linon, Angl., 808. — "Gin Blertgilch eri Ginnadhein in Grag-lanb. Roger Hoved, 828. — "Innoc. epist., I, 400, 439, 508; II, 270, 171; X, 43. Bei Beibern, bei so Getilbe Gelanb hatten, nuben man in beim gern Geli. Reineri chron, in 1217. — "Dieb beider bei Glünder in Genifick Glünder, bei Genifick ger gern auch all all Reine. Bei Genifick Glünder, bei Glünder geren auch auf allt Reine. Linoc. epist., I 300; Gesta, 45. Ordinat. pro recuperativers eine in Duchesus, Serjie, V, 739.

Co zwedmaßig nun auch biefe Befete fur bie Beforberung bes Rreuzzuges ericienen, und fo febr bie verfprocenen Unterflugungen, Freiheiten und ber vollfommene Ablag auch anloctten, immer blieb ben Deiften bas Steuern fehr ungelegen 3, und bie öffentlichen Berbaltniffe mebrer Stagten binberten eine fouelle und große Birffang= feit in bie Ferne. Spanien nämlich mußte noch immer gegen bie nachften ungläubigen Reinbe fampfen; Die Ronige von England und Franfreich maren entweber im Rriege ober, mabrent bes unficheren Briebens, jener im Streite mit feinen Baronen, biefer mit ber Rirche. Deutschland und Apulien ericopften fich burch innere Un= ruben, und bie machtigen Geeftabte Bija, Genua und Benebig befebbeten fich mit geringen Unterbrechungen. Alle Berfuche bes Bap= ftes, einen allgemeinen Frieben innerhalb ber Chriftenbeit berguftellen 4, hatten feinen genugenben Erfolg, und ohne ein eigenthumliches Bufammentreffen von innerer Begeifterung, außeren Beforgniffen und mannichfachen Bermanbtichaften murbe fein Blan, wo nicht gefcheitert, boch langer vergogert fenn.

Jusbrert finnt in Frantreich ein Manu auf, weicher zwar uicht durch eigene Anschaub pes Weizenlander befraret war, wie Peter won Amiends, oord vom Gliebelejamteit und sprojed Anschau unterstützt, wie Wernhard von Clairvaux, aber für den Arnzugug der flützt von Amiends, der Gen feit dange Meisentre Mills on von Neuflig an der Menre unfern Paris, predigum dier Bulle of, von Neuflig an der Menre unfern Paris, predigum über die Judicht int Erfolg in sehe beitigen Weden von Mündlich unter die Judicht unter die glieben werden von die neuen von der die Medie von die Verlag der die Weden von die von die die Verlag der die Ve

J Innoc. epist, I, 529. — ³ bid, II, 9. — ³ Waverl. ann. 18 190. — 1 Mayerl. ann. 18 190. — 3 Waverl. ann. 18 190. — 3 Waverl. ann. 18 190. — 1 Mayerl. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 190. — 1

1199 Gifere gefunden, und erichien auf bem Turniere, welches Graf Theo: balb III von Champagne (ber Bruber bes in Affon umgefommenen Beinrich) ju Gern, einem Schloffe an ber Miene, veranftaltete 1. Bon einer Erbobung berab fprach Fulto mit foldem Rachbrucke fur bie morgenlanbifden Chriften, bag ju einem ritterlichen Buge bas Rreug nahmen: ber zweiundzwanzigjabrige Graf Theobald von Cham= pagne, ber fiebenundzwanzigiabrige Graf Lubmig von Blois, ber Graf Simon von Montfort, ber Bifchof von Soiffone und mebre anbere Beiftliche, Ritter und Gble. - Gobalb Graf Balbuin von Rlanbern (welcher Marie, bes Grafen von Champagne Schwefter, gebeirathet batte ) bievon Rachricht erhielt, that er (fruberen Bun-1200 fchen gemäß) am 22. Februar 1200 mit feinem Bruber Beinrich, ben Grafen von Berche, von G. Baul u. m. 21. bas gleiche Belubbe 2. Somohl er ale biefe Grafen murben jum Theil burch bie Beforgnig beftimmt ; fie mochten wegen ibres im englischen Rriege flattgefundenen Abfalles jest, nad Richards Tobe, von Bhilipp Muauft angegriffen werben, wogegen fie allein jenes Gelubbe und ber Sout ber Rirche fichern fonne 3. Allmablich muche, nach folden Borgangen, nun auch bie Babl ber geringeren Rreugfahrer, und feche Barone, welchen man auf einer in Soiffone gebaltenen Berfammlung unumfdraufte Bollmacht zu allen weiter nothigen Berbandlungen gab. eilten porque nach Benebig.

ie Benefiamer fiellem Schiffe für ADO Pierde, 9000 Schiber, diger, 4500 Kitter um 20,000 Rühäginger, für liefern Kefommittel, für Winsissen mit Teiter auf neun Wonate. hiefür jahlen jene big ym 1. Löveil 1202, um doch vor ert Gischert, 85,000 Warf Eliber thinissen Gewickts. Alle binnen Jahresfrist ym undereiten Grobermagn werten gestellt 3, mie trusjag Erichisfettien vernich sech

Villehard.
 Buchon, I, 379.
 Miraei oper. dipl., I, 568,
 Rit.
 Brito Phil., 158.
 Buchon, I, 479.
 Duchesne, Script, V, 752.
 Dandolo, 324.
 Sanuto, Vite, 532.
 Rammus., 19.

von jeder Seite erwählte Richter geschlichtet. Um Iohannis 1202 1201 fegelt bie Flotte mit bem Geere ab und richtet ibren Lauf gen Acpupten, besselben Unterwerfung die Freiheit bes heiligen Landes unmittelsar bearindet."

Bum Ungelbe gaben bie Abgeordneten bem Dogen 2000 Mart, welche fie in Benedig angelieben batten, und fehrten erfreut über bas gelungene Gefcaft in ihre Beimath gurud. Bier fanben fie ben Grafen Theobald von Champagne frant; ale er aber ibre Graab= lungen gehort hatte, fprang er begeiftert auf, rief nach feinem Streitroffe und tummelte ce, ale fen er fcon auf turfifdem Boben unter ungläubigen Feinben. Es war feine lette Freube; er ftarb am 25. Dai 1201, und nicht lange nach ihm auch ber Graf von Berche. In folder Roth boten bie Rreugfahrer bem Grafen von Bar le Duc und bem Bergoge Enbes III von Bourgogne bie Dberanführung, aber Beibe entidulbigten fich (ber Lente im Ungebenfen an ben Sob feines Batere im Morgenlanbe); und nun marfen fie ibre Augen auf Bonifag II, Markgrafen von Montferrat, beffen gwei Bruber im Driente icon Rubm und Tob gefunden, und beffen Tochter Ugnes ben Grafen Beinrich von Flanbern gebeirathet batte 1. Bonifag nabm bas Erbieten in Coiffons an, und mit bem Fruh: linge bes Jahres 1202 gogen bie frangofifden Bilger burch Burgund 1202 und über ben Berg Genis, Die Deutschen (unter ihnen ber Bifchof Ronrad von Salberftabt 2, ber Graf Berthold von Ragenellenbogen u. A. m.) etwas fpater uber Bafel und Tribent nach Benebig 3. Manche maren inbeg gurudgeblieben, Anbere hatten fich nach Mar= feille, noch Undere nach Apulien gewandt, welche Berftreuung nicht allein bie Rrafte, fonbern auch bas baare Bermogen febr minberte. Heberhaupt entftand aus ber vom Bapfte uneigennubig genehmigten Bertheilung ber Belber Die uble Folge, bag fie icon in ber Beimath angegriffen und auf bem erften Theile bes Buges ericopft murben, Miemand aber über große Summen ju gebieten batte, ohne welche bas Unternehmen in Stoden geratben und Streit entiteben mufite. Co gleich anfange in Benebig , wo nicht allein bie Bedingungen jenes Bertrages erfullt, fonbern noch weit mehr in Sinficht auf Bahl und Bemannung ber Schiffe gethan mar, ale bie Rreugfahrer verlangen tonnten. Dun aber forberten Biele, welche fein Gelb . mehr befagen, bag man fie unentgeltlich aufnehmen, ober bag bie Boblbabenben fur fie begabien mochten; Anbere verlangten, bag jene gurudbleiben und bie richtig Bezahlenben allein vorausfegeln follten; noch Andere meinten, man muffe ben Bertrag nur nach Daggabe bes porbanbenen Bermogens und Beburfniffes balten; Die Unwillig=

<sup>1</sup> Alber zu 1202. Samutus, 203. Bernard, Theeaur., 818. De' Conti, Casala, II, 5. — 2 Schatz, 74. — 3 Günther, Histor. Constant., VII. Bend, Φεββίφε Θεβφίφιε, I, 255.

200 ftm endlich hossen, die gange Unternehmung merde an diesem ersten Amster eigelich seistern. Derreiftie beschiefen die Genetianer, vor Gestütlung bed gangen Wertrageb feinen Ander zu lichten und Niemands unnentgetütlich mitzunehmer, noch sich mit Mingschäften oder Anmerssungen auf die Jutunsf zu begnügen. In solcker Bertragendelt verspläubeten die Gesten von Kantern, Welsie, S. Mauf, Wenstert u. f. w. alle ihre Sade is zusetzt febten aber immer noch 34,000 Mart an der fektageiten Sumun.

Die Paby mocht viele Erigniss vorferigefeben haben, benn er vollte ben ihm mitgeftellten hautvertrag nur unter bem Jusabe kestätigne: baß die Benetianer weber die Bilger bevortseilen, noch ihren Aug dimbern oder verzigern möcken. Den vernarefen aber nicks allein biles Bedingung, sondern ertlätten auch; sie wörten feinicks allein biles Bedingung, sondern ertlätten auch; sie wörten feinicks allein biles Bedingung, sondern ertlätten auch; sie wörten feinicks flein bestehe der die Bedie bei die Bedie bei beber Geschäfte feines anmaßlichen Beieferse, und nur als Brediger möge er mitreting. Inneren; rügte zwen zigt biles Beleibigung nicks flreng, verbot indes (die weiteren Mane er Benetlaner ab, nen) jete Keinbestlackt accen driftlicke Zünker bei Errie bes

Bannes.

<sup>3</sup> Goadoft, monach, pu 1201. — 3 Gesta Innoc., 43. — 3 Gst strikt feir purchfasher, ed Dannbec auf Cimanuté Brifst globtenthe twerben. Eiche Sanuto, Vite, 508, du Fresne pu Villehard., 127, Bomanin, II, 7, mm Bulliter, V, 142. Wood Danebeled Shevinti, 208, 322, par ber Dogs nicht eant blimb, fonbern debills vista mit burd beu Saifer Cimanute visu aliqualiter obtenebratus. Desfette brits 6. 329 wieterfech, imb bas Gett bem Dogen bie Bade in bie Samb gageben. Godoftr. mon. pu 1201 mb Villehard. ermöhnen unt ert Blumb. 3m intem Gebießte von ben Getfleinen (gehelberger Sambidprift von Graßblungen Br. 341, Blatt 2008) þeißt et:

Dag marb ze Benebigen wol fchin Un bem Bergogen Beinriche: Der trant viel ftatifliche

gabe richtig, fo wirft fie ein bebentenbes Licht auf bie fpateren Er= 1202 eigniffe.

Mis nun, wie ber Doge vorhergeseben batte, Die Roth und Un: rube ber auf ber Infel G. Difola gufammengebrangten Bilger taglich muche, jo verfammelte er ben Rath, legte bie Berhaltniffe bar und fügte bann bingu: "Bir fonnten nach bem Buchftaben bes Bertrage alles Gingezahlte behalten, obne irgent etwas ju leiften. Weil und bies aber ubie Dachrebe bereiten murbe, fo lagt une lieber bie Unmefenbeit ber Rreutfabrer benuten und mit ihrer Guife bas gum Ronige von Ungern abgefallene Jabera wieber einnehmen. Dafur fann man ihnen Friften auf bie rudftanbigen Gummen zugefteben, bis fie felbft etwas erobern und gablungsfähig merben." - Ungeachtet mandes Bebenfens willigten ber Rath und auch bie Rreugfabrer in biefen Borichiag, und nun fucte Danbolo einen folden Untheil an ber Leitung bes Buges gu befommen, bag ber beabfich: tigte Bewinn ben Benetianern nicht entgeben fonnte. Deshalb beflieg er Conntage in ber Darfuefirche (vor Unfang ber Deffe) bie Rangel und fprach ju ben Berfammelten: "Ihr Berren, ich bin, wie ibr febet, alt und fcmad und batte wohl ber Rube notbig. Aber an ber berrlichften, im Bunbe mit ben tapferften Rittern ber Welt auszuführenben Unternehmung mochte ich, wenn ihr es verftattet, Theil nehmen auf Leben und Tob. Much wird euch bei biefem Buge, ich weiß es, ungeachtet meiner Schwache, Reiner beffer anführen als ich." - Ais bie Benetianer und bie Bilger ben erblindeten Belbengreis fo muthig und fo gutraulich fprechen borten, brachen Alle in Thranen aus und riefen einftimmig: er moge im Ramen Gottes ihr Begleiter , ihr Suhrer fenn. - Danboio flieg nun binab von ber Rangel, ging gum Altare, fniete nieber und nahm bas Rreuz.

Uz einem smaragbes, umbe baz, Daz im an ben ougen würde baz, Und bestreich sie barmit ung an bie vart, Daz im der taf ein naht wart, Und wad ung an sin ende blint.

<sup>1</sup> Diefe Bahl hat Ramnus., Aubere haben etwas geringere. - 2 Dan-dolo, 320. Marin., IV, 22. Corli, V, Urf. 19, 20.

1207 bem heutigen Bara fleuern, wo man an 10. November 1202 lan: Biele erichrafen vor ben boben Mauern und ber trefflichen Befestigung biefer auf einer Erbjunge liegenben Stabt 1; aber noch beforgter waren bie Ginwohner, ale fie fich ju Baffer und ju Lande eingeschloffen faben und feine Gulfe in ber Rabe wußten. Coou boten fie bie Uebergabe gegen Gicherung ber Berfonen; allein mab: rend Danbolo ibren Borichlag ben übrigen Unführern gur Beiftim= mung mittbeilte, batten Mubere, welche biefem gangen Unternehnten abgeneigt maren, ben Burgern burch bie Berficherung Muth einge= floft, bag ber größte Theil ber Rreugfabrer an bem Rambfe nicht Theil nehmen werbe. Bleichzeitig trat ber Ciftertienferabt Buibo bon Baur be Cernan auf und verbot im Ramen bes Bapftes jebe Reinb: feligfeit gegen eine driftliche Stadt, beren Berr, Ronig Gmerich bon Ungern, fogar felber bas Rreug genommen babe 2. Wegen biefes bie Uebergabe ber Gtabt vereitelnten Bwiftes gurnte Daubolo febr und fprach: "Jabera mar in meinen Banben, ibr aber babt es mir, gegen ben Bertrag, entriffen. Goll Benebig, welches mit ben aufgewandten Rraften alle Reinbe batte beffegen fonnen, treulofe Unterthanen und Geerauber im Ruden laffen und nur eure Bivede beforbern, mabrend ihr fur une nichte thun wollt? Goll bie por: gebliche Unnahme bee Rreuges ben um bas beilige Land gang unbefümmerten Ronig im Befige unrechtmäßig erworbenen Gutes ichugen? 3d forbere bie ungefaumte Erfullung bes Bertrages; fonft find auch wir burd nichte mebr gebunben."

Saupter taum gur Berneuung ber Orontung pinreichte.

Cobald Papft Innoceng, theils burch bie ibm gugethanen Beiftlichen, theils burch ben flagenben Ronig Gmerich, von ber mit mannchen Freveln begleiten Ginnahme Jaberas Nadricht erbielt, fprach er ben Bann über alle Theilnehmer und machte bie Mudgade bes

Tentori, Saggio XII, 427. Lucius, De regno Dalmatiae, IV, 153.
 Innoc. III epist. V, 103; VII, 202.

Gerauben zur erften Bedingung der Wieberaufundur in die Kirde 4. wei fie führen der Leicheners auf dem Autweb des Warfgrafen von Wontferrar) die Spund gefenn, weil sich find wahrfdeinisch des gange dere wirte zehrteut doben. Gegen der Angel erns schaben der Bedingung der Vergen der Angel erns schaben der Bedingung der Vergen der Angel erns schaben der Bedingung der Vergen der Vergen der Angel einer Geschlichen der Bedingung der Vergen d

Raifer Biaaf Ungelus, melder ben letten Romnenen Aubronifus gefturgt und beffen beibe Gohne geblenbet hatte 2, wurde nach einer faft gebujabrigen febr folechten Regierung im Junius 1195 burch feinen eigenen Bruber Mexius III vom Throne geftoffen und ebenfalls geblendet. Alexius bem jungeren, bem Sohne bes abgefehten Bfaat, gelang es bagegen nach einiger Beit in lateinifcher Tracht gu eutflieben und auf einem vifanifden Schiffe Stalien zu erreichen. Bier nahm ihn ber Bapft, ungeachtet ber Abmabnungefdreiben bee neuen Raifers 3, theilnehmend auf; aber ju einer bestimmten Bulfe: leiftung fehlten ibm, ben abtrunnig gefcoltenen Griechen gegenüber, bie im Abenblande wirffamen firchlichen Mittel. Much mochte Inno= ceng, bei aller Difibilliaung jener bragntinifden Frevel, fid um fo weniger auf eine weit aussehende weltliche Unternehmung einlaffen, ba er bamale in Apulien vollauf beichaftigt und Alexius ber jungere überbies ber Schwager Mbilipps, bes gebannten beutiden Konigs, war 4. Bon biefem fonnte ber Bulfobeburftige, ob bes Rrieges mit Otto IV, auch nur weuig Beiftanb erwarten; bennoch begab er fich auf ben Weg nach Deutschland und erreichte Berong. Bier fab er unerwartet große Chaaren von Bilgern nach Benebig gieben, und febr naturlich entftant in ibm ber Gebante fich ibres Beiftanbes fur feine Brede ju verfichern. Damale gaben ihm jeboch bie Saupter in Benebig feine gunftige Antwort, und ale ber Martgraf von Moutferrat (beffen Bruber einft mit ber Sante bes Alerins verbeirathet war) ben Papft ausforichte 5, wies biefer jeben bem Sauptzwede nachtheiligen Plan gurud. Allerius ließ fich aber hieburch feinesmegs

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Innoc. epist., V. 161; VI, 99, 100, 101. Obertus in 1203. Günther, IX. — <sup>3</sup> Giệte Bhah II, G. 286, 379. — <sup>3</sup> Innoc. ep., V. 122. Gesta, 43. — <sup>4</sup> Ursperg. chr., 323. Dandolo. 319. Niect. Chon. Alex. III, 346. Godofr. monach, ut 1201. Sanut., 230. Guil. Tyr., 590. — <sup>5</sup> Duchesen. Script., V, 756.

Sobald die Amerkleitungen im Lager befannt wurden, erfläten ich er All von Baur be Ernay 3, der Grie Simon von Montfort und viele ihnen Gleichgestinnte aufd Lehbestfeite gegen, Danifort und viele ihnen Gleichgestinnte aufd Lehbestfeite gegen, Danifort, Dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vincent, Bellov, ib. XXIX, c. 64. — <sup>2</sup> Sismondi, II, 389. — <sup>3</sup> Pirif red Griefin & 3 and bei Godofr. mon. ju. 1203. — <sup>3</sup> Wen bei Gudviller bie Benetianer, bei Mot sie bestecken boke, ben Krunjug vene Gudvin und Krypten aufgableit. 3n beisem kante var eine genatige Punngerebnet, was gemögte, um zurüstzischeren. Michaud, III. 18 Buchon, I, 13.

218 jene Grafen und bie übrigen Unbanger bes Mlexius biefe unerwartete Trennung und biefe Beidluffe vernahmen, eridrafen fie febr und gogen in geordneten Schaaren, mit aller Bracht firchlicher Gebranche und vorgetragenem Rrengbilbe, nach jenem Thale. Sier fprachen fle gu ihren Gegnern: "Welcher 3med euch ober une anch ale ber nachfte und wichtigfte erfdeint, baruber muffen wir einverftanben febn , bag er nur mit ungetrennten Rraften erreichbar ift. Dber find nicht alle biejenigen Bilger, welche in falfcher Ungebulb von Benebig ober Jabera aus ju Lanbe ober zu Baffer eigenmächtig aufbrachen 2, von Raubern erfchlagen, ober in ben Wellen umgefommen, ober burch Armith ju Grunte gegangen? Saben biefe Ungludlichen wirflich ihr Gelubbe beffer gelofet als wir, ober bem beiligen Lanbe irgend Rugen gebracht? Weber bie Ginnahme von Babera, noch bas jegige Borhaben ift eine mabre Abweichung von unferem Gelubbe; beun ohne jene wurben und bie Benetianer nie ein Chiff überlaffen haben; ohne biefes bleiben wir anger Stande, als rebliche Manner unfer Berfprechen gegen fie ju erfullen. Much haben ja, wie feiber nur ju viele Erfahrungen zeigen, alle unmittelbar nach Sprien gerichteten Rreugguge feine Frucht gebracht: benn Syrien ift nicht ohne Megypten gu behaupten, Megypten aber nicht ohne griechifden Beiftand gu erobern. 3hr merbet einwenben: wie babon bie Rebe fenn tonne, mabrent Alexius felbft als ein Gulfebedürftiger unferen Beiftanb fuche ? Aber barf benu nach ritterlichen Grundfagen ber Dachtigere einen Ungludlichen verflogen? Und ift benn Alerius in ber That fo ohnmachtig, ale ihr meint? Duraggo und Rorfu haben fich ibm icon unterworfen, und es lagt fich mit Bestimmtheit behaupten, bag alle Griechen nur auf eine Gelegenheit warten, um ibn an feines frevelbaften Dbeime Stelle gu feten. Dann wird er, fo machtig ale bantbar, feine Berfprechungen erfüllen , und wir erreichen auf icheinbaren Umwegen bas Biel, welchem ibr euch bei ftrenger Befolgung eurer Unfichten auch nicht ein= mal nähern fönnt."

Die um ähnlich, wahrscheilig sigen ein um überall andgejerochen Grinden einer aber ihmel noch aufgleichen. Die hude bis hieden genagteren Grafen, Allter und Schen auf ihre kalle isterieten und unter heifen Theinen flehen, jene Albein berten möglen sie nicht verfalfen umd vurch einfeitige Sehartlichter etten möglen sie nicht verfalfen umd vurch einfeitige Sehartlichter all und jede Allen vereiche, All biefe ihre langerechten Serten,

<sup>1</sup> Ramnus., 56. - 2 Halberstadt, chron., 113.

1208 ihre nachsten Freunde und Bermanbten fo auf ben Anien liegen und weinen faben, brach ihnen bas Berg und fie erboten fich bon jest an bis Dichaelis unweigerlich alle Unternehmungen gu unterftugen," wenn man ibneu bann obne weiteren Aufichnb ober weitere Ausrebe binnen 14 Sagen genug Schiffe gur Abfahrt nach Sprien überlaffen wolle. Diefer Borfchlag murbe von ben Freunden bes . Mlexius angenommen und auf bem Evangelienbuche feierlich befdmoren 1.

Um Bfinaften bes Jahres 1203 brachen Alle verfobnt von Rorfu auf, erreichten obne Unfall ben Bellesvont 2 und lanbeten bei Abubos. Radi: bem fie fich bier gefammelt, erholt und geruftet batten, fegelten fie an bem alten Lampfafne und Rallipolie vorüber in bie Propontie. Jest enthulte fich por ihren Angen jener Bunberreichthum unvergleichbarer Raturiconheiten, welcher von jeber felbft Unempfindliche bier tief ergriffen bat : es ftieg Ronftantiuopel allmabild aus ben Bellen empor und erbobte ibr Ctaunen und ihre Bewunderung burd bie Bracht feiner Balafte, bie Berrlichfeit feiner Rirden, Die Babl feiner Thurme und Die Bobe feiner Mauern. Gleichzeitig aber entwickelte fic bie anaftliche Beforaniff unter ben Bilgern, baff ein Unternehmen von foldem Umfange mobl nie von fo wenigen Menfchen begonnen fen, mitbin, bei bem ungeheuern Digverhaltniffe ber Rrafte, gar leicht icheitern fonne. Alle Danbolo bies bemerfte, ließ er in ber Gegent ber Abtei G. Stephan Aufer werfen, fprach ben Bergagten Muth ein und gab ibnen, nach feiner Renntnig bes Lanbes und Berbaltniffe, bie nothigen Rathichlage an bie Banb. Diefen gufolge brach man bes anbern Morgens, am 24. Junius 1203, wieberum auf nub fegelte bicht bei Ronftantinopel vorüber. Ungablige Denichen ftanben auf ben Binnen. Steine und Bfeile flogen felbft bis in bie Schiffe; Die Ritter aber hatten mit Schilben, Waffen und anberen Mitteln eine Art von ichugenber Mauer um bie Berbede gezogen und blid: ten (von vielen und miberiprechenben Empfinbungen bewegt) balb in bie weite icone Begent, balb auf bie ungebeuer große; trefflich befeftigte Stabt, balb auf ibre Baffen und Ruftungen. Gie lanbeten vornichtig auf ber affatifden Geite und befesten bie fruchtbaren Begenben von Chaleebon und Cfutari.

Am folgenben Tage ericien Rifolaus Roffi aus ber Lombarbei ale griechischer Befanbter und erflarte erft hoflich, bag ber Rai: fer bie Unfubrer ber Rreugfahrer fur bie trefflichften und machtigften Fürften bielte unter allen benen, welche feine Rrone trugen; baun aber gab er beffen Bermunberung gu erfennen, wie driftliche Bilger fo ihr Beliibbe bei Geite fegen und einen Chriften in feinem Gigen : thume angreifen konnten. Gern murbe er fie bei Eroberung best

<sup>1</sup> Auch ber papftliche Legat habe eingewilligt. Buchon, 1, 12. -2 Auf ber Sabrt marb Anbres fur Alexius gewonnen.

Dit biefer Antwort entliegen bie Barone ben Gefaubten und bofften burd Ausfubrung eines gleich nachber gefagten Beidluffes ihren Angelegenheiten eine enticheibent gunftige Benbung zu geben. Sie ftellten namlich ben fungeren Alexius auf bas Berbed bes erften Schiffes ber Rlotte, fegelten bann lange ber Mauern Ronftantinopele bin und riefen ben am Ufer und auf ben Binnen gablreich verfam= melten Griechen gu: "Gebet bier euren naturlichen Berrn! Berlagt ben Frevler, ber ibn vertrieben bat! Bir find nicht gefommen euch gn befriegen, fonbern euch beigufteben; wenn ihr aber gegen Recht, Bernunft und Gott banbelt, fo werben wir euch fo viel Bofes anthun, ale wir irgend tonnen." - Diefer Aufforberungen ungeach= tet trat aber, ju allgemeinem Erftaunen 1, auch nicht ein einziger Grieche, meber aus ber Staht noch bom Lanbe, auf Die Geite best jungeren Alexius; und fo erfuhren bie Franten - wie fo Biele por und nach ihnen - bag hoffnungen, von Bertriebenen erregt, febr felten in Erfullung geben. Manche Griechen fürchteten ben Raifer; anberen ericbienen feine (in ber byzantinifden Beidichte ungablige Dale portommenben) Frevel gar nicht befonbere ftrafbar; bie meiften batten fich, wie gewöhnlich, in bas Beftebenbe rubig gefunden; Alle endlich bagten bie romifch : fatholifden Fremben und wollten fich von ihnen weber belehren noch beglücken laffen.

<sup>&#</sup>x27; Stupuimus, valde admirantes. Brief bee Grafen von G. Paul, L. c.

#### 44 Die Pilger auf d. europ. Ufer. Umlagerung Konstantin.

Retten gefperrt.

Alle biefe Schwierigfeiten foredten bie muthigen Ballfabrer nicht ab. Gie rufteten fich in fliller Racht, beichteten, nahmen bas Abendmabl und lichteten bie Unfer 1 mit Unbruch eines berrlichen Sommermorgens, in bem Augenblide, wo bie erften Strablen ber Conne bie Ruppeln von Rouftantinopel vergolbeten. Sogleich befesten bie Griechen in febr großer Babl bas gegenüberliegenbe Ufer bei Galata; allein bies erzeugte unter ben Rrentfabrern fo wenig Aengitiichfeit, bag vielmehr einer bem auberen mit raftlofem Gifer guvoreilte, und Ritter und Anappen, ohne bas Auslegen ber Bruden abzuwarten, bis au ben Guriel ins Waffer fprangen, um besto eber ben Rampf gu beginnen. Aber es fam gar nicht zum Rampfe; benn ohne allen Biberftand entfloben bie feigen Grieden, und bas reich bebaute eurobaifche Ufer war biedurch für bie Franken gewonnen. Am folgenben Tage nahmen fie ohne große Unftrengung bie feften, ben Gin= gang bes Meerbufens fchubenben Thurme von Galata, fprengten mit einem großen Schiffe, ber Abler genannt, Die Sperrfette 2 und fegelten bie zweije Geite Ronftantinovele entlang in ben innerften und ficherften Theil bes Safens. Bon bier aus ftellten fie eiligft bie abgebrochene Brude über ben Muft Batbuffus (Barbufes 3), melder fich in ben Safen ergießt, wieber ber und errichteten ein feftes Lager bei ber Abtei best beiligen Rosmas und Damianus, an bem nordweftlichen Enbe ber Lanbfeite Ronftantinopele, und fo nabe bei bem benachbarten Balaft Blacherna, bag ibre Bfeile bis in beffen Benfter flogen 4. Dennoch fperrten fie mit ihrer geringen Ungahl eigeutlich nur eine von ben vielen Thoren ber Stabt.

<sup>1 8(</sup>m 5. Julius. — 2 Alber., 427. Dandolo, 322. — 3 Itebre ben Bartbijes und Separis Outreman, Constantinopolis Belgica, 617. — 4 Drief bee Grafen ven €. Banl. Godofr. 3u 1203. Ramnus., 77. Gyllus, 231, 291. Banduri. 1, 7, 9, 27, 36.

eingebrungen, nie auf ber europäissen Seite gesubet seyn. 3a, 1260 Mierind vertraute seist in iber Mugnetible nach so seise nach Erneumg ihrer ihm nicht unbekannt gestiebeum Terreigseiten, er verachtete so seise ihre seise aber der er ber führeren Math, jene Landung zu verhindern, mit unaufländigen verböhnenden Worten nrifichriebe

Babrent fich ber Unverftant und bie Laffiafeit bes Raifere auf folde Weife funbgab, arbeiteten bie Franten und Benetigner eifrigft an Fertigung von Rriegszeng aller Art; benn es warb ungeachtet einiger vergeblichen Berfuche befchioffen, bag jene Rouftantinopel gu Lande, biefe mit ber flotte beffurmen follten. Dantolo fette Breife aus fur biejenigen, welche querft bie Dauern erfteigen murben 2, und mehr noch ale biefe Belohnungen reigte und befenerte fein eigenes Beifpiel. Denn obgleich alt und blind, ließ er fich in voller Ruftung auf bie Spipe feines Schiffes binftellen, nahm bie Sahne bes beiligen Marfus in bie Sand und rief ben Geinen laut uub brobend gu: fie follten gerabe auf tas Ufer losftenern. Die gange Biotte folgte, und fo murbe nicht allein bier bie Laubung erzwungen, fonbern es gelang auch ben Benetianern an einer Stelle bie Mauer zu erfteigen und 25 Thurme zu erobern 3. Unterbeffen war ber unthatige, feige Raifer von feinem tuchtigeren Schwiegersobne Theobor Lastaris enblich einmal babin gebracht worben, bag er bie in ber Ctabt befindliche Dacht fammeln und gum Thore binaus gegen bie Beinbe fuhren ließ. Der Bahl nach maren bie Griechen ben Fraufen wenigftens gebnfach überlegen 4, und es entftanb für biefe bie allerhochfte Gefahr; aber gerabe in bemfelben Augenblide erhielten Franten wie Griechen Radricht von ben Fortidritten ber Benetianer und Danbolo Radricht von ber Bebrangnig feiner Bunbeogenoffen. Da ließ er, um biefe gu retten und nicht minber um feinen Rudzug zu beden, bie nachften Saufer anzunben, worans fonell eine fo ungebeure Feuerebrunft entftanb, bag bie Griechen fogleich nach ber Stabt gurudfehrten und bie Franten ichon von aller Befahr befreit waren, ebe bie jur Gulfe berbeieilenben Benetianer eintrafen.

So hatte, bei wechselseitiger Beforgniß, zuleht fein Theil an diefem Tage (bem 17. Julius) etwas gewonnen. Wenn indeß die 400,000 Einwohner ber Stabt und die Bewohner bes gangen Lau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Ferolt istre toutes les putains de Constantinople, si les feroit ant pisser, qui lis seroient noyée, et de si vil mort les feroit morif. Guil. Tyr., 663. — Martino de Canale, 20. — \* Unter ten Bert (Febigern ter 1980-uers ven Senfentineyer namt Villebard, 65, Danois unb Anglois dé Eébarr, unb aud Nicetas, 351, fivide baren. — 98a6 èm Brifer best Grafte no G. Raul (Godoft: mon. ju. 1923) famplen nur 500 millies, 500 equites unb 2000 sarjanti şa Wuj. Die Wiltern betful abs Beggr.

1203 bes nur einen Augenblid lang ermuthigt ober burch Baterlandeliebe ergriffen murben; wenn ber Raifer, ftatt ju binbern, nur einmal ben bereitwilligen Rraften freien Lauf ließ, fo blieb fur bas obnebin burd Sunger bart gebrudte Sauflein ber Fremben feine Rettung 1. In Diefem wichtigen Augenblide eutschled aber - wie leiber fo oft - bie Dichtigfeit bee Bingelnen uber bae Schidfal bee gan: Allen Uebermuthigen fehlt ber mabre Duth, allen zen Reiches. Beichtfinnigen bie Standbaftigfeit, und alle Frepler werben über furs ober lang von innerer, bas Gemuth vermirrenber Angft ergriffen: fo auch ber Raifer. Unftatt zu thun was ihm oblag und was er noch immer vermochte, entflob er in ber Dacht mit gufammengeraff: tem Gute, und bie Franten, welche fdmeren Rampfen entgegenfaben, erftaunten ale bie Botichaft eintraf; ber geblenbete 3faat fen wieber auf beit Thron gefeht worben und erwarte feinen Gobn und beffen. großmuthige Befduter.

Co febr fich biefe nun auch bieruber freuten, vergagen fie boch ber nothigen Borficht nicht und liegen burch ihren gludwunfchenben Abgefandten bem Raifer gugleich melben: bag fie feinen Gobn (fur welchen fo viel von ihnen gethan und aufgeopfert fen) erft frei geben wurben; wenn er jeben von biefem gefchloffenen Bertrag beflatige. "Bas ift ber Inbalt biefer Bertrage?" fragte bierauf Rigat, und ber Darfchall Gottfrieb von Billebarbnin antwortete: "Das griedifche Reich untermirft nich bem romifden Ctuble, jablt uns 200,000 Mart, liefert une Lebensmittel auf ein Jahr, ftellt 10,000 Bugganger auf ein Jahr und befolbet fortbauernb 500 Reiter gur Eroberung und Behauptung bes heiligen Lanbes. Dies hat Guer Sohn Alexins eiblich verfprochen , Guer Schwiegerfohn Philipp ge-uehmigt, und wir verlaugen, bag 3hr es nun auch anerkennt, beftatigt und erfullt." - "Bahrlich," entgegnete ber erichredte Rais fer, "mahrlich, biefe Bebingungen find febr fower und ich febe uicht ab, wie ich fie merbe erfüllen fonnen; bei bem Allem babt 3br aber fo viel fur mich und uteinen Gobn gethan, bag, wenn man Guch auch bas gange Land gabe, 3hr es verbient battet." Go marb alfo. trot aller Bebenfen, theile aus Doth und Wurcht, theile aus Dantbarteit ber Bertrag bestätigt und Alexius von ben Fraufen, unter bem bochften Bubel ber Ginwohner, jum taiferlichen Balafte geführt. Rach fo großen Unfallen, Blenbung, Gefängnig, Glenb, Bermeifung, fid auf bem Throne wieber ju finben, war fo rubrend, ale ernite Betrachtungen über ben Wechfel und bie Banbelbarfeit menfch= licher Schidfale ermedenb. 2m 1. Auguft 2 1203 murbe ber neue Raifer feierlich gefront und machte einen Unfang mit Bezahlung bes verfprochenen Belbes. Bwifden Franten und Brieden fand Friebe

<sup>1</sup> Alber., 433. — 2 Ueber ben Tag finben fich Abweichungen. Giebe Gibbon.

THE K . IN TAME A. S. .

und wochfelitigter Sanbel flatt, obgleich jene, zur Verendbung ver Tertuigkeiten, nicht in Kousflantmobel blieben, fondern fis jenfeit von Jeffen in Pera einlagerten ! Allerius sah inres sieher webt ein, von der bei der bei der der der der der der der der der füllen tönne und, sobald die Bransen sich entjernten, in Gesche blieb blieb und beten zu vertieren. Deshald bat er diese ihr mödenn bis zum nählen Frühligher verweilen, binnen westigen zeit er Alles io zu ordnen besse, das ein einer der der genügen könne und von seinen Unterthauen nichts mehr zu der genügen könne und von seinen Unterthauen nichts mehr zu der genügen könne und von seinen Unterthauen nichts mehr zu der genügen könne

Heber biefen Antrag entstanben Streitigfeiten zwifden ben Bii= gern. Die eine icon oft ermabnte Bartei wieberholte ibre in Jabera und Rorfu aufgestellten Grunde und bezog nich auf Die enticheibenb wichtige Beiftimmung bes Bapftes. Diefer batte ibnen gefdrieben 2: "Benn auch ber altere Mierius gegen feinen Bruber und Reffen ge= frevelt bat, fo ift es bod feinesmege ein Beidaft ber Rreugfabrer barüber zu richten und burch Bogern bie Befreiung bes beiligen ganbes zu erichweren. Bie fann Unrecht gehoben werben burch neues Unrecht? und weld Uurecht ift großer, gie bas nicht zu thun, mas euch obliegt? Alie Uebertreter unferer fruberen Boridriften trifft unausbleiblich bie Strafe bes Bannes." - "Wir haben alfo," fugten jene bingu, "fur Alexius mehr getban ale mir follten; fann er fich bennoch aus eigener Dacht, ober mit Guife ber etwa um ihres Saubelogewinnes gern gurudbleibenben Benetianer nicht auf bem Throne erhalten: fo beweifet bies nur, bag unfere gange Unternehmung verfehrt mar, nicht aber, bag wir verpflichtet find Thor: beiten auf Thorheiten gu baufen. 3hr habt und Schiffe gur Abfahrt nach Sprien verfprochen; ihr fent Gibbruchige, wenn ihr aus un= genügenben Grunben euer Beriprechen nicht gur gefetten Bflicht haltet." - hierauf entgegneten bie Unberen; ber Bapft werbe bas bieberige Berfahren ber Rreugfahrer gewiß billigen, fobalb man ibm bie Umftanbe geborig barlege; er merbe es billigen, baß fie beu Raifer nach bem Gefchehenen nicht ploplich verlaffen wollten. Denn in biefem Walle erhalte man weber Gelb, noch Mannicaft, noch Lebenomittel fur bie Fortfegung bes Buges; mogegen es nach ben bis= berigen Erfahrungen bochft mahricheinlich fen, bag fich Allerlus mit Buife ber Fraufen binnen wenigen Monaten wöllig auf bem Throne befestigen und bie Mittel zur Erfullung aller feiner Berfprechungen berbeischaffen fonne. Ueberbies gebe babei gar nichts an Belt verloren, weil ein Aufbruch nach Sprien fo fpat im Jahre, wo nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Villehard., 94 — 100. Rigord., 46. Ne discordiae inter nos et Graccos fomitem ministraret moribus nostris adversa barbartes. Balduini epist. in Miraei oper., 1, 110. — <sup>2</sup> Innoc. III epist., VI, 101. Ramnus., 96.

### 48 Streit gwischen Griechen u. Franken. Brand in Const.

2000 gang unmöglich, dech beigt unratsstam erfigeine. — Tiese von Ebregetz unterstägte und von den Bedufnissen zuwugene Aussicht überewag, und es ward ein neuer Tertrag mit Alexind geschlossen, wod duch er nicht allein den älteren bertässigte, somdern auch die Aren pstegung des Gererő die zum nächten Trülling und die Begablung des Schiffstohnes an die Beartiamer bis zu Michaelis 1204 übernacht.

Munmehr burdgog Mlexius, In Begleitung bes Martgrafen von Montferrat und anderer Grafen und Cbein, fein Reich, brachte auch ben größten Theil beffelben jum Gehorfam und febrte im Dovem= ber 1203 ftolg und erfreut nach Rouftantinopel gurud. Der Bahrbeit nach hatten fich aber feine Berhaltniffe meber gu ben Griechen uoch zu ben Frauten gebeffert, und bie Ginigfeit zwifden biefen beiben Bolfern verfdmant fogar bis auf ben Schein. Dagu mirfien viele unvertilgbare Urfachen. Die Griechen nämlich gurnten, bag Alexius fie gurudfete, ben Spielgefellichaften und Belagen ber Franfen mit Berletung ber faiferlichen Burbe , ja bes gewöhnlichen Unftanbes beimohne und fich bon albernen ober übermuthigen Bilgern flatt feiner gebeiligten Stirnbinde ibre wollenen Dugen auffeben laffe. Gin Thronwechfel, ber fo viel neue Steuern berbei= fuhre, bag man felbft Rirden und Graber nicht verfcone, fen viel gu theuer erfauft, und burch alle Frevel und alles Uurecht, bas fic ibre Berricher zeither mobl unter einander angethan batten, fen bas Bolf weniger gebrudt worben, ale burch biefe neue Beife, mit Gulfe ber roben ungeschlachten Fremben bas Recht zu banbhaben. Lebhafter noch ale alle übrigen Stanbe traten bie Beiftlichen auf. Gie faben nicht bloff gelbaierige Rrieger, fonbern auch Reber in ben Franten: weil biefe an bas Fegefeuer glaubten, fein gefauertes Brot jum Abendmable nahmen, es nur in einer Beftalt genoffen und bas Ausgeben bes beiligen Geiftes vom Bater und vom Cobne bebaupteten. Ihre feit Jahrhunberten ermiefene beilbringenbe Lebre folle bie rechtglaubige griechifche Rirche ale thorichten Brrthum feige aufgeben, weil ein vertriebener unwiffenber Jungling es in eigen= nubiger Uebereilung verfprochen habe ? Gie folle, mas noch meit wichtiger erfcheine, fich ber unbebingten Tyraunei eines abenblanbi= ichen Bapftes unterwerfen? Das fen ferne! - Dieje allgemeine Stimmung gegen bie Fraufen murbe nicht nur burch fleine Unbilben, fonbern auch burd ein ungebeures Unglud erbobt. Ginzelne umber= ftreifenbe Bilger, welche borten, bag man ben Dubamebanern in einer Dofder freien Gottesbieuft verftatte, wollten biefer vermeint= lichen Gottlofigfeit fteuern und qualeich bie Unglaubigen ausplunbern. Diefe aber miberftanben, Grieden famen ihnen gu Gulfe, und ba= bei entgundete fich eine folche Feuerebrunft, bag bie Flammenwogen mit beispiellofer Gewalt gange Strafen por fich nieberftredten und Mauern, Rirchen, Balafte, ungablige Wohnhaufer, bie fconften Rauflaben und bie reichften Barreunieberlagen bis auf bie Cour zerflörten. Acht Tage lang wüthete ber Bricht, ohne bağ man feis 1203 ner Meister werben konnte; viele Menschen kamen in den Flammen ums Leben, und die Ueberbliebenen wußten nicht, wo und wie sie

ihr elenbes Dafenn friften follten.

brobt, fogleich bie Teinbfeligfelten begannen. Anftatt bag Ifaat und Alexius nunmehr einig und fraftig gegen

bie fubnen Antommlinge hatten wirfen und jeben Mugenblid benunen follen, waren fie gerfallen und fomabten fich wechselfeitig nicht obne Grund. Der Cobn, fo flagte ber Bater, ergebe fich leichtfinnigen Berftreuungen, ftelle feinen Damen voran und gebente gang bie Berr= fcaft an fich zu reifen; ber Bater, fo fprach Alexius, verberbe bie Beit mit Berleumbern und albernen Bahrfagern, welche ibm Ger= ftellung feines Befichtes und bie Berricaft uber bie gange altromifche Welt verfprachen. Co unmurbiger Berbaltniffe überbruffig, emporte fich bas Bolf am 25. Januar 1204 und verlangte von ben mit Be= 1904 walt versammelten Senatoren und hoben Beiftlichen 1: fie follten einen neuen Raifer mablen. Diefe gogerten aber, inbem fie vorausfaben, bağ bie Bahl eines Dritten nothwendig gur Musfohnung gwifden Mlexius und ben Franten fuhren, mithin ber elenben Lage bes Reis des feineswegs ein Enbe machen merbe. Defjungeachtet beharrte bas Bolt auf feiner Forberung und fuchte balb biefen, balb jenen Geng= tor, jest mit Bleben, bann mit Drobungen, gur Annahme ber Rrone gu bewegen, und erhob endlich, ba feiner fid willig fand, aus eiges uer Dacht einen Jungling, Rifolaus Ranabus. Obgleich biefer unbebeutenb war und bie Krone anfange ablehnte, fo glaubte Alexius bennoch, er fonne fich nur burch bie Franken erretten, und befahl. bag ihnen gu feiner Sicherung und gu ihrer Berubigung ber fefte Balaft Bladerna eingeraumt werbe. Die biegu erforberlichen Borbe= reitungen follte Alexius Dutas treffen, welcher von gufammengewachfe. nen Augenbrauen ben Ramen Murgufios trug. Gein und bes Rais fere Grogvater maren Bruber gemefen, und er batte geither unter fo

<sup>1</sup> Nicetas, 361.

# 50 Ermordung der Saiser. Neuer Plan der Franken.

two vielen Reigherzigen fait allein barauf gebrungen, man folle nich ben Branten mit Radbrud miberjegen. Um fo bebenflicher ericeint es, bağ ibm Alerius jenen Auftrag ertheilte; auch beichloß Murguflos, ber lange icon von Born und Chraeig bewegt murbe, bei biefer Gelegenheit ben Jammerlichfeiten ber jegigen Regierung auf bngantini= fche Beife ein Enbe ju machen. Laut verfundete er felbit, bag bie neuen Berbanblungen mit ben Lateinern bie Freiheit und Gelbftanbig: feit bes Reiches untergruben, und gewann bie Leibmache gang fur feine Blane. Dann ging er in ber Racht zu Mexius, ichrecte ibn querft burd Grablingen bon ben furchtbar anmachfenben Befahren und bat ibn bann, unter ben boditen Berficherungen von Treue und Unbanglichfeit, ben Dafregeln zu vertrauen, welche er bereite fur feine Ret= tung getroffen babe. Gobald aber Alexius aus bem Balafte bervortrat, warb er gefeffelt und, weil bas ibm gegebene Gift nach genommenem Gegengifte unwirtiam blieb, fpater, am 8, Februar 1204, erbroffelt 1. Gein Bater Ifaat ftarb por Gram und Schrecken und ber unbebeutenbe Mitolans Rangbus murbe leicht befeitigt. Murauflos, melder nunmebr ben Burbur felbit gunabm, bebauptete gwar, Die Raifer waren beibe naturlichen Tobes gestorben, und ließ fie feierlich beara: ben : Diemand aber murbe bieburch getäuscht und am wenigsten bie Franten.

Mit verboppeltem Ernfte manbten fich biefe gum Rriege: nicht allein weil alle Bertrage und Beripredungen burd Murgufios Ibronbefteigung aufgelofet ericbienen, fonbern auch weil fie an Frevel biefer Urt nicht gewöhnt maren und fich vielmehr fur verpflichtet hielten, fie ju rachen und ju beftrafen. Lebhafter ale je zeigte fich in biefem Mugenblide ber Sag und bie Berachtung gegen bie Griechen. "Ihre Macht", fo fagte man, ,,ihre Biffenfchaften, ihre Bollenbung in ben Runften ift langft verfdwunden 2. Seitbem fie fich von ber beiligen romifden Rirche getrennt haben, find fie befangen von unbeilbringen= ben Brethumern, gerichmettert burch ungablige Ungludofalle, entblogt von jeber Bucht und Tugend, und mahrend alle Bolfer fie fur bie jammerlichften und verworfenften Menfchen balten, rubmen fie fich bennoch in mabnunniger Berblenbung bes Borrange por allen! Jest aber ift bie Beit gefommen, ihr veraltetes Reich, welches alle Unter= nehmungen bes Abendlanbes nicht burch Rraft, fonbern burch Berrath und Tude vereitelte, gu gerfioren und an feine Stelle ein jugenb= liches, fraftiges und driftfatholifches ju grunden. Saben wir einen rechtmäßigen Raifer einseben tonnen, fo merben wir noch leichter einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bielleißt warb Mirtine erft nach ben neiter unten ernähnten Berkande immen mit ben Kranfer ernerbet, Rammus, 108. – <sup>3</sup> A philosophian disciplinis nimium elongati, scientia liberarum artium perdita ...; merito vilissmi et abjecti a cuentis ... reputature etc. ese french floaden, detav., ale bie latiminfo Perifosit in Aenhantinger von den Grickfen gefürzt wurde; wie vielnehtz unz Jeit ligere Grindung.

unrechtmäßigen verjagen, und eigene Berricaft ift reigenber und beil= 1204 famer ale bie Berftellung frember, gefährlicher Gewalt." - Diejenigen, welche nveifelten, ob ber Blan loblich und ausführbar fen, murben burd bie Beiftlichen und burch bie Musficht auf großen papftlichen Gunbenablag beschwichtigt; bie Fürften und ber Doge Danbolo aber maren fo überzeugt von bem Ruten und bem Belingen ihrer Unteruehmung, bag fie am 12. Darg 1204 einen neuen Bertrag ichloffen, folgenben Inbalte: "Ronftantinovel wird unter Anführung ber bisberigen Befehlehaber erobert, alle Beute an einem bestimmten Orte niedergelegt und, fobalb bie Berpflichtungen bes Raifere Alexius baraus erfullt fint, zwifden Benetianern und Frauten gleich getheilt. 3molf, gur Balfte von jenen, gur Balfte von biefen ernannte Danner 1 mablen einen Raifer aus tem Beere. Ginb Die Stimmen gleich. fo eutscheibet bas Loos. Der gewählte Raifer erbalt ein Biertbeil bes gangen Reiches und bie Schlöffer Blacherna und Buffaleone; brei Biertheile bes Reiches werben gwifden Franfen und Benetianern getheilt. Die Beiftlichen berjenigen Bartei, aus welcher ber Raifer nicht gewählt ift, weiben bie Cophienfirche und ernennen ben Batriarchen. Bur angemeffenen Unterhalt ber griechifden fowie ber neuen lateinifden Beiftliden wird geforgt, alles entbebrliche Rirdengut aber auf obige Beife ben Laien überlaffen 2. Bwolf von Benetianern und Franten ernannte und beeibete Danner vertheilen Die Ehrenftellen und bie auch auf Beiber vererblichen Leben; fie bestimmen Die Dienfte, welche bem Raifer bon biefen gu leiften finb. Rein Feind ber einen ober ber anberen Bartel barf im Reiche aufgenommen werben. Der Raifer befdmort bieje Bestimmungen, und von bem ibm ichulbigen Lebnseibe ift blog ber Doge fur bie an Benebig fallenben Befigungen frei. Ueberhaupt bleiben beren frubere Borrechte, Freiheiren u. f. m. burchaus unverfurgt. Bie gum Darg 1205 follen Alle fur bie Befeftigung bes neuen Reiches mitwirfen und Riemand fich entfernen. Beibe Barteien verwenden fich bei bem Bapfte, bag er biefen Bertrag beftatige und beffen Hebertreter banne."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seche Benetianer, zwei Lembarben, vier Franzofen, fagt Sanuto, Vite. 529. — <sup>2</sup> Dandolo, 324—328. Innoc. gesta, 92. Iperius, 687. Innoc. epist., VII, 201, 205. — <sup>3</sup> Gyllius, 290, in Banduri, I.

Daggem figten bie Bilger in allen Landsgefechen, um Murzyslower einmal zurch be Kigler ber Seinen fall gesugen worben. Uberredamt freuten fich bie Griechen nicht sowohl feiner Abitafett, ab baß sie über seine Billiter und die fteren Belterlüung dem Steuern für die erstehdigen keigebelligen tagten. In sleichen Berrediktion des gu neuen Unterhandlungen zwischen dem Franken und dem der ben Knicke, bed gut keinem Biele führen, weil jene die Serfeltung bed damilab vielleicht noch nicht ermoeden Allerind und die Kritikung aller führen. Ber ihm die Griechen die Serfeltung aber damilab vielleicht noch nicht ermoeden Allerind und die Kritikung aller führen. Ber ihm die Griechen und höre Griechen und bier Griechen und bier Griechen und bier der gefen zu Unterwertung unter die derphilandisch Sicke !

Munmehr mar jebe Soffnung eines friedlichen Ausweges gang verfdwunden und bie Rreugfahrer, welche feitbem alles Rothige gum Un= griffe ber Stabt vorbereitet hatten, erhoben am Morgen bes 9. April 1204 ben Rampf. Allein ungeachtet aller Tapferfeit und Ausbauer wurben fie von ben Griechen mit betrachtlichem Berlufte gurudgeichlagen und waren in großer Berlegenheit über bie weiter zu ergrelfenben Dagregelu. Manche batten gern ben gangen Blan vereitelf gefeben, Unbere wollten bie fubmeftliche, weniger befeftigte Seite ber Stabt an: arelfen, noch Unbere bebaupteten, man muffe ben Sturm auf berfelben Stelle wleberholen. Diefe Meinung fiegte ob, weil bie Flotte bier von bem hafen aus fraftig mitwirfen fonnte, bort aber in Befahr gefommen mare, bon ben Stromungen ber Meerenge fortgeriffen gu werben. Montage ben 12. April begann ber zweite Sturm, unb auch iest wollte es lange nicht gluden, Die Leitern und Belggerunge= thurme ben Mauern zu nabern, viel weniger biefe zu erfturmen. Enblich erhob fich ein gunftiger Nordwind und trieb guerft zwel gu gro-Berer Wirtsamfeit an einander gebundene Schiffe (bebeutend genug ble Bilgerin und bas Barables genannt) fo gludlich gegen einen Thurm in ber Begend bes Rloftere ber beiligen Gupbemia 2, bag bas eine gur Rechten, bas andere gur Linten anlegte und ble Leiter ber Bilgerln befeftigt marb. Unbreas von Urboife und ein Benetianer 21= berti erftiegen querft ben Thurm; muthig folgten viele Unbere, und in bem ungeheuren garm und ber nach allen Geiten bin getheilten Aufmertfamfeit murbe bie griechifde Befanung pertrieben, ebe man ibr

 $<sup>^1</sup>$  Vitam amittere praceligeret Graeciamque subverti, quam etc. Epist. Balduini in Mirael oper. dipl., I, 110. —  $^2$  Banduri, Ant., I, 31, 35; II, 489.

319 Silfe fam. Angefenet durch diesen Grsche, dannen mittlerwellt zwauch bie ibrigen Schiffe berur, wier andere Agitume enwene ersbert, der auch bei übren gehrengt, und von allen Seiten eiten Altter umd Augsten aber fan der Dret bin, wo der Kasser ist und Augsten aber batte. Bergebens suche vieler die Griechen jum Wiberstande zu ber wegen; dergebens einmeter est, daß ber Kaumy für de Kasteiner in der ihnen unbekannten, feindlich gefünnten Stadt doppelt gesährlich lert; er jah fich in der allgemeinen Fluckt mit forgeriffen, und o den Baste von den furzu liebermung der eigen Tage des Sechrechen der Einwohner, daß, nach griechtigen Berichten 3 der der der Beite der Einwehrer bei fich her fagte. Berichten 3 der der den bei ber bei der den der der Grieben der Einwehrer der Einwehrer der Grieben der Grieb

Aber ungeachtet biefer Fortichritte wacen die Franken nicht ohne Sorge, sondern meinten: bas Boll fonne (wenn es jede Straße, jede Gfiche, jede Rirche ber ungeseuren Stadt vertheibigen wolle) prodinoch einen Monat lang wiberstehen 2. Anch hörten fie, daß Mur-

juflos einen neuen allgemeinen Angriff vorbereite.

Um biefen abyubalten, ober aus Unworfichigfeit und Uebermut, ober auf ben geftich eines bentifen Gwofen ?, entflum in ber Bacht eine neue große Beuerschruft, und bei der hiedung erchheten Bette und Berruften und Berruften und Berruften und Berruften und ben ben bei bei bei der der der der bei Laged befannt wurke, ganten die Griechen unter einanner, ob sie an Thoober Dufad ober Theober bekarfeit ein Kalieftum geben fellen ab nicht mehr vorhanden noch ibre Gob und Berdent, als die eine berfammten Krufasser, fohn bergubrangen, alle auskinandersprengten und sich nun nach vollfommenem Siege in ber gangen Elab verkeitenten.

Nicetas, 366. — <sup>3</sup> Villehard., 128. — <sup>3</sup> Günther, XV. — <sup>4</sup> Ramnus, 123. Du Fresne, Histoire, I, 16. — <sup>5</sup> Banduri, Ant., I, 9. Gyllius, 301, 363. Du Fresne 3u Villehard., 152. Dandolo, 329. - ⊞iffen, V, Mnhang, ©. 29.

1204 lafte war nichts gerettet, ale was fie mit fich trugen! Wenn fo für Die Dachtigeren fein Rath war, wie viel weniger fur bie Geringeren, und Die griechifden Beiftlichen iitten wieberum noch niebr ale bie Laien. Geibit fur Rirchen und Rirdenaut zeigte Reiner Achtung. Dan nahm Alles mas Berth batte, marf bie Goftien aus ben Reiden, gerichlug bie iconften Runftwerte und Altare, um fie an theis len, und gog Lafttbiere in bie Copbienfirche, welche auf bem giatten marmornen Boben nieberfielen und ibn vernureinigten. Gin unverfcamtes Beib beftieg foggr ben Chorftubl bes Batrigrden und brebte

fich fingend und tangend barin umber 1.

So gefellte fich berber Spott gu bem übrigen Gleube, und bie Sabgier, mit melder bie Franken alle beiligen Religuien 2 megnab= men, ericien nicht minber emporent ale bie robe Gleichguitigfeit, welche fie gegen Runft und Biffenicaft zeigten. Die Baupter, welche einfaben, wie fonell jene rauberifch wilbe Unorbnung ibre eigenen Rrafte und Plane gerftore, festen endlich feft, bag alle gemachte Beute tu brei bestimmte Rirchen uiebergelegt und bem Bertrage gemäß zwi= fchen Franten und Benetianer gleich getheilt werbe. Gin Fugganger follte balb fo viel erhalten ale ein Reiter und ein Reiter balb fo viel ale ein Ritter. Gehr Bieles wurde jeboch verheimlicht, obgleich man beshalb Debre und fogar einen Abligen aufbenfte. 3mmer erbielten bie Franken noch auf ihr Theil bie ungebeure Beute von 400.000 Mart Gilber (bamale bie flebeniabrige Ginnabme bee Ro= nige 3 von England), ferner 10,000 Reitpferbe ober Lafttbiere und andere werthe Gegenitande pon ber mannichfaciften Art. Dur von Werfen ber Runft und Biffenicaft ift, wie gefagt, faft nirgenbe bie Rebe, und allein bie Benetiquer icheinen bafur einigen Ginn gehabt und neben vielen Reliquien manches Bortreffliche 4, gleich ben vier berühmten Pferben, ohne viele Borte und Anfragen in ihre Bater= ftabt gefandt zu haben. Sonft wurden bie meiften Runftwerte aus Erg ober Detall ohne Bebenten eingeschmolgen und bae Unichapbare in geringes Rupfergelb verwandelt . - Durch Die brei Feuerebrunfte, welche feit ber Unfunft ber Franten ftattfanben und (wie Billebarbuin fich ausbrudt) mehr Saufer gerftorten, ale brei ber größten Stabte Franfreiche entbielten, bat bie Menfcbeit mehr Unerfehliches verloren als wenn alle Stabte ungebilbeter Boifer abbrennten. Das unfichere, murzel - und bobenlos bingevflangte franfifche Raiferibum fonnte iveber bas Alte erfeten, noch Meues erzeugen; aber ber Born uber bie

<sup>1</sup> Nicetas, 368. Oger. ju 1203. Man vergleiche bie Eroberung Berufas lems burch Salabin. — 2 Reliquien aller Art von Chriftus, Maria, ben Spoffeln, Brobleten, Mårtbyren u. f. m. nad, Salberflabt, Köln, Klausern u. f. m. Chron. mont. sereni zu 1203. Godofr. mon. zu 1208. Miraei op. dipl., III, p. 374, Urf. 89. Günther, XVI. Otto S. Blas., 49. — 3 Gibbon, XI, 56. p. 374, urt. 89. Gunner, Avi. Guo S. Buss., ur. 1, 216. Cappelletti, II, 159, 175. — b Nicetas, De statuis. Banduri, I, 93. Heyne in Comment. Götting., 1791, p. 1-62; 1792, p. 292.

Freed ver Franfen wird freilich genilbret, wenn man bebenft, bag im 400,000 Gimophen eine and Freilichte befeiligte Gealt von 20,000 ungefelbet geschetzent Aufdumtlingen erobern und jo befandeln tiesen; wenn man beir, dag inter ben Griechen Michardbriege waren, wedche sich gegaar bed Unglüds freuten, um durch höfereien und Angebereien ju gewinnen!

Rachbem endlich bie Beute gesammelt und wieber vertheilt mar, fam es por Allem barauf an, bag man, ebeufalls ben Boridriften bes Bertrage gemaß, einen Raifer ernenne. Gede venetignifche Eble und feche Beiftliche (bie Bifcofe von Coiffone, Tropes, Salberftabt 1, Betblebem und Affon und ber Abt von Loces in ber Lombarbei) fdmuren auf bas Evangelienbuch, nach beftem Biffen und Bemiffen gu mablen, und folde Unparteilichfeit erwarteten bie Franken mehr von Beiftlichen ale von Laien, weil jene, ibred Stantes wegen, felbit feine Unfpruche machen fonnten. Die Bablberren versammelten nich im Palafte bes Dogen, und guvorberft mar nun bavon bie Rebe: ob man biefem betbengreife nicht felbit bie Rrone auffegen folle? morauf er burch feine Berbienfte bas nachfte Anrecht und bei feche venetiani= ichen Babiftimmen bie größte Musficht hatte. Aber bie Benetianer bielten es fur bebenflich, baß bas Oberbaupt ibres Freiftagtes zugleich Ruifer fen, und Barbo, einer unter ben Bablern, erflarte 2: wenn man bie ortliche Lage, Die Alotten, Die Dacht und ben iest geleifteten Beiftand bebente, fo ericeine es allerbinge am naturlichften und ratb: famften, bas Raiferthum auf Benedig ju übertragen; anbererfeits murben fich aber vielleicht bie Uebrigen alebann wo nicht beleibigt, bod gleichgultig gegen bie Erhaltung bes neuen Reiches zeigen. Done beren fortbauernbe Unterftugung fonne Benebig, ungeachtet aller Dacht und aller füuftigen Auftrengungen, fo große ganber nicht behaupten, Dad einer folden Erflarung tonnte bie Babl nur auf ben Grafen Balbuin von Flaubern ober ben Marfgrafen Bonifag von Moutferrat fallen, und man lieft (Giferfucht und Streit gwifden bem Erhobenen und bem Burudgefesten befürchtenb) beibe versprechen, bag ber, melder Raifer merbe, bem Anberen Ranbig und alle Lanber jenfeit ber Meerenge ale Leben überlaffen, Diefer aber feine Bflicht ale treuer Lehnsmann erfüllen wolle.

Bei den noch feierlich gehaltenem Gottedeinigl einzeleiteten neuen Berathungen urerinigten fin die Edimmen für Abbutin, nicht jewobl aus Giferluch der Wenterlanet gegen den ihren feinedregs gefährlichen Wandstraten vom Montferent, johnern wied jener am fin mädiget ein feine Berbiudungen größere Unterfühigung auf Fontferich und den Deutschlands als vom biefen aus Istalien erwartete. Berner faub Baldnin im der Wildte feiner Jahre, hatte burg Gerfälligleiten Dambelos Gunft in dehem Gerbonen und von der Folkliche feiner Jahre, batte durch der Folkliche in der Germann und von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lu Fresne, Histoire, I, 18. - <sup>1</sup> Ramnus., 136.

1206 allen überalvifden Mannern willtommener benn ein Italiener 1. -Ale ber Bifchof Nevelon bon Soiffone aus bem Bablgimmer bervor: trat und ben in gemannter Erwartung Sarrenben bie Erbebung Balbuins verfunbete, entftand bie allgemeinfte Freube; man feste ibn auf ein Schilb, trug ibn gur Rirche, und bor allen Unberen erwies ber Martgraf von Montferrat ihm mit größter Aufmertfamteit bie ge= bubrenbe Ehre. Um 16. Dai 1204 fant bie feierliche Rronung in ber Cophienfirche fatt, wozu Beber fich fdmudte, fo aut er es permochte, und in ben neu erhaltenen Burben und Memtern auftrat.

Gleichzeitig mit biefen weltlichen Angelegenheiten gebachte man auch ber geiftlichen, und an bie Stelle bes nach Diega entwichenen Batriarden Johannes Ramgteros ermablten bie Benetigner, befonbers auf Danbolog Betrieb, ben Unterhelfer Thomas Morofini, welcher für einen Freund Bapft Innoceng III galt. Dit biefem maren bie Ber= haltniffe noch feineswegs aufe Reine gebracht. Cowohl Danbolo als bie übrigen Anführer batten ibm bie Grunbe bee Buges nach Ronftantinopel entwidelt, aber - bem Bewichte berfelben nicht viel ver= trauend - große Gefchenfe mitgefandt 2 und bie allgemeine Bemerfung beigefügt: es fen Alles mehr burch bobere Gingebung ale nach menichlicher Berathung geicheben 3. Biber bie gewöhnliche Regel ber Jahredzeiten habe fie bie Bitterung begunfligt, und ben von Gott gefandten Binben folgend maren fie (gegen alle Erwartung) gludlich nach ber Raiferftabt gefommen. Rleinere Rebler moge ber Babft überfeben, fich bes Sauptgewinnes freuen und bas Beiftliche anorbnen 4. Diefe Darfiellung genugte inben, wie icon oben ergablt murbe, bem Bapfte auf feine Beife, und felbit nachdem ber jungere Alexius obgefiegt batte und bie Unterwerfung unter bie romifche Rirche anbot. fcrieb ibm Innoceng, Die Schwierigfeiten richtig murbigenb, jurud: er moge nur bei feinem Entichluffe beharren und Bort halten. Db es Ernft fen, merbe man aber erft feben, wenn ber Batriarch bas Pallium aus Rom hole . Alle endlich bie Bertrage ber Rreugfahrer über bie Theilung bes griechifden Reiches, ale bie Rachrichten von ber Eroberung Ronftantinopele, von ber Raifer- und Batriardenwahl einliefen; ale berichtet murbe, bag ber aus Balaftina berbeieilenbe Legat, welchen bie Benetianer fruber nicht aufnehmen gewollt 6, freundlich pon ibnen anertannt fen und fie pon bem wegen ber Ginnabme Jaberas gesprochenen Banne und bem Bilgergelubbe gelofet babe, fo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Basbuin war 32 Jahr ast. Du Fresne zu Villehard., 156. Nicet. constit. stat., 383. Dandolo, 330. Alber., 437. — <sup>2</sup> Besselfier, Gobban Sülferarbeiten, Sirchingsfäße u. f. w. Die Genueser rauben Alles, gaben es aber auf bes Papstes Drohungen wohl wieber heraus. Innoc. epist., VII, 147. — 3 Superveniente inspiratione divina magis quam humano onsilio. Innoc. epist., VII, 202; VI, 211. — 4 Duchesne, V, 282. — 5 Innoc. epist., VI, 210, 229, 230. — 6 Der Legat hatte früher bem Papfte geschrieben: ben Benetianern liege weber eiwas an ihm, noch an bem Banne. Cardella, I, 2, 148 Innoc. epist., VI, 48.

# Innocens III u. d. Areugfahrer. Geistl. Angelegenheiten. 57

sa Innocens allerdings ein, daß hieraus ein großer Gewinn sie den bas decidene Ungli bervorzieh und nicht die Alede davon senn fein könne, das Geschedene ungeschiechen zu machen. Singegen erschien so Manded unreif, übereilt und tadenkoutuby, der ze sien böhere Geschung der damptend, zum ab is Feriede über beise Higgingam Gotten nicht vere beiter, aber ebenjo wenig das Verwerfliche bei mensfällichen Thund um innes Erschafe willen ungeräust leich. Er schiede der Neuerläustern 1:

"Der herr bat bie Griechen burch euch geftraft fur ibre Gunben, aber eure Bergen find babei nicht rein gemefen von babfuchtiger Begier, eure Sanbe nicht rein von Freveln. Es lag euch mebr baran, Ronftautinopel ale Jerusalem ju erobern, weil ihr ben irbifchen Reich= thum bert bimmlifden porgiebt. 3hr icontet weber Ctanb noch Alter. noch Gefdlecht, beginget Burerei, Chebruch und Rothqucht por ben Mugen Aller und gabet felbft Matronen und gottgeweihte Jungfrauen ben Unflathereien ber Gofoner preis. Es genugte euch nicht, bie fai= ferlichen Schape auszuleeren und Bornehme wie Geringe auszuplunbern, fonbern ihr ftredtet eure Sanbe auch nach ben Baaricaften ber Rirche und, was noch arger ift, nach ihren Befitungen aus, raubtet filberne Safeln bon ben Altaren, truget, alles Beilige verlegent, Rreuge, Bilber und Reliquien binweg, fobag ihr ble Urfache fenb, wenn bie griechifche Rirche, burch folde ungeheure Berfolgungen bebrudt, jum Beborfam bes romliden Stubles gurudgutebren verfdmabt, indem fie nichts als Beifviele bes Berratbes und Berfe ber Finfternig bon ben Lateinern fiebt und biefe bafur mit Recht mehr benn Sunbe verabideut."

Demgemaß bob Junocens bie Beffimmung bes Sauptvertrage auf. wonach ben Gelftlichen nur bas jum Lebensunterhalt Dothige gelaffen werben follte, erflarte feines Befandten eigenmachtige Lofungen von Bann und Gelubbe 2 fur gefehmibrig und vernichtete bie Babl bes Batriarden, ba Laien weber über bie Art und Beife berfelben etwas feftfegen, noch venetianifche Beiftliche ohne papftliche Erlaubnig fich ale Stifteberren ber Copbienfirche betrachten burften. In Rudficht auf bie verfonliche Trefflichteit bes Thomas Morofini beftatigte er ibn, jeboch aus eigener Dacht, ale Batriarchen; fo ben papftlichen Ginflug begrundend, ohne bag ein erheblicher Biberftand ju befürchten war, weil gulett gefcab, mas bie Benetianer munichten. Doch mußte Do= ronni, ale er mit bem Pallium befleibet von Rom nach Ronftauti= uopel gurudfehrte, vorber in Benebig versprechen, er wolle gu Ergbifcofen, Bifcofen und ju Stifteherren bei ber Cophientirche blog Benetianer ernennen und bestätigen und fich ernftlich bemuben, baß fein Rachfolger wieberum nur aus ber Mitte ber letten gewählt werbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innoc, gesta, 57; Epist., VII, 202-207. — <sup>2</sup> In Januar 1205 wurde Danbelo burch ben Bapft gwar vom Banne, aber nicht vom Gelübbe gelbfel. Innoc. epist, VII, 206, 207.

1204 Innocenz aber hob bies Berfprechen auf 1, weil es erzwungen fen und bie Einfichrung eines folden beschräften Geburtbrechtes ben Gesehen ber Kirche zuwiverlaufe; er befahl, bag über alle geistlichen Augelegens

beiten ein neuer Grundvertrag entworfen werbe.

Debr Gorge noch ale biefe Gegenftanbe hatte unterbeg bie melt= lide Lage bes Reiches veranlaut. Durch bie unerwarteten Giege ber Franten waren bie Grieden in fo grengenlofe Furcht gefest worben, baß unglaublich fleine Abtheilungen von jenen bie Eroberung ganger Laubichaften magten und vollbrachten. Alle murben jest vertheilt; ber Markgraf von Montferrat erhielt bas zum Königreich erhobene Theffalouid mit ben umliegenben Gegenben und peraugerte fur 1000 Marf Gilber bas ibm gleichfalls überwiesene, bamals aber noch nicht eroberte Ranbig an bie Benetianer 2. Diefe (vorzugeweife ibre Sanbelezwede im Auge behaltenb) empfingen ober untermarfen nach und nach einen Theil ber Sauptftabt, viele Ruftenlanber und Infeln; fo ben Belo: ponnejos, Enboa, Megina, Corcura, Delos, Baros, Anbros, Bafun= thos 3. Wir finden frantifche herren in Argos, Sparta, Rorinth, Athen u. f. w.; aber fie gerietben oft unter fich in 3wift und bie alten Ginwohner waren fein Gegenstaub ihrer theilnehmenben Achtung; noch weniger founten bie Steine gu benen fprechen, fur welche felbft bie Beidichte ftumm mar 4. - Anftatt mit Duth und Gemeinfinn an bie Spige bes Bolfes gu treten, gerftreuten fich bie vornehmen Brie: den nach allen Geiten bin; fie fuchten nur fur fich unabbangig gu werben und auf Roften ber Nieberen zu geminnen. Erft als Murzuflos und fein Schwiegervater, ber altere Alexins, fich ausschhnten und eiblich Gulfe versprachen, fagten Biele neue Soffnungen; aber wortbruchig ließ biefer jenen gefangen nehmen und blenben. Spater fielen Beibe in bie Saube ber Franten und Alerius murbe vom Dart: grafen Bonifag nach Montferrat ine Gefanguiß geschicht, Murguflos hingegen, einem Spruche ber Barone gufolge (und ohne Rudficht auf bie Behauptung, bag ber jungere Alexine ein Berrather feines Baterlandes gewesen fen), als ein Berrather feines herrn von ber Ganle bes Theobofius in Ronftantinopel binabgefturat 5,

Aus solden bie naturliden und fittlichen Arafte zerflörenben Unfacht und Breveln fonuten fich die Griechen nicht plöglich zu einer geordurten Berfoffung und Wirffanfrie retrbeen; aber so lebhaft war ihr Saß gegen die Bremben und so hart der sowohl von Laien als

#### Aufstand d. Griechen, Unfalled. Franken. Tod Dandolos. 59

von Beiftliden gegen fie geubte Drud, bag gleichzeitig in ben meiften Theilen bee Reiches eine Emporung ansbrach, welche allen vereinzelten Franten bas leben foffete und an bem Ronige ber Baladen, Johann, insgebeim einen machtigen Stutypunft und Berbundeten gewann. Dies fer batte nämlich, ber alten gebben mit ben Griechen eingebent, feine Freundichaft ben Franten angeboten, welche aber, ihre Rrafte und bie Lage ber Dinge verfennent, antworteten: er folle vorber alle bem griechifden Reiche entriffenen ganber berausgeben. - "3ch bin", ließ 1205 Ihnen blerauf Johannes fagen, "ein vom Bapfte anerfannter driftlicher Rouig und befite meine Rrone und meine Lanber mit mebrem Rechte ale ihr bas griechische Reich und bie Raiferfrone 1." Balbuin und Danbolo belagerten bas abgefallene Abrianopel, ale fie nich un= erwartet von bem malachifchen Beere umringt und ju einer Schlacht genothigt faben, ehe Beinrich, bee Raifere Bruber, mit ber nach Affen geführten heeresabtheilung gu Gulfe fommen fonnte. Die Coladt ging am 15. April 1205, ein Jahr nach ber Eroberung Ronftonti= novels, tros ber tapferften Gegenwehr verloren, ber Graf von Blois warb erichlagen 2, ber Raifer, welcher biefen belbenmuthig retten wollte, gefangen, und wenn nicht Danbolo und ber Marfchall Gottfried von Billebarbuin bie Rluchtigen gefammelt und mit größtem Duth und Befchid fo geführt batten, bag Ronig Johann fie nicht fant und erreichte, fo mare ichmerlich von bem gangen Seere auch nur Giner entfommen,

Bent erft febrte Graf Seinrich aus Affen gurud, viele Saufenb Armenier mit Welb und Rinbern, mit Sabe und Gut berbeiführenb, welche fich aus Abneigung ober Furcht vor ben Griechen unter ben Siegern in Europa anfiebeln wollten. 218 aber biefe Armenier bem Grafen, welcher von Robofto (ober Rhabeftus) zu bem geretteten lleberrefte bes Beeres eilte, nicht fo fcnell folgen fonnten, murben fie von ben Griechen überfallen und faft fammtlich ericblagen. Das Schloß Biga ausgenommen, beberrichte ber tapfere Theobor Laefaris bie gange affatifche Geite bes griechifden Reiches, und von bem euro: paifden Autheile Balbuine bebanpteten ble Franten unr Ronftantinopel, Robofto und Gelybrea. Ungeitige Digverhaltniffe 3 fcmachten außerbem ibre geringen Rrafte, und ber burch fein Anfeben fo wohlthatig einwirfenbe und oft vermittelnbe Belbengrele Danbolo ftarb feche Bochen nach jener Dieberlage im 97. Jahre feines Altere 4 und warb gu Ronftantinopel begraben, wo man in neuerer Beit fein gefcmudtes Grabmal auffano .

Go fcien burd biefes Uebermaß von Ungludefallen bas frantiiche Raiferthum feinem naben Untergange gugneilen, ale viele Griechen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Du Fresne, I. 34. Innoc. epist, VI. 141—144. — <sup>2</sup> Mabillon, Annal, 384. — <sup>3</sup> Ārāber şwifden Balbuin und Beuifag veu Bonnferrent. Villehard., 158. — <sup>4</sup> Am I. Junius 1205. Dandolo, 333. Ramnus, 213. Navagiero, 986. Bm 5. Magait wurde Peter Jiani şum Radifolger erwählt. Samuto, Vile, 535. — <sup>3</sup> Zeno, 48.

1206 unerwartet bei ihren Feinden, ben Franten, Gulfe fuchen mußten ge= gen ihre Freunde, Die noch furchtbarer haufenben Balachen und Rumaner. Konig Johann batte namlich ber Stabt Bbilippopolis eine milbe Bebaublung periproden : faum aber mar er in ibrem Befite. fo ließ er wortbruchig ben Ergbifchof tobten, bie angefebenften Ginwohner lebenblg ichinben, viele andere binrichten, ben leberreft in Retten abfuhren, Die Mauern nieberreigen und Die Baufer und Palafte nieberbreunen. Auf gleiche Beife murben alle Orte gefdleift, bie in feine Sande fielen, alle Ginwohner getobtet ober ale Sflaven binmeggeführt, und gegen biefe Bebanblung icute fein Berfprechen irgend einer Art. Bei folden Grunbfagen mag bie Gage mobl ge= grundet fenn, bag Raifer Balbnin nicht, wie Ronig Johann behaup= tete, int Befangniffe naturlichen Tobes ftarb, fonbern bag er, wie Unbere berichten, umgebracht wurde. Rach einer britten Ergablung verliebte fich Johanne Beib in ben Raifer, fonnte ihn - beffen Reufcheit allgemein gerühmt wird - aber nicht verführen, mit ibr nach Ronftantinopel zu entflieben, um fie gu beiratben 1. Rachfüchtig flagte fie fest ihrem Manne, bag Balbuin ihr unanftanbige Untrage gemacht babe, und bewirfte bieburch beffen graufame Ermorbung.

<sup>4</sup> Rönig Sobum föriris an Imnorm, Bahwin (n) im Grängnife gelter. Bado Nicolas, 4/3, lief lim jerur Sohar um Sigüs abbauen. Alberterjäßig jus 1205 bit Berfrißurngsgefüßight umb bit Grunctung und her Musch ger reinhert Sprifter. Dahler der spirrigt, Dalet Subsimus Brunker, bann wolf Johann Zodjurn gehrer aber bei einer gelt light in als Glauen urt einfer um bei der gehrer gehreraber? Gine anhere Gage läßt ihn als Glauen werden und der gehrer gehreraber der gehrer gehreraber der 
ques de Flandre, I, 139.

Ensi li Blak et li Coumain
En lor prison et en lor main
Ovent le conte Bauduin,
Et si l'ocisent en la fin.

Mouskes, 20161. Bom falfchen Balbuin: 24480. Kaifer Sriurid, þridit erft von einem auflánbigen Grfángulffe, bann blóð de obbitu Balbuind. Martene, Coll. ampl., I, 1075. Imme. epist., VIII, 131. — 2 Gebern 177., geferðen 1216. Hist. litt., XVII, 186. — 3 Pipin., c. 37. Innoc. epist., \$\chi\_0\$.

# Beistl. Angelegenheiten. Kirchen - u. Reichsgesetze. 61

ober bei ber Bermaltung an, fobaß fie feinesmege, wie vorber, bei 1207 ben Beinden ber Franken Sout und Befchaftigung fuchen mußten 1. Er forgte, bag bie griechifde Beiftlichfeit nicht bebrudt und ber lateinifden, bas gelaffen werbe, mas ihr gebubrte. Gin barüber abgefolioffener und im August 1207 burd ben vorfichtig einwirkenben Bapft 2 beftatigter Bergleich feste feft: Die Rirche und Die Beiftlich: feit erbalt ale Gigenthum ein Funfzehntel aller Befigungen, Bolle und Bebungen, fowie alles funftig Erworbenen. Sievon find gwar bie Burger von Ronftantinopel fur ihren, nicht aber Frembe fur benjenigen Sanbel frei, welcher in und außerhalb jener Stabt fur ibre Rechnung geführt wird. Gefdworene mitteln ben Betrag jenes Funfgehutels aus, gieben aber Rloftergut nicht gur Berechnung. Das Ber-mogen und die Bersonen ber Beiftlichen find frei von ber weltlichen Berichtsbarfeit. Die Lateiner geben an Die Beiftlichen ben Behnten bon allen Gelb = und Gartenfruchten, vom Bieb, ber Bienengucht und ber Bolle, und widerfprechen nicht, im Fall auch Griechen gu biefer Abgabe fonnen bewogen werben. - Diefen ließ man ihre Gebrauche und einheimifchen Bifcofe, beforberte aber vorzugeweife Berfonen, welche fich bem Bapfte gunftig gezeigt batten. Deffen Abgefandter ftanb in allen wichtigen Dingen über bem Patriarchen, und bes letten Befuch, ibm alle Rirden bes Morgenlanbes gu unterwerfen, marb von Innoceng unter bem Bormande abgelebnt, es merbe bie Bifaner und Benetianer beleidigen. Streitigfeiten bis jum Berthe von 10 . Darf entichieb ber Batriarch; über wichtigere Gegeuftanbe burfte man fich nach Rom wenden 3. Der Blan einer volligen Bereinigung ber griechifden und romifden Rirde, worüber Innoceng icon mit bem alteren Alexius umftanblich verhandelt hatte, warb, um Die Spaltungen nicht zu erboben, fur jest mit Stillidweigen übergangen,

In weitlicher Sinficht nahm man die Gefese bed Kouigeriches Terufalen mat und gründere bannt ein Kennholfenn, weiches aber durch einige Zusigte dem Assifer ihre faht noch mehr beschräufte, als der der Angeleiche der Assifer ihre faht noch mehr beschräufte, alle lichen Grundlage sind gang entsehrte. Für die Rechte und die Feitern der Georgien word überall gefenz, sich be niedere Delektrafte geschad hassigne so weinig als in Balästus. Zur Rechteberschröheitung ollten Weneinser und Kranten in bestimmten Verpfähnlisse beitragen, im Kall der Kalser und der Angeleichen Georgien, der Doge und sein dauf es middig fänden; aber letten waren bleise Stimmterchijtigen

¹ Du Frence, Ilast. Constant., I, 22. — ¹ Pluvina maturiate procedendum. Innoc opiat, IX, 130, 142; X, 51, 100, 197, 1283; X, 12, 17, 23; Gesta, ib. Thomassin, ib e cecl. discipl., I, 1, 26, 5. — ¹ Gesta, 50. Thomassin, ib e cecl. discipl., I, 1, 26, 5. — ¹ Gesta, 65, 25. Der turz Baltraria eva Sendantineel durcife hew Battoriofen son Grabe alle friberen Schrifte über ventriamiffe Kirifren in Senhantineel und mannen Heide, auch glien befann auch alberte Schungen und Salnfen ja. Cornelio, Eccl. Veneta, VIII, 230. — ¹ Canciani, Leg. Barbar, III, 493. Sautte, Vite, 530.

1207 barüber einig, und bei fo vielen inneren und außeren Teinben fehlte uur zu oft Schnelligfeit und Tuchtigfeit ber Ausfuhrung.

Gleichzeitig mit biefen Ereigniffen und Dagregeln grundete Theo: bor Lastaris, ber Schwiegerfobn Raifer Alexius bes alteren, ein Reich gu Micaa 2, Alexius, ber Entel bes Raifere Unbronifus, ein Reich zu Trapezunt und Dichael, ein unebelicher Abfommling aus beur Saufe ber Mugeli, ein Reich in Gpirus und Metolien, welche, trot aller inneren Gebben, bem frantifchen Raiferthume immer gefahrlicher wurben. - Ge ichien ale batten burd beffen Errichtung ber Babit, Die Franten, Die morgentanbifden Chriften und Die Benetianer auf gleiche Beife gewonnen; gulett blieb aber boch nur ben letten ein bauernber Bortheil. Denn fie erhielten guborberft neben ber eigenen auch ben größten Theil ber frantifden Beute ale Bablung fur bie große Gradtidulb ober fur thener verlaufte Bagren 3; ferner maren ibre Infeln gegen Unfalle geficherter ale bas fefte Lanb, nub enblich tam ber Sanbel nach allen biefen wichtigen Laubern in ibre Sanbe. Der Papft und bie romifche Beiftlichfeit und bie frautifden gebneherren blieben bagegen gleich verhaßt, und anftatt bem Morgenlanbe neue Gulfe gu bereiten 4, batte man auf unbalibaren Grundlagen ein Deich gegrundet, welches felbit ber abenblanbiiden Unterffunung beburfte. Dit Ausnahme bes Bavites nahm aber Diemand in Guropa recht ernfthaften Untheil an biefem frantifc griechifden Raiferthume 5, obaleich thatiger Beiftand boppelt nothig marb, ale ber erft 40jabrige 1215 Raifer Beinrich am 11. Junius 1215 (um bie Beit ber Rronung Friedriche II in Uchen) nach einer zu furgen trefflichen Regierung, pielleicht an Gift, finberlos ftarb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maria, IV, 65, 98. — Alber, 441. — <sup>3</sup> Zemanga czigli in frinze oftaffarung cines daus Grunzbrigher en Wenchig (Maria, IV, 304): 1r Dogo Britz Blain boke für bis Berlegung Genetige nach Stenkentungel, ber Broch Britzel Bagad Steller baggang griftreden um biefer unz britg eine Gelitume im greien Rathe ebgrifegt. Tentori, Saggio, IV, 127, erflärt aler bie gange ragblings für falle, — <sup>3</sup> Nogolium Gracciae mittum impedivit negolium ceclesiae orientalis. Reinner chron. ga 2077. — <sup>3</sup> Dafagir Miffererungen Lance Holi, put unterflagir, innoc. ophia., N. 45, 107. — <sup>3</sup> Objektien, box inner Holi, put unterflagir: Innoc. ophia.

Richt minber bulfebeburftig maren bie Chriften in Sprien und Balaftina. Cobalb Abel von ben großen Anftalten borte, welche im Unfange bes 13. 3abrbunberte getroffen wurden, um burch einen Rreuging bie driftlichen Befigungen in Uffen gu erweitern 1, ließ er 1201 Damastus befeitigen, eilte bann nach Megopten und verlangte, bag 1202 gur Aufftellung einer großeren Rriegemacht bie mubamebanifche Beift: lichfeit nach Beife ber abendlanbifden fleuere. Diefe gab gur Untwort; fie wolle fur ibn beten, aber weber bie Baffen ergreifen, noch Belb gabien. - "Bas foll aus euch merben", fragte bierauf ber Sultan, "wenn bie Chriften Negopten erobern?" - "Bas Gott gefällt", fprachen bie Beiftlichen. - "Richt alfo", erwieberte Abel; "euch foll bas Rothrurftige bleiben, mit bem leberrefte will ich aber Die Golbuer begablen und bie Feinde gurndtreiben." - Dan verzeich: nete bierauf alle Ginnabmen ber Beiftlichen und verfubr nach bes Sultaus Boridrift. Defjungeachtet murben bie Chriften, wenn fie ibren Bug nicht nach Ronftantinopel abgelentt batten, vielleicht manche Bortheile errungen haben, ba neuer Streit gwifchen Abel und feinen Reffen anogebrochen war; jest aber langten nicht fo viel Bilger in Sprien an 2, baß Ronig Amalrich ben mit Abel befiebenben Waffen: 1202 ftillftant ibretwegen brechen wollte. Sieruber unzufrieben, gogen biefe 1204 unter Leitung bes Grafen von Dampierre gen Antiochien, beffen Burft burch feinen Baffenftillftanb gebunden mar. Unterwege murben fie in Laobicea von bem faracenifden Befehlohaber Abeld, um jener Bertrage willen, gunftig aufgenommen, zugleich aber gewarnt, bie Staaten bes Gultane bon Aleppo obne Erlaubnig gu betreten 3. Diefen wohlgemeinten Rath verwarfen bie Unvorsichtigen, worauf jeuer fprach: "Go will ich, bamit mein Gemiffen rein fen, euch bis uber meine Grenze begleiten; allein ibr werbet bem Berberben nicht entrinnen." Sein Wort ging in Erfullung; faft Alle murben von ben Garacenen erichlagen ober gefangen. - Ungeachtet biefes Unfalls bewegten bie frater von Jabera anlangenben Grafen Gimon und Guibo von Mout= fort ben Konig Amalrich, Feinbfeligfeiten zu beginnen; man fann in= beg bie Raubzüge ber nachften Jahre nicht Rrieg, ihre Ginftellung nicht Friebe neunen 4.

Die Groberung von Kouffantinopel ertrectte in ben Saracetten twonete Brucht, in ben morgentanischlien Chriften neue Soffmungen. Diefe gingen aber nicht im Erfüllung; benn die meisten Milger wandten fich freiwillig nach Griechenland, wo sie glaubten mit geringerer Milge under au gewinnen; andere worten von ben Benetianern baselbst ober auf ben Justell wieber ibren Willem ausgeschifft b; ja sogar plitige Griffen verliegen Richt um bet feben nach Konstantinopel über.



¹ Sanutus, 204. Bernard. Thesaur., 820. — ² Φαυνίδαφική κότε Ματρίει — ³ Guil. Τγr., 655. Øregl. Wilfen, VI., 44, νετάστε τὸ ποδιτάφείαν είκθετ βανότ, όρι θε νου Μειπεπίεται ετίφλιαρτα νουτότα. — ⁴ Abulf. Ogerius. Histor. Hieros., 1124. — ° Innoc. epist., VIII, 125; XII, 2.

少年400 年。

- 150

220 Ayı fanı noch nande andere Schulb und manded Unglide. Bocmund V von Mündögin löte in ferdbauerben Indien ihr ihr nanige Leo L von Armeine I., und mährend fich die Johanniter und der Batriards für biefer erfähren, fiellen fich die Ampler und door die der in Gerite. Adolf Mandell fart ju Bolemail am J. April 1916 in Gerite. Adolf Mandell flack im Kaldisman der fer

2005 1205, werauf jamächt Schonn von Ichtin, ber Sollbenber ber ferreits verschrenn Gönigal Ichteft, bei enfluedige Erwenstlung seh 2008 Miches erhielt. Später schlieft soch und Alegerbente nach Frankried, Martgrafen von Montferrat, einen üchtigen Gemaßt auszund, bem Martgrafen von Montferrat, einen tüchigen Gemaßt auszund, bem Gerenn Bruber bei in Apulien ungefommenn Grafen Malter von gerenn Bruber bei in Apulien ungefommenn Grafen Malter von Frennes, einen schönen, fügen mut bahpferen Maune 3, und Papfle Jameerus UII, gleichwie König Bhilipp Allaguft gaben iber Zustimmung, Den 500 Genespruche begleitet, holte fich Johan ben Gegen bes Papples in Reus, lanktet bann nach glüdlicher Serfahr das und tember 1210 in Kabibs, beirrather Warte um nächfen Sas und

wurde balb barauf mit ibr in Eprus gefront 3, Dies Auftreten eines neuen Ronigs obne weitere Dacht tonnte aber bie Lage ber Dinge nicht anbern, und Beifteuern bes Bapftes reichten fo wenig aus als Ronig Philipps von Deutschland frubere Bewilligung anfehnlicher Abgaben 4, weiche bei ben bamaligen Un= ruben feineswege borichriftemaßig erhoben murben. Ginem allgemei= nen europaifden Rreuginge blieb bie Lage ber öffentlichen Ungelegen= beiten in ben nadften Sabren noch immer ungunftig, obgleich im Sabre 1212 1212 eine fonberbare Ericeinung bewies, bag ber Bebante an bas beilige Land allerdinge noch im Ctanbe mar, Die Bemuther febr in Bewegung gu feben. In ber Gegenb bon Benbome und febr balb nachher in ben meiften Lanbicaften Frantreiche und einem Theile von Deutschland b traten Rinber obne Untericbieb bes Ctanbes aufammen. nahmen bas Rreug und behaupteten; Gott babe ibnen befobien, bas beilige ganb gu erretten. Unfange wiberfesten fich bie Bermanbten und Frennbe einem fo thoridten Unternehmen; balb aber marb eine größere Babl 6 von Unverftanbigen baburch angereigt: Danner verliegen ihr lidergerath, Beiber ihre baueliche Arbeit und ichalten, ben Borubergiehenben fich anschliegenb, bag jene Wiberfprechenben nur aus Deib und Beig ben Finger Gottes nicht anerfenuen wollten. Diefe leichtgläubige Begeifterung benubent, fanten fich balb Betruger und

Un 30.000 tamen nach Marfeille, mo ihnen zwei Raufleute verfprachen, fie unentgeltlich nach bem beiligen ganbe überguführen Aber von fieben ichmerbelabenen Schiffen icheinerten zwei, und bie übrigen fegelten nach Afrita, wo bie ungludlichen Rreugfahrer ohne Ditleib in ble Cflaverei vertauft wurden! Dbaleich einige von ben Berfub: rern und Frevlern fpater ihren gerechten Bohn fanden, fo mirtte biefe Erfahrung bod im Bangen febr abichredenb. Daber blieben in ben 3abren 1213 und 1214 bie allgemeinen Ermabnungen bee Bapftes 1213 zu einem Rreuzinge, gleich ben Bredigten Ronrabs von Marburg n. A. 1916 in Dentidland, obne großen Erfolg 2. Ronig Johann von England nabm avar bas Rreus, fonnte aber megen innerer lluruben ben Bug nicht autreten. In Rranfreich miftlangen bie Bemubungen zum Theil felbft burd bie Sonlo bee papftlichen Abgeordneten, Roberte von Cur= jon, und feiner Bebulfen. Gie bezeichneten namlich 3 ohne Unterfchieb Rinber, Alte, Beiber, Rrante, Blinde und Taube mit bem Rrenge und bielten baburch alle Reicheren und Befonneneren ab, fich foldem Saufen gugugefellen. Ferner zeigten fie fich elgennubig und fcalten In ibren Brebigten obne ben geborigen Anftand und über bas ge= bubrenbe Dag auf bie Beiftlichfeit, woburch blefe bem gangen Unternehmen abgeneigt warb und, zugleich mit bem Ronige, in Rom aber jene Bevollmächtigten Rlage erbob.

Aus all dem Gefagten erhelt, das die Berhöltnisse des helben annes nud des früntlich griechlichen Kalserthuns böcht ungünstig und alle zeither sie erne Besterung angewanden Wittel durchaus unzureichend waren. Viennand nahm dieh niede zu Gergen als Invoerg UI, wie ein Sautygweit der im Agie (215 von ihm berufe-

111.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Medardi chron., Auctor incert. ap. Urstisium., Godofr. monach., Alber., Oger Panis., Colouiense chron., Spirenses annal., Mouskes, 29206, dile ju 1212. — <sup>2</sup> Innoc., epist., XVI, 28. Erfurt. chron. S. Petrin. usb. Godofr. monach. ju 1214. — <sup>3</sup> Guillelm. Armor., S8. Belgie. chron. magn., 241. Alber., 487. — Guttr., N, 148.

nen allgemeinen Rirchenversammlung war bie grundliche Abstellung all biefer Uebel

## Achtes Bauptftud.

Die Befdichte Reapels, Deutschlands und bes Rreuginges nach Ronftantinopel zeigt in ben bestimmteften Bugen, wie febr und in welchem Ginne Bapft Innoceng III auf feine Beit einwirfte; beffunge= achtet murbe man nur ein unvollständiges Bilb von bem bamgligen Bapft=, Rirchen= und Staatothume erhalten, wenn man bie in ber= felben Begiebung außerft mertwurdige Gefdichte ber übrigen driftlicher Relde gang mit Stillidweigen überginge. Desbalb wollen wir bievon an biefer Stelle, wenn auch feine ausführliche Darftellung, boch eine furge leberficht geben. Die Anordnung ber italienifchen Berhalt= niffe fcheint beut Bapfte faft Die meiften Schwlerigfeiten gemacht gu baben; wenigstene fonnte er einen Rrieg ber Romer gegen Biterbo weber verbinbern, noch ibn nach feinen Bunfden beenbigen. Ja es tam fo weit, bağ fich bie Familie bes Betrus Leo, bie Urfini, als Deffen tee Bapftee Coleftin, und mehre Unbere gegen Innocens verbanben, einen feiner Bermanbten auf öffentlicher Strafe meuchlinge umbrachten, ben ihnen wiberftebenben Genator verjagten und endlich ben Bapft felbit unter mancher Beidimpfung gur Blucht nach Rampanien zwangen. Ale aber mit altromifder Unmagung nicht auch altromifche Belebeit und Rraft gurudfebrte, einzelne Bornebme nur ibres eigenen Bortheile gedachten, ale More, Brand und hungere: noth entstand, welcher letten Innoceng fluglich auf feine Roften abhalf, ba batte auch ein minber fraftiger Bapft leicht biejenige Bewalt in vollem Dage wieder erhalten, welche feine Begner feineswege gu gebrauchen verftauben 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta, 84. Registr. imperii, 153. - <sup>2</sup> Roger Hoveden, 778.

### Berrschaft des Papstes. Innocens III und die Pralaten. 67

versammeln. Bier untersuchte und prufte Innoceng jebe Gingabe mit folder Benauigfelt und foldem Charffinn, legte bie fur jebe Bartei fpredeuben Grunde fo paffent, bestimmt und vollständig bar und zeigte fich uber jebe niebere Rudfucht fo erhaben, bag noch jest feine auf und gefommenen Briefe bem Inhalte und felbit ber Form nach als Mufter rechtlicher Cutwidelungen und Gutideibungen gelten fon: nen 1. Schon bamale verficherten Rechtsgelehrte, mehr in jeuen Sigungen ale in ben Borfalen gelernt zu haben; auch mar ja ber papftliche Rircheurath ein Gorfaal ber gangen driftlichen Welt! Babrent feiner Regierung murben bier mehr und wichtigere Cachen, theils burch freiwilligen Gutichlug, theile auf Befehl, gur Enticheibung bor= gelegt, ale fruber in ungleich langeren Beitraumen. Go ichlichtete ber bochft thatige Innoceng - um guvorberft einige firchliche Cachen gu ermahnen - ben verjährten und verwidelten Streit zwifden ben Ergbifcofen von Braga und Rompoftella über fieben Bisthumer und gwang ben Ergbifchof von Ranterburn, nach bem Untrage bes Rapi= tele, jur Abbredung einer fur bas Dochftift nachtheiligen Rirde in Lamache. - Der Abt von Cfogula mußte bem Ergbifchof von Dai= land niehre Befigungen gurudgeben, weil Innoceng Die Falfcheit ber porgelegten Urfunden burch geschichtes Ablosen eines aufgeflebten alten Siegele entbedte. - Dit Genehmigung ber Ergbifchofe von Tours und Rouen mar ber Bifchof von Aprandes nach Union verfent mors ben, aber Innoceng enthob fie alle ibrer Memter; benn nur ber Statthalter Chriftl fonne bie geiftliche Che ber Bifcofe mit ihrer Rirde lofen, ihre Gipe verlegen und ihren Rang bestimmen 2. - Die gleiche Strafe traf, aus gleichen Grunden, ben Batriarchen von Untiodien, und erft ale alle bemuthig um Bergeibung baten und fich mit ber Unwiffenbeit bes bauptfachlich burch Geborfam entflebeuben Rechtes enticulbigten, erfolgte Berftellung in ben alten Bent. - Der Bifchof pon Briren batte bas Grabisthum Galaburg angenommen, obne bes Bapites Bestätigung einzuholen, worauf blefer bie Babl vernichtete und erft nach ber verlangten Unterwerfung wieberberftellte. "Gie follen erfenuen", fagte Innoceng, "bag in ber Bunbestabe zugleich bie Ruthe ift und bas Manna." — Bifchof Konrab von Silbesheim, bes Reiches Rangler und burd Gefdlecht, Reichthum und Rlugbeit gleich ausgezeichnet, übernahm auf abnliche Beife bas Bisthum Burgburg, weil Bapft Coleftin ibm verftattet babe, obne eine weitere Unfrage zu einer hoberen Burbe zu gelangen. Innoceng aber behaup: tete, Burgburg fen gwar ein reicheres Bisthum, allein feineswege von boberent Range. Ber eine Bemeine aus Stole verlaffe und fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nec similem sui scienția, facundia, decretorum et legum peritia, stinulate judiciorum, nec adhuc visus est habere sequentem. Erfurt. chron. S. Pettin, au 1215. Dec @@cfcinigriethr be @gaptie usc zero necentamus, umb biefr (ammette aud) frinc Briefe. Bonamici, 117. — <sup>2</sup> Gesta, 18. Epist, 1, 50, 447, 532.

aus Sabfucht zur anberen begebe, verbieue ben Bann. Die weitere Rlage bes Bifchofe: er fen ungebort, mithin wiberrechtlich verurtbeilt worben, wies Junoceng bamit gurud, bag bierin gerabe bas Geftanb: nif liege, ben boberen Richter fruber gefehwibrig umgangen gu haben. Auch fen bas Bergeben weltfundig und in Ronrade eigenem Schreiben augestanben; baber tonne es ber Bapft, ungeachtet er jenen feit alter Beit liebe nub achte, boch nicht ungerugt und ungeftraft bingeben laffen. Tropige Biberfeslichfeit balf tem Bifchof fo wenig ale ber Berfud, bes Bapftes Gutidiug burd Beidente umgnanbern! Innoceng faubte bie filbernen Befage und golbenen Beder gurud und Ronrad mußte enblich nach Stalien vilgern, fich mit blogen gugen und einen Strid um ben Sale gewunden bor Junoceng niebermerfen, bie Sanbe ir Beftalt bes Rreuges fiebenb emporftreden und beiben Bisthumern eib: lich entfagen 1. Erft im folgenben Jahre erhielt ber burch biefe Rir: denbuge Gebemuthigte bas Bisthum auf bie Bitte ber murgburger Stifteberren aus ben Ganben bes Papftes.

Allerbinge ftanb biefe Strenge in unmittelbarem Bufammenbange mit ben unbebingten, von Grabifcofen und Bifcofen feinesmege über all anerfaunten Korberungen bes romifchen Stubles; inbeg war In noceng, und bies gab feinen Aufpruchen Burbe und Saltung, ein aufrichtiger Beiduger ber Unterbrudten und ein machjamer Beforberer ber Bucht und Orbnung 2. - In Bezug auf bie weltlichen Berricher außerte er: "Der Bogen, welcher immer gespanut ift, verliert feine Rraft, und biemeilen werben bie Ronige und gurften beffer gewounen burch Milbe ale burch Strenge 3." Allein wenn jene Milbe nicht ausreichte, ließ er es feineswegs an nachbrucflichen Dagregeln feblen. Das beweifen folgenbe Beifpiele 4.

Rouig Canco I von Bortugal weigerte fich, einen jabrlichen, von feinem Bater Alfous an Lucius II verfprocenen, aber felten begablien Bine von 100 Bugantinern geborig abgutragen, ichrieb in febr an: uraflichem Tone an ben Bapft, feste ben Bifchof von Borto gefangen, weil er bie Bermablung bes Rronpringen Alfone mit Urrafa pen Raftilien wegen naber Bermanbticaft migbilligte 5, und grang ent: lich ibn und mehre gleichgefinnte Domberren, nach Gingiebung ihrer Guter, jur Blucht. Der Ausgang biefer Streitigfeiten mar aber ber, bag Cancho ben Bins gabite und fein Reich in ben befonberen Schut bes apoftolifden Stubles gab, baß er bie vertriebenen Beiftlichen ent:

<sup>1</sup> Gesta, 19. Eplst., I, 574; II, 204, 288. Lunig, Reichbarchin, Ih. XX. 6. 699, Urf. 244. — 2 Bie nothig ein Oberer bei ben Unordnungen und Laftern ber Geiftlichen war, barüber fiebe 3. B. Engele Geschichte von Ungern, I, 282. — Beist., XV, 109. — Db ber Banft bagu berechtigt war ober nicht, ob er mehr Rugen ober mehr Schaben ftiftete, ift bier umftanblich gu untersuchen feineswegs ber Ort. Bir geben bie Thatsachen und fiberlaffen Bebem bas Urtheil. - b Epist., I, 99, 448; XIII, 57, 75; XIV, 8, 58 XV, 24. Dumont, I, Urf. 227.

fchabigte und in ihre Burben berftellte, bag er endlich fein Teftament bem Bapfte zur Beftatigung porlegte.

Ronig Alfone IX von Leon beirathete Therefia von Bortugal, bie Sochter feines mutterlichen Dbeimo, marb aber, ba biefe Gbe allen Rirchengefegen gu fchroff wiberfprach, balb barauf von ibr geidieben. Bu gweiter Che vermablte er fich jest mit Berengaria von Rafillien !, ber Tochter Alfone VIII; allein ba beren Grofvater und bee Ronige Bater Bruber gewesen, fo behauptete ber um bie Erlaubnig uicht befragte Bapft, bag auch biefe Berbinbung nichtig fen, und fprach (weil bie fich liebenben Batten feineswege feinen Befehlen geborden wollteu) ben Bann über fie und ihr Reich. hierauf ftellten jene por: eine Auflöfung ihrer Che muffe bie bieburch geftartte driftliche Dacht gum Beften ber fo gefährlichen Reter und Unglaubigen wiebernut fcmachen und ibre bereits erzeugten Riuber ale unebeliche ericheinen laffen. Die Beiftlichen fügten ferner bingu: bag fie nach Ginftellung bee Bottes: bienftes ber Billfur aller Raien ausgefest blieben und Diemand mehr Behnten und Abgaben gable. Deffungeachtet meinte Junoceng, Die Aufhebung bes nach Rirdengefegen gefprochenen Bannes, ohne vorberige Genugthunng, murbe ftrafliche Schwache zeigen und eine Ungerechtigfeit gegen Unbere, ftrenger Bebanbelte in fich fcbliegen. Um inbeg ber Chriftenbeit fein großeres lebel zu bereiten und einer gefährlichen Ginigung ber Laien gegen bie Beiftlichen zuvorzufommen, traf er ben Musweg, baf Gotteebienft gebalten werben burfe, nur nicht in Begenwart bes gebannten Ronige und feiner Rathe. Das Berbot ber Beerbigung von Tobten bauerte bingegen allgemein fort, bie ber burch fo vielfache Beeintrachtigungen, Unrube und Storung ber bochft noth: wendigen Ginigfeit enblich ermubete 2 Ronig feine Che trennte und frob mar, ale ber Bapft menigftene feine Rinter fur ebenburtig erffarte.

Am Bovember bes Jahres 1204 landere König Veter II von Magenien mit findt Gobleren und poltrießer Wolfeltung in Difti, wart auf der Banfte Befehl feireich in Bom eingefoll und ist eine Sch von Sittischerren bes heiligen Wettus eigens für ihn bereitete prächtige Wohnung aufgemammen. Seinem Waussch, des jeden Annoeung tröme, erfüller biefer unter Besbachung aller und jeder babei vorfammehen Befeilichein. De überreicht ihm zwörberft Mantel, Apfel, Krone, Schwert u. f. m.; bann aber legte ber König Krone und Serpe ter widerum auf bem Altare bes felligen Mertme nierer, nahm bab

Alfons VII

Sanftius III

Alfons VIII

Alfons VIII

<sup>2</sup> Gesta, 23. Epist, II, 75. Raynald ju 1193, §. 33, 34. Ferreras, Geschichte von Spanien, V, 972, 976; VI, 5, 8, 12.

Unter ber Regierung Ronig Swerrirs von Mormegen hatte man auf einem Reichstage feftgefest, bag bie Rechte ber Laien auf bie Rir= den nicht verfürzt, ble Buffen nicht erbobt und bie Dienericaft ber Bifcofe auf eine gewiffe Bahl ermäßigt werben follte. Fur biefe Gingriffe in bas Rirdentbum belegte Coleftin III bas Land mit bem Banne, ber jebod in folder Entfernung von Hom nur ungureichenb wirfte; ber Ergbifchof von Bergen blieb namlich auf ber Geite bes Ronigs, und einen papftlichen Gefaubten, welcher mit ungunftigen Borichriften anlangte, jagte man aus bem Reiche. Daber ernenerte Innoceng ben Bann unter ftrengeren Bufagen und trug ben Ronigen von Schweben und Danemart bie Bollgiebung bee Spruches auf, Swerrire fraftiger Ginn und feine großen Aulagen fiegten aber über biefe Sinbernifie, ob er gleich Bevollmächtigte nach Rom fanbte, um eine Musfohnung mit bem papftlichen Stuble ju vermitteln. Diefe fam erft unter feinem friedlich gefinnten Cohne Saton IV ju Ctanbe, melder bie größtentbeile aus bem Reiche vertriebenen Bifcofe wieber aufnahm und entichabigte. Dach Bafons Tobe geriethen zwei Rron: bemerber, Inge und Bbilipp, in Streit, und ber Lette berief fich auf bie Entideibung bes Bapftes, welcher auch bem Ergbifchof von Dront: beim und beffen Sprengelbifcofen auftrug, Die beiberfeitigen Aufprude gu unterfuchen und baruber gu berichten 3. Db nun gleich Juge behauptete, ber Papft habe burchaus fein Recht ber Ginmifdung und Entideibung, fo fiebt man bod, bag fein und ber gewohnlich fich an ibn anschliegenben Beiftlichfeit Anfict und Anespruch bei jeber Cpaltung, felbft im fernften Dorben, von großem Gewichte mar.

Innocens bestätigte ferner bas Erbgefes bes Bergogs Boleslaus fur Bolen nub nahm Blabislaus, ben Sohn Ottos, ber fic manche Unbilben gegen bie Beiftlichen erlaubt hatte, erft in Schus, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vitae ponif., 480. Mural, Antiq Ital, IV, 145. Gesta, 70. Baynafe at 1204, § 72. Gerrera, VI, 15. 20. Edmin), Hoggenien, 132. — <sup>2</sup> Gérafe uscial júre fid enberrefiel Sumocra burd bré Rongie milifabrique Benchung en feste on blêren mubilità guoderlidre écheung une fience Gérengen. In her on blêren mubilità guoderlidre écheung von fience Gérengen. Gesta, 24. Epist., I. 384; NIV, 73. Unitr. Doncrine III murb bei lastriquium gleraffiels. Regesta Honor., 34g IV, Iuf. 551.

er Genuathnung leiftete und jabrlich 4 Mart Gilber nach Rom gu zablen verfprach 1.

In Ungern 2 permittelte Innoceng bie Streitigfeiten gwifden ben toniglichen Brubern Emmerich und Unbreas und befahl auf Die Bitten bes Letten, bag bie Stanbe bes Reiches bem erften Rinbe, welches ibm geboren murbe, ben Gib ber Treue leiften follten. Rach einer folden Bitte tounte man es fanm eine Anmagung bes Papftes nen: nen, bağ er bei eintretenben 3miftigfeiten bem Konige gu verfteben gab, er fonne bie Rronung feines Cobnes auch wohl binbern.

Bulfanus, ber gurft von Dalmatien, unterwarf fich bem apoftolifden Stuble 3, und papftliche Gefandte ordneten bier Alles nach romifder Beife, über Briefterebe, Bermanbifchaftsgrabe, Befegung

geifflicher Stellen u. f. m.

Robann, ber Burft ber Bulgaren und Balachen, empfing bie Ronigefrone aus ben Banben bes Papftes, und ben Ergbifchof von Ternova erbob er zum Saupte ber gesammten Geiftlichfeit bee Lanbes. Rerner bewilligte Ibm Innoceng gwar bas Recht, ben Ronig gu fronen, Bifcofe gu meiben, bas beilige Del gu bereiten und bergleichen; allein ber pon ibm und allen nieberen Beiftlichen gefchworene Unterwerfunageib mar fo bestimmt und unbebingt gefaßt, bag ihnen feln Recht gur Ginrebe blieb gegen papfiliche Ginmifchung und Abanbe-

Much ber bochfte Beiftliche in Armenien erhielt bas Pallium von Innoceus, nachbem er einen abnlichen Gib geleiftet batte, und wie bebeutenb ber Ginflug bes Papftes auf bie weltlichen Ungelegenheiten iener ganber mar 6, finbet fich bereite an anberer Stelle verzeichnet. -In folder Berne wirfte balb bie hoffnung, fich burch bes Bapftes machtigen Beiftand ju verftarten, balb bie Chrfurcht vor feiner Bellig: feit; bag er feinen Billen aber auch gegen ben Billen ber naberen und machtigeren Ronige von granfreich und England burchfeste, geugt in ber That von noch großerer Ueberlegenheit.

Dad bem Tobe feiner erften Gemablin Ifabelle von Benneagu bielt Bhilipp Muguft um Ingeburg, Die Schmefter Ronig Ranuts VI von Danemart, an, beren große Coonheit und Tugend man allgemein rubmte 6. Gie fam auch in Begleitung bes Bifcofe von Rofcbilb nach Franfreich und warb im August 1193 getraut und gefront; aber ber Konig war nach feiner Erzählung nicht im Stande, bie Che mit ibr ju vollzieben, und faßte überhaupt gegen ne einen fo beftigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynaldus 31 1211, c. 23. Epist., XIII, S2; XIV, 44, 51. — <sup>2</sup> Ene gels Geschichte von Ungern, 1, 282. Epist., I, 271. Gesta, 42. Des Pape ftes meift heilfame Einwirfung auf die geistlichen Angelegenheiten in Ungern bat lehrreich gusammengestellt Wallath, I, 153. — Epist., I, 253, 526; II, 176, 177. — \* Gesta, 30. — \* Gesta, 60. — \* Biefe hierauf begügs liche Coreiben in Bouquet, Script., XIX, 310. Stephani Tornac. ep , 262. Couls, Bhilipp Muguft und Ingeburg.

Bibermillen, bag er unverzüglich einen Scheidungebroceg vor bem Ergbifchofe Wilhelm von Rheims einleiten lieg. Diefer, bes Ronias Dheim und zugleich bes Bavftes Bevollmachtigter, lofete mit Bugies bung einiger Bifcofe bie Che, obne bag man bie Ronigin, welche bee Frangoniden untundig mar, borte, ober ibr einen Bertbeibiger bestellte. 218 ibr ber ungerechte Spruch befannt gemacht murbe, rief ne baber blog: "Bofes Franfreich, bofes Franfreich! Rom, Rom!" Unbefummert um bieje Berufing trennte fich ber Ronig nicht allein fogleich von ihr, fonbern lieg fie auch, entfernt von ihren Dienern und Dienerinnen, in ein Rlofter einsperren und mit ungebubrlichen Mitteln antreiben, Monne gu merben. Endlich tam bie Nachricht von ihrer Berufung auf ben Bapft nach Rom, und Coleftin fdidte Bevollmächtigte zu einer neuen Untersuchung ab. Bbilipp Muguft, mel= der feitbem im Junius 1196 Maria Ugnes, bie Tochter bes Bergogs Berthold von Deran, gebeirathet batte, gewann inbeg ober ichredte Die Gefandten und bie Bralaten bergeftalt, bag fie nach ben Worten bes Chroniften "wie ftumme ober fur ihr Fell furchtenbe Sunbe nicht gu bellen magten" 1 und auch auf biefer neuen, Form und Inbalt ber Sache vernachläffigenben Berfammlung in Baris nichts zum Beften ber Konigin festienten. Defto lauter wurden nun aber bie Rlagen bes Ronigs von Danemarf, nicht allein über bas von Bbilivo Muauft feiner Schwefter angethane Unrecht, fonbern auch über bas Berfahren ber papftlichen Bevollmachtigten, und bei bem mittlerweile guta Bapit erhobenen Innocene III fant er ein williges Gebor. Db nun gleich Philipp August beffen Ermahnungen, Ingebritg wieber als Gattin angunehmen, nicht befolgte, fo fuchte er boch fein Benehmen jest grundlicher gn rechtfertigen; aber ber Behauptung, bie Che fen nicht bollgogen, miberiprach Ingeburg, und ben Beweiß, bag fie ibn burch einen Frevel bagu untuchtig gemacht babe, fonnte er gar nicht, ben Beweiß zu naber Bermanbicaft aber nicht in ber porgefdriebenen Urt führen 2. Ueberhaupt nahm ber nene papftliche Gefanbte, Beter von Rapug, Die Cache ernfter ale feine Borganger und belegte, weil Philipp Muguft nicht geborchen wollte, im December 1299 bas Reich mit ftrengem Banne. Sieruber gurnte ber Ronig aufe Meugerfte, vertrieb bie bem Babite geborfamen Bifcofe und zog ibre Guter ein 3: allein beren Beharrlichfeit, bes Abele und bes Bolfes Unwillen über manche berrifche und brudenbe Magregel, Die fast allgemeine Hebergeugung, ber iconen Ingeburg gefdebe Unrecht, und enblich bas laute Rlagen ber gefammten, weltliche Berfolgung befurchtenben Beiftlichfeit vermochten ben Ronig ju bem Anerhieten: er wolle por ben papit=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rigordus, 36. — <sup>2</sup> Die Berwanbtschaft fand nach bänischen Behauptungs gar nicht statt, und die französischer vorgelegten Elammtafeln matern salig. Langebek, Seriptores, VI, 42 und 80, die Sammlung der Uffunden über Ingeberg und Debelinde Wolen, V, 27. Bergl. Mezeray, 12, 258. — <sup>3</sup> Alber, 418. Gesta, 21. Coggeshale, 868, Velly, III, 377.

lichen Gefandten ober anderen beauftragten Michtern Mech inchmen und barüber eidlich Burglicheft leiffum. Müglich unterfechternd anmoertet ber Baylt: eb spie Frager, ob der König dem gesprochenen Mechte von der der gegen der der der Bereiten Begeine der Begeine er Agned derenfelmen Koche gestochen wolle. Zeinem gemis der Gehaben erfehen, dam terte die Köfung dem Danne erfolgen. Diefes, das woch zu sprochend Mecht, betreift dangem dem Gefebungsprozeft, über dessen Willedmand und Musgang noch icks sessibilen.

Auf jebe nur mögliche Beile judde Philips August eine Mitter ung beise dersuches zu erfalten; aber ber abspt erinnerte an bei und härtered vorschaften Altichengelege, an bas nach firmgere Berfehren feines Borgängers Mitchaus gegen König beihar und Figte bingu: "Glaubst du einen, bas wir an Wacht und Unte greinger nibgener, Glaubst du einen, bas wir an Wacht und Unte greinger indals jener, weil wir ihm an verfreillichem Werchesse und wir einen sie nachtlichen? deer bas ei im Gister für bas Nechte gegen einen sie mädetigen König vorsfreiten werten. Wir begen einem Groll und sieden leinen Gister zurückleisen werener? Wir begen einem Groll und sieden sienen ben Beschäusse wer der der der der der der der der der beit und die Interbrückten verkassen, der der der weit der nur beit Machteit und die Interbrückten verkasse, den, der mit vor der der beit und die Interbrückten verkasse, den, den der mit vor der Bestel allein agegen Gest fündigen, sondern auch unfer Amt vor der Bestel im Gefabr und Schande fützer.

Nochmals berieth fich bierauf Bhilipp Anguft mit feinen Gurffen und Bralaten uber ben ju faffenben Befdluff, und Allen ichien es rathfam, bağ er burch Gehorfam bie Aufbebung bes Bannes bemirte. Er folgte biefem Rathe und ber Bann murbe gelofet; Diejenigen Biicofe aber, welche ibn nicht vollig beobachtet batten, mußten ibre Site aufgeben ober boch perfonlich in Rom um Bergeibung bitten; fo ber Ergbifchof von Rheims, bie Bifchofe von Autun, Drleans, Melun, Beanvais u. f. w. - 3m Frubjabre 1201 murbe bie Frage über bie Cheibung felbft von neuem in Soiffone bor bem Rarbinal: bifchof von Oftia und ber boben Beiftlichfeit verbanbelt. Finr ben Ronig traten mehre und gefdidte Bertheibiger auf, und icon hoffte er obzufiegen, weil aus Gurcht vor feiner Rache Reiner fur Ingeburg ju fprechen magte; ba ericien ein unbefannter armer Beiftlicher unb bewies bie Unichulb ber Angeklagten und bie Bewalttbatigkeiten ihrer Beinbe mit foldem Rachbrud und foldem Erfolge, bag Bbilipp Muguft, ben Spruch ber Berfamulung vorherfebend, wenigstens ben Schein eines freien Entichluffes retten wollte. Er eilte gu bem Orte, mo Ingeburg wohnte, nabm fie binter fich aufe Bferb, brachte fie nach 1913 Baris und erffarte, er verlange weber Untersuchung noch Spruch 2. Die Konigin gewann gwar nie bie Liebe ibred Gemable, feitbem aber boch eine anftanbige Bebanblung. Maria Agnes ftarb balb nachber,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., XI, 181, 182; XV, 106, 107. — <sup>2</sup> Velly, III, 379. Aquic. auctor. ga 1201.

und ber Bapft (welcher aus bem gangen Streite fur bie Beftftellung und Erbobung feiner Dacht ben größten Bortbeil 209) erffarte beren

Rinber aus Gnaben für ehelich und ebenburtig 1.

Noch merkwürdiger erischenen bie Errigniffe in England. König Michar kard im Jahre 1190 an den Golgen einer Wender wab sein Bertwer Johann bestieg den Trom, mit Jurustifepung seinen Bestierung den traitige Saltung, eigennüßig eine große Juwelt, triggletiff, der geben fraitige Saltung, eigennüßig eine goße Juwelt, triggletiff, der abgeit geben den Angele geben der Salte Bertwert ungeregeter Salte? 3- ein Religionsspielter ohne böhere Lugend. Er hatte fich schled kommum gegen sienen Batter, einem Betwert 3- seinen Bertwert, seinen Betwert 3-, seinen Bertwert von der Bertwert und fellen bei bei der Bertwert und bei fich seinen Bertwert 3-, seinen Bertwert 3-, seinen Bertwert von der Bertwert und bei der Bertwert und von der werd ver Bart fohn Wühlerenvaß abgreinnen konnten. Siezu bot sich dem letten eine schieftliche Geleganfelt.

Nach bem Tode est Exphiscols Subert von Kantrebury mölltem einige inigere Etitikstren in der Nach den meisten Werthere Resignath, ließen ihn aber schwödern: er folle, bis zu vollständiger Geneilung der Gade, feine Wald gefein balten. Eatt besten einer Beginald sogietig nach gefein veiere Neginald sogietig nach Nom ab, trat foon in Ianderen als Exphiscol und und der in aller Gile vom Aufter der Anfaigung gur erhöften und und der her der in aller Gile vom Aufter der Anfaigung gur erhöften.

Cobalb bies fund murbe, gurnte nicht allein ber unbefragte Ronia, fonbern auch bie Sprengelbifcofe, welche bebaupteten, fie feven gur Babl ihres Ergbifchofe nicht minber berechtigt ale bie Stifte: berren. 3a mebre von ben Bablenben nabmen aus Berbruf uber ben Bortbruch Reginalbe jogar ibre Babl jurud und ernannten, auf bie bestimmte Beifung bes Konigs, ben Bifchof von Rormich gum Erzbifchof. Weil aber bie auch bei biefer zweiten Babl nicht guge= jogenen Sprengelbifcofe in Rom Rlage erhoben und Reginalb, bon einigen Stiftsberren unterftust, fortwahrend Die Rechtmagigfeit feiner Ernennung behauptete, fo trat Innocens ale Richter auf und entfchieb, nach Unborung aller Theile: ben Stifteberren ftebe bie Babl bes Ergbifchofe von Ranterbury ausschliegend gu, aber meber Reginglo noch ber Bifchof von Morwich fen von ihnen auf geborige Beife ernannt worben. Bei ber einfeitigen, in Sinfict auf Ort und Beit ungebuhrlichen erften Babl hatten fie alle firchlichen Formen verabfaunit, und eine zweite Babl burfe por boberer Bernichtung ber erften nie eintreten. Bis bieber war bas Berfahren bes Papftes nicht ungewöhnlich, und auch bie Musichliefung ber beiben Bewerber von ber neu gu treffenben Wahl ichien baburch begrundet, bag bie QBabler fich noch immer über feinen vereinigen fonnten. Ungewöhnlich mar bingegen ber nachftfolgenbe Schritt. Innocens befahl uamlich. Die in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., I, 684. — <sup>2</sup> Hume, König Johann, Kap. XI. Gr habe Arthur ermorbet. Laudun. chr., 712. — <sup>3</sup> Wikes, Chron. 3u 1208. — <sup>4</sup> Ditatus a fratre. Ricardus Divisiensis, 7.

Stephan mar aus England geburtig, ein Dann von großen Rennt= niffen und tabellofen Gitten, foban Junocene mobl boffen tonnte, Ronig Johann werbe feine Bestätigung unbebenflich ertheilen. Um es ieboch nicht an außerer Soflichfeit fehlen gu laffen, fchidte er ibm um blefe Beit, ale einem großen Llebhaber von Chelfteinen, vier golbene, reich mit folden Steinen befette Minge. Deren finnbilbliche Bebentung, fügte er in feinem Schreiben blngu, fen bober ale ihr Werth. Die Runbung beteute bie Emigfelt obne Anfang und Enbe; fo folle auch er vom Irbifden und Beitlichen jum Ewigen und himmlifden übergeben. Die gevierte Babl beute auf Reftigfeit bes Gemuthe und bie vier haupttugenden. Das Golb zeige, ale erftes unter ben De-tallen, bie Belebeit an, ale bochftes unter allen Gutern; ber grune Smaraab bezeichne ben Glauben 3, Die Reinheit bes Capbire bie Soff: nung, bie Rothe bes Granaten bie Liebe und ble Belligfeit bes Topas bas Leuchten ber guten Berte. Der Konig nahm bies Gefchent anfange mit Rreube und Dant auf; fobalb er aber von ienen Borgan= gen und bavon Dadricht erhielt, bag Innoceng bem Stephan Langh: ton bie Beibe ertheilt habe, gerieth er in ben bochften Born und erflarte bie Stiftsberren pon Ranterbury fur Berratber, well fie nun zweimal ohne feln Biffen und wiber felnen Billen gewählt und obenein bas Reifegelb nach Rom aus feiner Raffe genommen batten. Er fanbte zwel ber graufamften Ritter, Fulto von Rantelou und Beinrich von Rornhelle, nach Ranterburn, welche alle Stiftoberren, nur bie Rranten ausgenommen, perjagten und fammtliche Buter ber Rirche in Befchlag nahmen. Dem Papfte aber fcrieb Johann: er muffe fich febr wundern, bag man einen unbefannten, ibm überbies feinblich gefinnten Denichen obne feine Beiftimmung jum Ergbifchof ermablt babe. Innocen; und ber romifche Dof vergagen mit Unrecht,



<sup>1</sup> Gesta, 82. Matth. Paris, 155. - 2 Hist. litter., 18, 50. - 3 Innoc. epist., I, 206. Die Farben werben bier ungewöhnlich gebeutet.

Innoceng antwortete: "In unferem Schreiben über bie Angelegen= beiten bes Ergbistbume Ranterbury baben wir bich forgfaltig, milbe und bemuthig ermabnt und gebeten, bu bagegen baft tabelnb und trobig gegntwortet. Wenn wir bir nun alles Recht gaben, bu aber es und verfagen wollteft, fo murbe bies minbere Aufmertjamteit geis gen ale fich gebuhrt, und ob une gleich beine Inneigung febr viel werth ift, fo ift bir and bie unfere nicht wenig nuglich. Ungelegenheit, wo wir bir mehr Ehre erwiefen ale irgent einem Fur= ften, bift bu unferer Gbre mehr ju nabe getreten ale irgent ein Furft und ftugeft bich auf ben eitlen Bormanb: Stephan Langhton fen bir gang unbefannt und babe unter beinen Felnben gelebt. Die lette Bemerknug (welche übrigens ber erften wiberfpricht) gereicht ihm gur Ebre, ba er fich nur um ber Biffenichaft willen in Baris aufbielt und ben größten Ruhm erwarb. Bie er, ein geborener Englanber, bir aber bei foldem Rinfe follte unbefannt geblieben febn, begreifen wir faum, und am menigften, ba bu ja breimal unter großen lobed= erhebungen an ibn forlebit, ju feiner Rarbinaleernennung ibm Glud wunichteft und ben Borfat außerteft, ibn in beine Dabe gu bern= Mithin fragt fich nur, ob ber anbere Ginwand, bag bie Babl ohne beine Beiftimmung erfolgt fen, mehr Gewicht habe. Bur Ginbolung berfelben wurden fogleich Bevollmächtigte abgefanbt, Die aber jufallig langer unterwege blieben, ale fie glaubien; fpater ba= gegen find alle gur Babl Berechtigten um beine Buftimmung einge= tommen, welches um fo mehr genugt, weil bu ben firchlichen Gefeben gufolge gar fein Recht haft, bich por ber Belt enticheibent eingu= mifden. Bermidele bich alfo, geliebter Cobn, nicht in Sanbel, aus benen bu bich fcwerlich gut berauswideln mochteft; vertraue nicht bem Rathe berer, welche bir Unruben gu erweden fuchen, um befto beffer im Truben gu fifchen; ftreite nicht gegen Gott und bie Rirche fur eis nen Digbrauch, bem foon bein Bater nach unbeilbringenben Streitig= feiten eiblich entfagte, und vertrane unferer Gorgfalt, bag (im Falle bu bich gebubrent berublaft) fur bich und bie Deinen aus biefer Sache fein Dachthell entfteben foll."

28 Als bied Schreiben ohne Wirfung blieb, lief ber Papit ben König nedmald birch bie Blichste von benden, Gip und Werceffer ernachnen, zuglich aber beroden: bei fortbauernbem Ungehoriam verbe fein Rich mit bem Banne belegt werben. Unffalt nun auf bie Grinde, Butten und Kofenne er Blichst ficklicht zu nechmen, brach Grinde, Butten und Kofenne er Blichst ficklicht zu nechmen, brach

ber Rouig in bie beftigften Comabungen über Innoceng und bie Rarbinale aus und fcmur, nach feiner Weife bei ben Rabnen Gottes: er werbe, wenn Jemand es mage ben Bann auszusprechen, alle Bifcofe, Beiftliche und Doude jum Papfte jagen und ibre Guter eingieben; er merbe allen Romern, bie man in feinem Reiche auffinde. Die Rafen abichneiben und bie Augen ausstechen laffen und fo ver= ftummeit gur Barnung nach Rom fdiden. Enblich bebrobte er bie Bifcofe fogar mit torperlicen Digbandinugen, wenn fie fich nicht fo= gleich entfernten und jenem papftlichen Auftrage fur immer entfagten. Ungefdrectt aber fprachen biefe ben Banu über bas Reich, und bie gefammte Beiftiichfeit bieit es fo febr fur ibre Bflicht, ftreng auf beffen Bollgiebung gu halten, bag bie Wenigen, weiche im entgegen= gefehten Ginne perfuhren, ale ichlechte unmurbige Menichen betrachtet wurden. Und zu biefer Erfüllung bes geiftlichen Berufes geborte allerbinge große Stanbhaftigfeit; benn Konig Johann ließ bie bem Papfte Beborfamen von ihren Giben verjagen, ihre Guter einziehen und ihre Rebofrauen rauben. Biele Bifcofe und Beiftliche floben in Die benachbarten ganber, viele murben in England gefangen gefest.

hierauf fprach ber Bapft ben Bann über ben Rouig felbft; ailein nach ber Berftorung alles Rirchenthums fant fich faum Jemand, ber ihn öffentlich befannt machen wollte. Doch blieb jene Dagregel nicht lange verborgen, und nun fleigerte auch Johann feine Strenge und ließ einem ber angefebenften Staatsbeamten, weicher Bweifel barüber außerte, ob ein Beiftlicher langer im Dienftverhaltniffe gum Ronige bleiben tonne, eine bleierne Rappe uber ben Ropf ftulpen und ibn hungern, bis er im Gefangniffe ftarb. Im Allgemeinen wirften inbeffen bie firchlichen Strafmittel minber nachbrudlich, ale man vielleicht in Rom erwartete; benn ein Theil bes Bolfes gewöhnte fich an bie Unterbrechung ber geiftlichen Sanblungen und die bamit verbunde= nen Erfparniffe, ber Abel aber theilte ben geiftlichen Raub gar gern mit bem Ronige. Dennoch blieb Innoceng ftanbhaft und ließ es an Burechtweifung ber Ungeborfamen und an Troffung ber Berfolgten nicht feblen. Mis ibn bie Ciftertienfer baten, er moge ibnen, giten Rechtebriefen gemäß, bie Abhaitung bes Gottesbienftes verftatten, ba= mit bie Sittlichfeit nicht leibe und bes Ronigs Berg burch Opferung ber Softie erweicht merbe 1, gab er jur Antwort: ihren Rechte = und Breibriefen gefchebe fein Gintrag, ba in allen bie hobere papftliche Entideibung vorbehalten fen. Um bie Freiheit ber gangen Rirche gu bewahren, muffe man einzelne Radtheile überfeben und nicht Schwache geigen ober Bermirrung anrichten. Rubiges Tragen bes Leibens werbe bei Gott fo gunftig wirfen, ale bie Opferung ber Softie. - Bermoge biefer Linucht entfeste ber Bapft, mutbig poridreitenb, ben Ros 1212 nig bes Thrones, entband alle Unterthanen vom Gibe ber Treue und trug bem Ronige von Frankreid auf, biefen Spruch ju vollziehen.

<sup>1</sup> Epist., X, 159, 160; XI, 89, 90; XII, 10.

Cobald Robann von ben frangonichen Ruftungen Nadricht erhielt. traf er zwedmäßige Gegenanftalten, und Alle erwarteten, bag es gum Rriege fommen werbe. Der Bapft (welcher zu Gewaltmitteln nur feine Buflucht nabm, fofern milbere nicht ausreichten, und in beffen Blane bie völlige Unterbrudung bes einen ober bes anberen Ronias nicht lie: gen tounte) hatte aber feinem neuen Gefanbten Banbolfo befohlen, ieben gur Abichliegung eines Friedens gunftigen Augenblid mabrgunehmen 1. 3mei Tempelherren, welche im Auftrage Banbolfos nach England gingen, ftellten bem Ronige Johann vor: bie frangofifche Dacht mare ber feinen überlegen, alle vertriebenen Geiftlichen und Laien batten fid berfelben bereits angefchloffen und viele englifche Ba= rone gum Abfalle geneigt erflart. - Borftellungen und Gefahren folder Art, innere Beforgniß über bie lange Ausschliegung aus ber Rir= dengemeine, angeborene Charafterichmade, Befühl manches begangenen Unrechts, endlich bie Rurcht bor einer Beiffagung, er merbe in biefen Tagen feine Rrone verlieren, vermochten ben Ronig Johann mit bem Gefanbten in Berbaublungen zu treten, burd melde ber Bapft gulett mehr gewann, ale er vielleicht felbft je erwartet batte. Ronig Johann perfprach namlid nicht nur bie Gerftellung und Enticabigung aller Beiftlichen, er entfagte nicht nur allen Batronatorechten, fonbern legte auch feine Rrone formlich nieber und empfing fie bann ale eine papft= liche Gabe aus ben Ganben Banbolfos! Er fdmur bem Bapfte einen formlichen Lebnseib und übernahm einen jabrlichen Lebngins von 1000 Mart Sterling. Die Barone maren gwar mit biefem Unter= 215 merfungevertrage teineswege gufrieben und erpreften von bem ichmaden Rouige, felbft gegen bes Papftes Willen, ben großen englifden Breibeitebrief; bod blieb Englande Abbangigfeit vom romifchen Stuble febr groß, und Ronig Beinrich III fanbte bem miften Bapfte Sonorius III Berichte über bie Berhaltniffe bes Reiches, fowie fie ein

Untergebener feinem Berrn zu erflatten verpflichiet ift 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rymer, Foedera, I, 1, 57—65. Epist., XV, 234, 236, 238; XVI, 76—78, 79—81, 131—138. — <sup>2</sup> Rymer, I, 1, 89. Der Freihritsbrief warb mehre Bulte geinbert und berichtigt (Bauti, III, 492, 508, 594), felbst gegen ben Billite br Babste.

#### Reuntes Sauptfiud.

Alle bisberigen Darftellungen baben bewiefen; bag bas Bauftthum um ben Unfang bes 13. Sahrhunderte, theile burd bie natürliche Gutwideiung ber Dinge, theils burd bie große Berfonlichfeit Innocens III, auf eine folgerechte und flegreiche Beife in alle Greianiffe eingriff. Und mit bem Bapftthume war wieberum bas gauge Rirdent bum fo untrennbar vermachfen, bag bie gefammte geiftliche Seite in einem noch boberen und allgemeineren Ginne bamale bie Welt beberrichte und gestaltete. Allein je vollfommener, großartiger, folgerechter und gliumfaffenber fich biefe Geite ausbilbete, befto mebr wurben anbere, mehr ober ninber wichtige und vortreffliche Richtun: gen gurudgebrangt, und befto naber tam bie Befahr: bag nach folch einem Erreichen bes Gipfele, tem nothwendigen Gange menfclicher Ungelegenheiten gemaß, bas Ginten und Musarten unvermeiblich folgen muffe. 3a es traten Ginwendungen feibft gegen bas Beftebenbe immer lauter und mannichfaltiger bervor und murben (ob fie gleich ebenfalls eine lebenbige Theilnahme am Religiojen bewiefen) von ber berrichenben Rirche ale feperifch bezeichnet. Gie richteten fich baubtfachlich entweber gegen bie Lebre ober gegen bie Rirdenverfaffung 1. Dort mar bie Debe vom Berbaltniffe ber Bhilo: fonbie jur Theologie; bier bom Berbaltniffe ber geiftlichen jur weltliden Dacht und bon ben gegenwärtigen Formen ber Rirde, im Gegenfage zu ben einfacheren ber Borgeit. Reben ben philosophirenben Gottesgelehrten und benen, welche bie firchlichen Ginrichtungen mehr aus ftaaterechtlichem Befichtepuntte betrachteten, gieht fich endlich nicht minber bebeutend bie Reihe ber Doftiter bin; und burch biefe brei fich balb berührenben, balb trennenben Richtungen wirb Alles um: faßt, was ber ale abgefchloffen fich binftellenben rechtglaubigen Rirche berichtigenb gur Geite ober feinblich gegenübertritt.

Die Philosphienvben waren damals weit entfrent von ber Meinung; bas die mentidice Germunt zur Lögung aller philosobis schen nicht des Germunt zur Lögung aller philosobis schen Index and ber Glaube an die ber Diffmatungen Gostels beigenatien dere theistick sein. In Gegentheite blieb die Offendarung ihnen Gemmb., Buffir umd Schusseltein ihrer Forschungen; umd auftaut über die sin aber neben ihre vorki zu gehen, wollten sie nur des die Gegenfund ber Glauben der mehr und der der den die Bereits Gegeben mit ber Bereinlich liebereissimmung dern umd zu einem Gegelnden des Auflicht umd bei alleiten aber die fichtliche Gestellt der in fah beispielliche, Gobe in der logischen umd die lattlischen Gestellt wenn als hauptunttet für jenn Brecht

<sup>1</sup> Beide Richtungen und Ansichten waren indes nicht unbebingt entgegene geseht, fondern berührten fich in mehren Puntteu.

ericbien, minberte fich oft ju febr ber beberrichte Stoff, es verichwand bismeilen ber unläugbar vorhandene Tieffinn in manden blog fvis= findigen Beimerten, und Die baufige Bernachlaffigung funftlerifder Worm bestraft fich burch bie jegige Bernachlaffigung ihrer gablreichen Berfe 1.

Das Bemuben, ben Umfang ber Erfenntnig ju erweitern, und bie gleichzeitige Berehrung por ber forbernd und regelnb (aber auch bemmenb) zur Geite ftebenben Offenbarung verleitete mitunter gu munberlichen Fragen und Unterfudungen; allein bie letten baben ja auch in folden Beiten nicht gefehlt, wo bie menfchliche Bernunft fich mit allgenuglamem Gelbitvertrauen gefengebend an bie Gpine ftellte : und bie Eprannei, melde bieweilen mabrent bes Dittelalters im Ramen bes Ariftotetes (und fpater im Ramen fo vieler Anberen) geubt murbe, war nicht geringer ale bie Tyrannei ber Rirche. -Go viel fich nämlich auch gegen bie Beffeln fagen lagt, welche bie Dogmatit ben Forfdern anlegte, fo folgt hieraus bod: bag Gott und fein Berbaltnif jum Denichen bamale ber Mittelpunft aller Un= terfudungen blieb, mithin bie Philosophie ihre erhabenfte Richtung uie gang verlieren, fich nie in fcmeichlerifches Wortgeflingel über unwürdige Gegenstanbe auflofen fonnte.

Den philosophirenben Gottesgelehrten ftellten fich bie firchlich Rechtalaubigen in ber leberzeugung entgegen, bag es unnothig, ia gefahrlich fen, gewiß und unwandelbar Reftftebenbes aus Uebermuth bes Berftanbes nochmale in 3meifel ju gieben 2, weil baburch aar leidt alter Glaube verflüchtigt, alle hoffnung geraubt werbe und flatt ber mabren Freiheit (welche im Beborfam gegen bas Befet beftebe) fich bloge Billfur unbeilbringent einfinbe.

Dit beiben Mufichten maren bie Muftifer ungufrieben. Gie rnaten an ben Bhilofophirenben bie Bernachläffigung bes Braftifchen und Die übertriebenen Runfteleien ber Goule, welche ben Berftanb (ungeachtet ber Inbaltelofigfeit vieler Streitfragen) gur großten Gitel feit verführten und ibm alle Rraft ranbten, auf bas Gemuth ein. jumirfen 3. Gie waren mit ben firchlich ftrengen Gottesgelebrten un.

<sup>1</sup> Menu ce ber Raum erlaubte und ber 3med ce verlangte, wurbe amie fchen bem 12. und 13. Jahrhundert ein fcharferer Unterfchied gemacht ober bie allmähliche Entwickelung nachgewiesen werben. Raberes im sechsten Baube, destruere possunt, quoniam uti nos et illi homines fuerunt. O quam detestanda praesumtio! quam abominanda dictio! quam exsecranda blasphemia! Farfense chr., 651. Bernhard von Clairvaur mar ein folder Gegner ber Spelulation. - 3 bier mare eigentlich eine boppelte Richtung u. a. m. unterscheiben. Enblich gehoren auch biejenigen bieber, welche ohne

# Verschiedene Ansichten und Parteien in der firche. 81

einig, weil beren unteringte Berefrung bed gestäcktlich Entflantes nen ihnen fehr verschieben von ber Berefrung bes Urckriftlichen reschien, meil veren Thätigkfeit für die gegebene, blig äuperliche Alrche so wenig ber Wahrheit und Religion nühe als die Klopffechterel ber Schule.

lub mit ben Whiftern waren guten Theils bieferalgen einwerftamben, neckhe, minber zum llechenmlicken genembt, vortyashreife die Berfollung ber Kirche und ist Berhöltnis zum Staat im Ange bebieten. Die bedaupteten: aus der falischen Ertlung beiber entitche aller Jader und Krieg, und erst vonm bie Kirchenverfassung von ben llechriftlissen und Schöltische gereinigt fen, könne von ben llechriftlissen und Schöltische gereinigt fen, könne Griffenthum in feinem ursprüngtichen Glange, Brieben flissen, wieder bervoertreten.

Co zeigen fich mitbin überall vericiebene Standpuntte, vericiebene 3mede; boch lag bas mabre lebel nicht bierin, fonbern in bem Umftanbe, bag man biefe Mannichfaltigfeit ber Ericheinungen feines: wege für natürlich, forbernb und wechselseitig entwidelnb bielt, fonbern fich verpflichtet glaubte, alle Richtungen um ber einen übermach: tigen willen zu vernichten. Die lange Reihe ber bieraus entftanbenen unlaugbaren Diffariffe und Frevel tann une, bei einem Ueberblide aud ber großeren gerne, bennoch bie Ueberzeugung nicht rauben: ohne biejenigen, welche bie Rirchenverfaffung reinigen mollten. mare fie noch ichneller ausgeartet; obne bie Denftifer batte fich bie Religion in trodenes Floetelmefen ber Coule aufgelofet; obne bie Beftrebungen ber Bbilofopbirenben burfte bie firchliche Theologie in noch großere Biberiprude mit bem Berftanbe geratben fenn; obne bie allgemeine rechtglaubige Rirche endlich (nach ihrer belehrenben, orbnenben und verwaltenben Richtung) batte fic bamale bie gange Chriftenheit aufgelofet; und gar leicht maren bamt bie Philofophirenben in eitlem Beftreben, Die Moftifer in aberglaubigem Dunfel und bie an ber Berfaffung Runftelnben burch unbaltbare Gleich: macherei ober meltliche llebermacht zu Grunde gegangen. - Alle biefe Barteien batten aber barum beilfam neben und auf einanber wirfen fonnen, weil fie nicht (wie manche Barteien ber neueften Beiten) unbedingt Entgegengesehtes und Biberfprechenbes bezwechten! Bielmehr hielten alle, wie gefagt, Die Religion fur bas größte But bes Meufden und faben im Evangelium bie bodite, bas Leben regelnbe und in feinem unergrundlichen und unauslofdlichen Biber= ftreite erft verfohnenbe Offenbarung; Alle waren meit bavon entfernt, bie Lehren ber Juben, Beiben, Duhamebaner und Chriften gleichzuftellen, ober gar eine naturliche Religion, bie fur jeben Denichen

alle vofirive Religion tem Mpflicismus nachftingen und in Bautheismus bineingeriethen. Doch verfuchte man andererfeits von hier aus auch manche Richentefre, 3. B. die Brotverwandinug, ju erflären.

111. 6

viefelte fey und polisen ben Ansichen, Einschein und hoffungen ber Menischen gar teinen Unterschie fest um erlaube, iber bie geoffenderte Meligion zu erheben. Der Vantbeiemus, weichger fünfte lich Alles auf einen für unenschließe Bertachtungsweise unhauftbaren, für die Sittlichteit gefährlichen Buntt hinauffdraubt, blieb ihnen her rennt 1 als die eingegengelegte Gwpfibabelt, wonach der Wenisch fich den zurückgeschen Lieferen gegeniber feiner annapsitig böheren Beitung sohnen mißte. Die Griften freuten fich demale don eluffe Demuth ibres verklarten Glaubens, ibrer böheren Dfienbarung, und das Tachtabewerte lag nicht in viefen Glauben und in viefer Freude, sohnern barin, daß man das Christentum einerfeits gewaltsmanscheiten und anderereits für immer in eine ungenfagnte, zum Teil ertünstelte, oft ächte Entwicklung hemmende Korm einzwärarn wollke.

Ungeachtet biefes letten Bemubens geben feit ben erften Jahr: bunberten bes Chriftenthume neben ber rechtalaubig genannten Rirde abmeidenbe Geften ber, welche gwar im Abendianbe meniger beraustraten, als im Morgenlanbe, aber boch icon im 9., 10. und 11. 3abrbunbert nicht gang feblen 2. Lebbaftere Bewegungen geig: ten fich im 12. Jahrhunderte 3. 3hr Urfprung lagt fich jum Theil ebenfalls bis in ben Drient verfolgen, gum Theil gingen fie aus ben gefammten Berhaitniffen und ber Berfonlichfeit Gingelner in mehren Gegenben felbftanbig bervor. - Go bestritt im Unfange bes 12. 3abrbunberte Beter pon Bruis 4 bie Birffamteit ber Rinbertaufe, Die Beiligfeit und Rothwendigfeit ber Rirchen und Aitare, bie Berehrung bes Rreuges als eines Martermertzeuges Chrifti, bie Brotvermanblung, Die Birffamfeit ber Almofen und Gebete fur bie Tobten u. f. m. 5. Un feine Beftrebungen reihten fich bie eines ebemaligen Donde Deinrich an , und noch lebhafter wirften Arnold von Breecia nach einer, Betrus Baibus nach ber zweiten Rich: tung. Davon vericieben wuchfen, hauptfachlich in Italien, Die Ra:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dag Gingtur zu jolden Anfigen famen, beneifet nichts ergen unferaligeneine Bechaptung; ben man benabntle ist ent seigleichen verfetet, je
unfinnig. Indeh baben mande iperulative Theologen, z. B. Ihomas ven
kunine, bas Erdreinft, hen Bantelsemb befienft zu baben; most ihner
weit beffer gelungen seine wirte, wenn fie fich an die Schrift enger angefleichen and micht unternommen steten, das einerhighe Sweim in allen Theiten Johnson und Winderbellen zu ertileren und mit der Spetialisis in Ueder
Erfen, das Keper verbrannt. Dachery, Spiele, [4, 406. Ueder der den
jödtlichen Namen und Bitheilungen der Keper: Perrin, 1, 8. Mailland,
206, 445. — 3. Seper in der Gegend von Zouloufe von Alternaber III gebannt. Jaffe, p. 091. — 'Girigs Anfoldliten warfen ijn 1147 ins
famer. Caraman, II, 179. — Petrus Venerab. Ontar Petrobrus,
2034. Albert, 315. Spillin, 1, 200. Illst. litter de France, XIII, 91.
2403. (240). — 'Abb. Argener, 1, 13, 15.

tharer hervor; Albigenfer endlich breiteten fich in Subfranfreich aus und erregten ben erften umfaffenberen Biberftanb gegen bie tatholifde Rirde.

Die Ratharer 1, welche mit ben morgenlanbifden Geften ber Manichaer und Baulicianer 2 in Berbinbung ftanben, gerfielen in mehre Abtheilungen, von benen bie erfte einen Chopfer annahm, pie andere bingegen amei Urmefen, ein gutes und ein bofes 3, Dach ber letten Unficht gab es feine Erlofung vom Bofen, fonbern bas Gute mar und blieb emig bavon geidieben; nach ber erften fonnten bie Abgefallenen gereinigt werben und jum urfprunglich Guten gurudfebren. Alle famen barin überein! bag bie fichtbare unpollfommene Belt von bem boien Urmefen ober bem abgefallenen Teufel geichaffen fen 4. In Die geiftige Coopfung, in Die Licht= welt bes guten Goties fam bas Bofe, inbem fich ber Cobn bes bofen Gottes in ben Simmel einichlich, Gnaelegeftalt annahm und bie Reis nen verführte. Diefer Grundanficht jufolge lehrten fie: ber Gott bes alten Teftamentes fen bofe, veranderlich, graufam , lugenhaft, morberift, mithin bem Gotte bes neuen Teftamentes entgegengefest. Sie behaupteten, nur bei ihnen finbe man bie trabren Beiftlichen, und hatten nach ihrer Berfaffung mahricheinlich feinen bochften firch: lichen Oberen, aber vier Abftufungen firchlicher Aemter: ben Bifchof, ben fogenannten alteren Cobn, ben jungeren Cobn und ben Belfer. Bener erfte follte blou von freiwilligen Gaben leben. - Die Ra= tharer felbft theilten fich in Bollfommene ober Glaubige und in Bernenbe; von jenen gab es vielleicht nur 3000, von biefen eine ungablbare Menge. Die letten trennten fich im Meußerlichen wenig von ber fatholifden Rirde und ber allgemeinen Lebensweise und burften ihre Unfichten burd funftliche Antworten ben Foridern verbergen ; jene bagegen fleibeten fich foware, entfagten bem Cheftanbe, enthielten fic bes Schworens, unterwarfen fich vielen anbern febr ftrengen Borfdriften , fucten fich von allen finnlichen Banben gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rada bem grichijfem Bertet zu22000, 18t Reinen, fo genaumt. Schmidt, Histotice des Cathaers. Herzog, be statu Waldernstum. Bent, 20st mar nichtjück Brütjuresftylken. — Maisland, S.S. Stennter Strückenfeldigut, 1, 12. Baumgestern, Genzp., 238. — Bechertup, De Galbaris, Bonacursus, Vita haeretic. Reinerus, Contra Waldensen. Moneta, Contra Catharos etc. Murat, Andig Ind., V. 94. Biglin, 19, 2151—181. Ar-Dandfirt bie fichter Galbring bem blete Bert auch mur the unbehöngter mannen der Berter auch mur der Berter der Berte

lofen, übernahmen (Apofteln gleich) wichtige Bflichten und fannten mabricheinlich allein gemiffe gebeime Bebren. Bu biefen gehörten vielleicht bie Gate: Die Materie ift ewig und alles Schaffen nur ein Einwirten auf gegebenen Stoff; ber Schopfer und bas Befchopf finb gleichzeitig und feines alter ale bas andere. Mus Bermifchung ber Befcopfe bes bofen und guten Gottes entsprangen bie Riefen. Der Beifdlaf bien ibnen bie verbotene grucht 1, und jebe Gbe galt fur funblich, und fur gleich funblich zwifden Fremben wie zwifden Bluteverwandten. Gie fafteten fo ftreng, bag es ihnen ale eine Sobfunde ericbien, Rleifd, Gier und Rafe in verbotenen Beiten gu effen. Heberhaupt ruhre bas Bieifch vom bofen Schopfer ber und entftebe burd ftraffice Bermifdung bes Mannlichen und Weiblichen; baber merbe auch feine Auferstehung bes Gleifches ftattfinden. -Reger ober Berbrecher am Leben ju ftrafen, fen um fo verbamm= licher, ba es in ber mabren Rirche weber Gute noch Bofe gebe; boch fen bie Reinigung von ben Banben bes Fleifches geboten.

Berner außerten manche Ratharer, ber Rirchenlehre wiberfpre: denb: David mar ein Chebrecher und Morber, ben Glias nabm ber Teufel auf einem Wagen binweg, bie Bunber Dofis gefcaben burch bofe Geifter, Chriftus batte feinen mabren Leib : eine Incarnation ober Menfchwerbung bes allmächtigen Gottes wiberfpricht ben Ginnen und ben Maturgefeten. Chrifti Tob eriofet nicht; es mar nur ein Scheintob, nicht um ber Gerechtigleit Gottes ju genugen, fonbern um ben Teufel gu betrugen. Maria mar fein Beib, fonbern ein gefdiechtslofer Engel; ber beilige Beift ift ein erichaffenes Befen; Papft Sylvefter, welcher bie Rirche weltlich machte, ift ber Biber= drift, und bie Rirdenvater find verbaumliche Denfchen.

Sie nahmen nur vier Saframente an; bie Auflegung ber Banbe, Die Segnung bee Brotes, Die Beichte und bie Beibe. Die Muflegung ber Sante, fo lautet ibre Lebre, ift bie geiftige Taufe bes beiligen Geiftes, obne melde feine Tobfunbe erlaffen und Reinem ber Beift gegeben wirb 2. Gie gefdieht nicht mit Baffer, fonbern in einem buntlen Bimmer, wo ringeum Lichter brennen, um bie Feuertaufe angugeigen. Diemand wird ohne fie felig. War inbeffen ber ju Taufenbe obne Reue in einer Tobfunde befangen, fo bieibt bas Gaframent unwirffam. Benigftens Bwei follen jebesmal bie Banbe auflegen, im Rothfall auch Laien und Beiber. - Das Brot muß taglich mit ben Borten neu gefegnet werben; "Die Gnabe unferes herrn Jefu Chrifti fen mit une Allen!" - Gine Brotver: wandlung finbet nicht ftatt, benn wenn Chrifti Rorper auch groffer gewesen mare ale bie Mipen, fo mußte er boch langft vergebrt fenn 3.

Bonacursus, Vita haereticorum. - 2 Es gab icheinbare und wirf-liche Wiberfpruche in ben bier aufgegablten Lebren; auch ift wohl oft gue fammengeworfen, was verschiebene Barteien behaupteten. - 3 Histor. Albig

Noch weiter gefent, beshapptet eine Unteralbefritung ber Katharer: man fonne überhaupt bad Bret, als etwas vom Teufel Ersfaffenes, gar uicht einigauen. In hinfab ber Beitigte ichrein fie: bag ber eruige Ruhm und Glang Gotted durch feine Sünde verringert und ben Michteichienden bie Erzief, feinderugs erhöht werde. Genijo wenig gebe es ein Begefruer, sondern Gott ertalfe, um bes Auflegneid der Scharb willen, alle Erzief um Schalb.

Man fagte ben Ratharern nach : fie erlaubten auch ben Beifchlaf mit ber eigenen Mutter, wenn ber Cobn ibr 18 Bfennige gabe: feche nämlich fur bie Beugung, feche fur bie Geburt und feche fure Caugen; tenn bieburch mare bas frubere Berbaltnin gans aufgelofet 1. Rerner fragten fie bie auf bem Tobtenbette Liegenben: ob fie Martirer ober Befenner werben wollten? Wenn jenes, fo erbroffele man fie mit einem Tuche; wenn biefes, fo laffe man fie tobt bungern und burften 2. Dit biefen Beschulbigungen im Biter: fpruche wird uber ibre Gitten im Allgemeinen berichtet: fie find befcheiben, ohne außere Bracht, teufch, fleißig, befuchen teine Sangboben und Birthehaufer, huten fich vor Born und Boffen, ftreben nicht nach Reichtbum, trachten aber nach Berbinbungen mit Borneb: men und Großen, in ber Soffnung biefelben zu befebren. Gie meiben ben Raufmannoftanb, um bes bamit verbundenen Ligens und Erugens willen, und üben bie Wiffenicaft nur um etwaige Gegner ju miberlegen. - Lob biefer Art ift unt fo gewichtiger, ba feine Schriften ober Bebichte ber Ratharer auf uns gefommen find. Bugegeben inbeffen, bag ibre philosophifden und theologifden 3rr= thumer groß und febr gefährlich maren, fo offenbarten fie boch ein geiftiges Beburfnig und ein ernftes fubnes Beftreben, außerft fcmere Aufgaben zu lofen und bie Babrbeit biefer Lofung burch ftrenge Gittenreinheit zu befraftigen. Richt unnaturlich tampfte Die tatholifche Rirche gegen eine Richtung, welche ihr ben Untergang brobte; bod find bie angewandten Gegenmittel bieburch nicht gerechtfertigt.

Die Sauptlichen ber Kathuere waren in Italien (jm Mailand ); Perena, Wienn, Evplete, flerenz, Senfano u. f. w.); bod gab es auch Genetiene vom Rheine und ben Bvernäm ich Konftantiagen Del Roch Spillmutter welfet die Meitung, ihre Ctammflichen ingen im Bulgarien, nach bem Wergenlande bin und siede in Merkung mit Gerüchten, wie in genissis gesieht der ber ihr allgemeiner



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reinerus, 272. Ödöft wahrifigirildiğ find bied Univalehiciten eber berd Rijberfeldhaffig und Utektrictivingen. — <sup>3</sup> Öbiserici bradytar fir fid wehl um, bamit fie nicht in bie Ödinde ber Anquifftien fidera, ober fenz Teoles ert galt guglefig old Murjadune in bie Genefinschöft, — <sup>3</sup> An Waliande vix autem inventur in tota civitate qui resistet haereticis. Ædreifen adeles en Ödiritate gu 1216. Mem. de l'acad de Bruxelles, XXIII, 30.

Dberer gelebt habe; vielleicht ift biefe Meuferung aber nur finnbilblich

Beit weniger fonberbar und bennoch viel umfaffenber maren bie Lebren ber 2Balbenier. Betrus Balbus, ein mobibabenber, verftanbiger, obwohl ungelehrter Mann in Loon, murbe baburch, bag im Babre 1173 einer feiner Freunde ploblich neben ihm tobt nieberfant 1, tief ergriffen und jum Lefen pon Ueberfemungen ber beiligen Schrift aufgeregt 2. ,,Beider Weg", fragte er einen Beiftlichen, "ift ber ficherfte und befte, um bie Geligfeit gu erwerben? "Gebe bin", antwortete biefer, "verfaufe mas bu baft und gieb es ben Armen, fo wirft bu einen Chas im himmel haben 3." Diefer Beifung folgenb, welche mit feiner neu gewonnenen Ueberzeugung aufammentraf, anberte Betrus, ohne Rudficht auf Tabel und Spott, feinen Lebens: wantel, vertheilte alle feine Guter gu frommen 3meden und bat, ale er bes folgenben Tages aus ber Rirche fam, einen alten Befannten um ein Almofen. Gobald feine Frau bies bemertte, eilte fie mit Gefdrei und beiffen Thranen berzu und fprach: "D Dann! wie fannft bu Unbere um Gulfe anfprechen? 3ft es nicht beffer, bag ich meine Gunben tilge burch Almofen, Die ich bir gebe, ale bag ein Frember es thue?" Gie brachte ibre Rlage bis por ben Grabifcof 4, und alle Gegenwärtigen weinten uber ben umgewandelten Mann und bas theilnebmenbe Beib. Der Erzbifchof befahl, Betrus folle nur von feinem Beibe Speife nehmen, und verbot ju gleicher Beit, bag er, ale ein ungelehrter Laie, feine Ueberzeugung burch Bredigten ausbreite. Weil fich aber Betrus biegu in feinem Gewiffen fur verpflichtet bielt. fo fam bie Berufung bis an bie Banfte Alexander III und Lucius III. Beibe bestätigten ben Befehl bes Ergbifchofe und fprachen fogar ben Bann uber bie Ungehorfamen; allein bies biente nur jur Berftreuung und großeren Berbreitung ber Walbenfer. Doch blieb bas fubliche Franfreid Sauptichauplay ihrer Birffamfeit 5,, mo fie fpater mit Ratharern und anderen, bie und ba unter fich ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dirfe an Buffer erinnerate Darthellung iff bir gewögnliche. Das Chron. canon. Laudum, in Bouquet, XIII, 689, unfeit erisas Bureu ab mit die eine Gegibtung som Seien ber beiligen Mierie bir Daupstamegung and Berten Germanner bei Berten Bureu. Berten Bureu. Bureung Bulberter Beit Monassier, in eine Steiner und Birtung aus Manner Bulberter fielt Monassier, Hi, 83 –87; Perrin, Illist, des Vaudois, 1, 8; Maitland, 98, 104, 107, 406, 8 rene, 21; Schmitht, Blist, des Cathurer, 1, 279, 203, Leger, Blist, des Vaudois, 13; Herzog, De statu Waldensstom, 43. Man soulver Christister Berten, 1988, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 19

schiebenen Seften, am Ansange bes 13. Sabrhunderts, gewöhnlich mit unter bem allgemeinen Namen ber Albigenfer begriffen werben 1.

Der Lebenswandel der eigentlichen Balbenfer wird felbft von ihren Geguern gerühmt; wie großen Anftog fie aber bennoch in jener Beit geben mußten, geigt folgende Busammenftellung des Befentlichen ibrer Lehre 2:

"Die romifde Rirche ift nicht bie Rirche Chrifti, fonbern feit bem Papfte Splvefter angeftedt vom Bofen; ber Papft ift nicht ber Stellvertreter Chrifti, fonbern Saupt aller Brrthumer; Die Bralaten find nicht bie Gaulen und Stuben ber Rirche, fonbern vergleichbar ben Bharifgern und Coriftgelebrten. Dit Unrecht befigen fie irbi= fche Guter und erheben Behnten, ftatt ben Apofteln gleich zu arbeis ten; mit Unrecht ftellt fich einer uber ben anbern, ba in ber mabren Rirche Alle gleich find; mit Uurecht zwingt man une, Die Beiftes= armen, unferem Glauben ju entfagen, und verbindert bie beilfame Dariegung unferer Lebre. Steht nicht gefdrieben: Ber bas Gute meiß und es nicht thut, ber funbigt borpelt? Freute fich Dofes nicht, bag Debre weiffagten? Bunfchte er nicht, bag bas aanze Bolt es vermöchte? Chriftus ließ ben, welcher bie Teufel weber in feinem Ramen austrieb, noch ben Apofteln folgte, beshalb nicht ver= folgen, fonbern fagte : Wer nicht wiber euch ift, ber ift fur euch. Die Avoftel gingen, obgleich bie weltliche Dbrigfeit und Die Briefter ihnen bas Bredigen unterfagten, bem Befehle ihres herrn gemäß, in alle Belt und lebrten alle Bolfer; und fo baben nach ibnen viele Laien und Unmiffende ben Gebrudten , Beburftigen und Comaden mit Erfolg bas Bort verfundet, mabrent ibr, nicht ohne Des benabiicht, nur zu ben Rlugen biefer Belt fprecht, - Der geiftliche

Stand hat durch Sittenssigfeit und Sabinde alle Achtung vertoren, und bennoch ureint ihr, an Meugerlichkeiten euch faltend, ein Lastrehaster Briefer fonne gedürrend die beiligen Werte stanes Musted verz richten, seines des der ein tugendhafter kale. Der Wahrfelt und fil aber ein semmer Rale wert eber ein Verleiter und kann das Klendwahl und die Zohjvrechung weit ehre ertheilen als ein sündiger Geitflüher!

So wie eure Rirchenverfaffung, ericheint auch eure Lehre maugelhaft und überall mit Irrthumern vermifcht. Die Rinbertaufe ift unwirffam, bie Beichte ungefetlich, bie Teufelebannung thoricht und bie Rirmelung mit Unrecht bloß in ben Sanben bes Bifchofe. burd ben Austheilenben erfolgt bie Brotvermanblung, fonbern im Munbe bes wurdig Empfangenden. Die Deffe marb um bes Gewin= nes willen eingeführt, und euer angeblich geiftlicher Befang gleicht einem Bollengefdrei, eure Gloden und Orgelei erinnern an bie Bofaunen bes Teufels 2. Sarte und öffentliche Bufubungen, befoubere ber Beiber, ericeinen undriftlich Die Briefterebe ift erlaubt, nicht aber ber Beifchlaf ohne ben Bred bes Rinberzeugens. Auf übertriebene Sinberniffe ber geiftlichen und leiblichen Bermanbtichaft foll Diemand Rudficht nehmen. Dach bem Tobe fommen bie Geelen in ben himmel ober in bie bolle, mogegen bas Fegefeuer nur eine eigennützige, burch bie Schrift nirgenbe bestätigte Erfindung ift. Der mabre Glaube und bie mabre Reue genugen gur Geligfeit, und Chriftus lub ben reuigen Berbrecher feinesmegs ins Regefeuer, fon: bern ine Barabies, - Almojen, Saften, Tobtenmeffen und Bebete belfen ben Berftorbenen nichts; vielmehr macht bie Deinung, baf Unbere viel fur unfere Geligfeit thun und wirfen tonnen, nur trage und gleichgultig; und mit Bernachläffigung aller inneren Beili= gung geht ihr zu Grunde in aberglaubigen Gagungen. Ebenfo bient bie faliche Lebre von ber Erbfunbe nur bagu, eure eigenen Gunben einer unabwendbaren Rothwendigfeit gugufchieben, - Rein Drt ift beiliger gum Gottesbieuft ale ber andere, und ein frommes Gebet unter freiem Simmel, in feiner Bobnung, ober felbft in Stallete bargebracht, ift Gott fo wohlgefällig ale in Rirden gefprocen; beun bie mabre Rirche beftebt nicht in ber Denge von zusammengebrachten Steinen, fonbern in ber Bemeinfchaft ber Beiligen. Gure gaften, welche nicht gur Abtobtung res Bleifdes, fontern bagu vorgefchrieben find , bamit bie Reichen einen Bormand baben , an biefen Tagen et=

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beinerus, c. 4—6. Lucas Tudensis, Adv. Albigenses. — 3 Histor. Albigenses. — 2 Bliefe He aus ber Biblertgung for Infellegung for Schreibung ber Greicht an einem Berrin, Histoire des Albigeois, ennommen. 3u Martene, Thee, V, 1703 — 93, Hi aker Banded ben Büblerferen nadsgrießt, wes fie well afelt fefette, J. S. Omne Hud est bonum, quod li floora internet and der her benefit for the description. Perrin, 1, 75, H, 17. Alba. de Insulis opers, 209.

Mas fich nicht and der Wichel demein läßt, ift fachlicht, und bit leberfechung berfiellen fo wirtig alle des latenisische Bert. Ebrift 2000 bei Leberfellung der Greift bin ober Liedengeleg und Liederiefrumen gen, weiche nur Überliefrungen der Phopelifar finde. Daran also erkunat die Werte des Widerfeitills: er giebt nicht toll die Ehre des Widerfeitills: er giebt nicht toll der bei Ehre de Widerfeitills: er giebt nicht toll den der Gehörfen, fabrt allen Gottedelenst und er Gehörfen zurüch, herricht nicht der der hen heiligen Bestip, soneren und der Werkende gunde, gegen die Gleichen ichte eine Bestim er erbannlich Weise finter tem, wad die der jene Zinfen an erbannlich Weise sinder den micht zu Westelleitung eines und nicht zu Westelleitung der geliede Diffendarung hat nicht zu thum mit solchem Merglauben, die wird werden und Winderferdn um Winderferd um Winderferdn um Winderferd um Winderferdn um Winderferd um Winderferdn um Winderferd um Winderferd um Winderferd um Winderferd um Winderferdn um Winderferd um der Winderferd um der Winderferd um Winderferd um Winderferd um der Winderferd um Wind

Beify im wohren Chriftenthume ben Mittelpunft aller Bestrebungen, Ansichen und Sossungen gestuchen bat, 6 erzgeben fich Bet Regeln sur das Einzeln gestuch bat. 2014 in der Regeln für das Einzeln wiede, flicher Müssigaung um der Geie Gesellsche, faller Frieden, feder und fich, flicher Müssigaung um den be, der Mittellich, befampte der Gesellsche und treutget euer Fleisch, feder ich Seitume bed Genoffend und befinder und mit Befund.

Das bis jest Dargelegte fann fur Die bamale verbreitete Unficht ber abweichend Lehrenben, inebefonbere ber Balbenfer, gelten; Gingelne gingen aber in verfchiebenen Richtungen noch welter. Go fagt Gunot von Provins, jur Beit Innoceng III Dond in Glugny 2: "Bas ber Polarftern fur bie Geefahrer ift, follte ber Bapft fur bie Chriften fenn; alle Mugen richten fich auf ibn, und er follte Alle leiten. Man fomudt fein Saupt mit einer Rrone von Pfauenfebern, gleichfam um ibn ju erinnern, er muffe feine Augen immerbar nach allen Theilen ber Belt offen halten; beffer aber mare es, er hielte ne offen gen himmel und bate Gott, ibn ju erleuchten und gu un: terrichten. Beil ber Bapft fatt beffen nichte fiebt und fich feinem llebel entgegenstellt, muffen wir ju Grunde geben. Rom bat ftets bie Religion emilebrigt und bie Rirche ausgesogen; Riemand miber: ftebt bort bem Gelbe, bortber tommen alle Lafter. Barum vereini= gen fich bie Fürften nicht, biefen Uebeln Ginhalt gu thun? Warum gieben fie nicht gegen Rom, wie fie gegen Ronftantinopel gieben? Dies mare bas einzige Mittel, um bie Babfucht, ben Stolg, ben Betrng und bie Treulofigfeit ju gerftoren, welche bort ihren Gib auf: gefdlagen baben."

Annere fannen, nach der Arennung von der Kliche, zu einer mit echglofillt verhinnen führeren Mychif. So bedautetet Amal Tah ech eine Schalberte umd Zahr 1200 2: "Mes jis Gind, umd Gott if Allieg, er ih des Beifen aufer Gefchyf. Alle Dinge ruben eigentlich in ihm unveränderlich umd bilden ein Unthellsaret. So wie man des Licht nicht an lich, sondern an dem Organischen siehe, so wie man des Licht nicht an lich, sondern an dem Organisch in fehren der Geführlich, so hätten der Merschen nicht gefündigt, so hätten sie ih der Gehöbtung. Sätzen die Merschen nicht wie der Gragel. Auch wied nach der Gehöbtung nur ein Geschlicht wie der Gragel. Auch wied nach der die fehre der vorhanden sien." u. i. v. Das Beich des Batters — so lauten viellicht pätzere Justige — habe so lange gedauert als der nießgegen, und nunmehr werere die Geschwang der Gehöbt der Batter der inferigen gen, und nunmehr werere die Geschwands, noch leigen die einberden.

Perrin, 252. — <sup>2</sup> Notices et extraits, V, 284. — <sup>3</sup> Vitae pontifi, 481. Trivet gu 1215. Histor. Landgr. Thur. Eccard., 397. Brucker, III, 688. Zfeologijde Stubien, 19, 184.

Sandlung mehr erforberlich, sonbern Jeber tonne burch bie Gnabe bes Geiftes vermitteift innerer Seiligung seilg werben. Gott sey nur gut, nicht gerecht; Alles, was sonft Sunbe sey, verliere biese Figenicaft, wenn bie Abat aus ber Liebe bervorgebe 1.

Die Albigenfer, welche fich im fubliden Frankreich in ber Begent von Albi ausbreiteten und bereits auf mehren Rirdenverfamm: lungen in ber zweiten Galfte bes 12. Jahrhunderte 2 verurtheilt wurben, follen ebenfalle (wie wenigftene ihre Begner behaupten) über bie oben bargelegten Grunbfage ber Ratharer ober boch ber Balbenfer 3 binaus im Gingelnen ichrofferen und thorichteren Unnichten nachgebangen baben. "Der in Bethlebem geborene, nichtbar le: benbe und gefreugigte Chriftus war ein bojer, von einem Manne und einer unteufchen Mutter geborener Chriftus und Dagbalene feine Beifdlaferin; ber aute Chriftus bingegen bat weber gegeffen noch getrunten, noch irbifches Bleifch angenommen; er ift nie auf Erben gemefen, ausgenommen geiftig (spiritualiter), im Rorper bes Apoftel Baulus." Anbere fagten (ungewiß, in welchem migverftan: benen ober vielleicht muftifden Ginne): Bott habe zwei Beiber und mit beiben Rinber gezeugt. - Den meiften bieg bie romifche Rirche eine Rauberboble, bie Spnagoge bes Teufels, bie große Bure ber Offenbarung Johannis 4.

Mas hienen aber auch vahr, was übertrieben und relegen fein ung, immer feht es nicht gang an ermiebens Reflissten, da finden wei gelte ein die gang an ermiebens Reflissten, da finden ben reiligen Beitreben, die Leber Ghrift in ihrer urhränglichen Ginachteit und Platingen, ibisweisen übertriebense Bertrauen auf eigen Weisbeit und regellofe Willfall berging. Ge verwarf andefin in den Wilcerfanden die Berfallfall wur weiter bergingten bei berfallen bei ber beitigen Geffen, die die er ibs field in ich für flichefer. Geich einem Könfen. Die die er ihm field für ich für fliche ein die einem Könfen. Die die eine Beitre find field hie geweise Bedemoffer, die fir der Bedemoffer, die fir die bestehen die eine Beitre Beitre für flich die geweise Bedemoffer, die fir de beitigen für kie nich von die geweise Bedemoffer, die fir de beitigen für kie nich von die geweise Bedemoffer, die fir de beitigen für kie nich von die geweise Bedemoffer, die fir de beitigen für kie nich von die gemeine Ausganger, verlobe fich betrauf

Alber, 453. Doch life fich bet Mice weld nicht federreit en Munich Seine Ausgehienentreite wert vermitet. - 1 den Sahre I 163 Airehenverfammten im Zener, 1176 in Mit. Concil, XIII, 203. Bahn freitet, oh ber Rume Mühigeniet wen ber leigene Richeuverfammten wert deren aufhanden (r), daß ich seiner nicht in beien Gegende verfreiten. Beiehe femmt juste auf fins binaus. Hinst. de Langued, III, Beter XIII. Guil Nang, 12 1209 und 1210. Vincent. specul, XXIX, 1201. Rigord. 39. Matth, Paris, 203. Berlon, Phil, 102 Papiel, 1131. G. S. Sciences, 36, 172. Lefter ber Martigeite ber Walte 1131. G. S. Sciences, 36, 172. Lefter ber Merin, Christipher M. Walte Willed auf Schaffen auf Sc

Abgefeben aber von folden an fich verwerflichen Musmuchfert, feblie es ber fatbolifden Rirde nicht an Grunben, welche fie ben oben entwidelten gemäßigteren Anfichten gegenüberftellte 1. "Durch fo viele Jahrhun berte bindurch bat fich bie rechtgianbige Rirche felbftanbig, gleichartig und ficareich erhalten, mabrent alle Abmeidenben in fich gerfallen und un: tergegangen finb. Bie fann alfo eine neu entspringenbe Bartei be: haupten : bie mabre Rirche entftebe erft mit ihr und bas Chriftentbum ber gaugen Chriftenbeit fen bieber fein Chriftentbum gemefen ? Stand ber Beiftlichen ift in ber Schrift begrundet, und wer ibn aufgulojen trachtet, wird baburch nicht ben Laien eine bobere Beibe ertheilen, fonbern ju allgemeiner Unwiffenbeit, Gleichgultigfeit unt Unglauben führen. Dit ber Armuth ber Rirde (welche man nur preifet, um ihre Guter gu rauben und ben Beiftlichen nicht gu geben . mas ibuen gebubrt) nurbe feineswege beren Beiligfeit, fonbern nur ibre Roth machfen; auch ift nicht abzuseben, marum allein bie Laien nach Dacht und Reichthum trachten burfen, ba bie Rirche auf Grben ebenfalis ber Dacht und bes Anfebens bebarf und ein reider nub breismurbiger Bebrauch Irbifder Guter fich bei ihr noch eber ale bei ben Laien porausseben laft. - Chenfo einseitig und per: febrt ericheint es, burgerliche Abftufungen und Unterordnungen fur großere meltliche Stagten ale beilfam augunehmen, Die Berhaltniffe von Raifer, Rouig, Bergog, Graf u. f. w. naturlich und nothwen big zu finben, und bennoch bie firchlichen (bee Bapftes, Grabifchofe, Bifchofe u. f. m.) ale thoridt und entbehrlich anzufeinben. auf Erben ber Beift bes Rorpers bebarf, um lebenbig eingumirfen, fo bie Religion ber Rirche; eine gangliche Trennung beiber ift ein jum Berberben ber Chriftenbeit ausgesonnenes Sirugefvinuft. welcher Bugel bliebe fur bie fo oft im Argen befangene weltlide Dacht übrig, wenn bie Rirche niebergefturzt mare? Babrlich, fatt bes leichten Jodes mußte ein eifernes, ftatt ber vaterlichen Strafe eine Beifelung mit Cforpionen eintreten.

<sup>1</sup> Es ift in bie folgende Gegenrebe nichts aufgenommen, mas nicht in ben bamaligen Schriften gegen bie Reber, obgleich gerftreut, enthalten ift.

Das Berlangen, Die Geiftlichen follten arbeiten gleich ben Abo= fteln, ift unpaffenb. Ginb benn bie Befcafte ibres Berufes feine Arbeit? Der mare etwa ein ftilles, in aller Gottfeligfeit und obne Beeintrachtigung eines Dritten geführtes Leben nicht fo viel werth. ale bie geraufdvolle unfelige Rrlegearbeit, welche überall Rechte und . Sitten verlett und bennoch ale Rrone aller weltlichen Thatigfeit auf: geftellt wird ?

Die Rirche behauptet nicht: ein lafterhafter Briefter fen vor Gott beffer ale ein tugenbhafter Laie, ober jeber bobere firchliche Grab gebe nothwendig großere innere Beiligfelt; aber fo menig ber Graf bes Raifere Rechte uben barf, wenn er auch tugenbhafter ift ale biefer, fo wenig barf fich ber niebere Beiftliche in bas Beicaft bes boberen mifchen, ober ber Laie fich irgend ein firchliches Recht anma-Ben. Uebel mare es, wenn ber Werth und bie Birfung ber beili= gen Caframente von ber Berfonlichfeit bes Brieftere abbinge, und jeber Dubfelige und Belabene, fatt fich an jenen gu erquiden, erft bie Gigenfcaften bes Mustbeilenben untersuchen mußte, ober gar burch bes lafterhaften Beiftlichen Theilnahme angestedt werben fonnte. Cowie ber Chelftein gleich viel werth ift in ber Sand bes fdmutigen Leibeigenen und in ber Sand bes Ronigs, fo ift auch bas beilige Saframent gleich viel werth in ber Band bes tugenbhaften und bes lafterhaften Brieftere 1.

3hr behauptet, Jeber fen berufen gunt Lehren und gum Bredigen; aber Dofes freute fich nur uber bie Gabe ber Beiffagung, weil fie wirflich vorhanden mar und feineswegs, wie bei euch, fehlte. Chriftus erlaubte, bag Giner, bem gewiß nicht aller Glaube mangelte, Burber verrichte, mas ibr nie vermoget; feineswege aber verftattete er Jebem bas Lehren, und auch ihr murbet bei ftrengerer Prufung oft gemabren, bag euch nur ber Teufel bagu antreibt. Deshalb thut bas Gute und lagt bas Reben. Allerbings haben einige fromme Laient mit großem Erfolge gepredigt; aber nicht etwa ben Glaubigen, fonbern ben Rebern und Unglaubigen; auch verfagten fie (gum Belden, bag ber Beift Gottes in ihnen mar) niemals ber Rirche ben foulbigen Beborfam. Bo, wie bei euch, feine gottliche Cen= bing zu erweifen ift, fann allein bie Rirche ein Erfapzeugnif bes Berufes ertheilen; ihr aber zeigt burch bas Berichmaben beffelben , wie euer ganges Thun auf Unmagung und auf einer um fo ftraflicheren Unmagung berubt, weil ihr (mit bauslichen und welt= liden Dingen in ungebubrlider Bermifdung) obne Reuntnig aller beiligen Gefcafte lebret , ohne bestimmte Stelle in bie firchlichen

<sup>1</sup> Enruoche (Achte nicht) wie bie Pfaffen leben, Du folt boch bienen Gotte an in.

Sint gout ir wort, ir wert fi frumb.

Co volge bu ben worten nach, 3r werfen niht, alb (obee) bu bift tump.

Der Binebede in Gratere Bragur, II, 236. Sager, Minnefinger, I, 364.

Kreife sieche pfusient, eure untreinen Sände an freude Gerneten und Gosairen anfegt umb, Alles verneirrend, seifel Beiferen das griffliche Leftsmut einräumt, melde voch, nach bes Anselles weifer Wortfpriff, in der Gemeine fistweigen seilen. I. Ihr vert eine vor, das in der Allegen dieser Weife wird, der der ehre fonnen und zu den Allegen dieser Weife ihr voch der der ehre fonnen wir etwah dem ungeheten Wortweil maden: das für Schweide. Weifelt gig, Ilmwissende und Beilder verflicht, auer Arzel umd Weisseln dere gegenn Gläusige umd gegen de Linke zu der pass gegenn Gläusige umd gegen de Linke zu der

Die tieffinnigen Gebeimniffe ber driftlichen Lehre gieht ihr in eurer Unmiffenbeit por ben Richterftubl bes gemeinften Berftaubes unb glaubt mit menigen von ber Oberfläche abgefconften Reben (welche jebem Muthwilligen und jebem Gleichaultigen willfommen finb) alle Beweife und Erorterungen überwunten und bas ju Glaubenbe ale Aberglauben bargethan ju haben. Bie weife fagt bagegen Tertul: lian 2 : Die 3been ber gottlichen Bernunft find in ber Tiefe, nicht auf ber Oberflache zu fuchen und fteben gewöhnlich mit bem Scheine jener Oberflache im Biberfprud. - Billigung ber Rirde, Ueber: einstimmung vieler Beichlechter, geschichtliche Beisviele gelten nichts por euren neuen Erfindungen. 3hr verwerft alle gaften, ale mare bas baburd porgefdriebene Gelbitbeberrichen und Entfagen nicht eine beffere Borubung ju großeren Aufopferungen, ale ein blog außerliches, ohne alle Regel und Gefen ablaufenbes Leben. 3hr verwerft Tobtenmeffen und Gebete, ale wenn ein foldes Befdranten aller Birtfamteit auf biefe Erbe und bie Beit bes irbifden Lebens vorzugieben fen bem Glauben, bag alle Chriften Glieber eines Leibes find, welche ber Tob nicht icheiben fann. Ihr verwerft jebe Anrufung von Beiligen, ale wenn beren Furbitte Gott ale graufam ober fcmach barftellte, mabrent ibr bod Chrifti Furbitte und feinem Mittleramte vertraut und auf eine Erlofung vom Bofen hofft. Ihr fpottet ber Erbfunbe und leibet bod, gleich Anberen, an ber urfprunglichen, burch eigene Rrafte nicht ju bezwingenben Gebrechlichfeit ber menich= lichen Ratur. 36r verlacht bie Bunber ber Beiligen und glaubt aberglaubifch an Bunber von Regern. 3hr laugnet bas Fegefeuer, uneingebent, bag fur bie große Babl berer, welche von bem Rofte ber Welt nicht rein, aber auch von ibm nicht gang gerfreffen finb, feine plotliche Berbammniß gur Bolle, fein Sprung in ben himmel moglich, fonbern ein vermittelnber , vorbereitenber , reinigenber Buftanb fo naturlich und nothwendig 3 gle in ben Gefeten ber Rirche bearundet ift.

Bildwerfe, Gemalbe und heilige Mufit fcheltet ihr unerbaulich und gottlos, und boch wollt ihr allen Dingen auf Erben gleiche

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biefe befer Gründe find genommen aus Bernardus, Contra Waldenses. — <sup>3</sup> Tertullian., Do resurrect., c. 3. — <sup>3</sup> Joee des Fegefeuers in Platons Gorglas, S. 168, ed. Bekkeri, II, 2.

Burbigfeit zugefteben jum Gottesbienft und gur Beiligung. Dicht fo Chriftus: er vertrieb bie Raufleute aus ben Tempeln und ichieb bas Bebeiligte vom Beltlichen. - Sabt ihr nicht Baufer in ben Stabten, Saufer auf bem Lanbe, Rammern jum Gffen, Schlafen und ju anberem Gebrauche? Und ihr beneibet bennoch bie Chriften, baff fie ein Gottesbaus haben und lieber in beiliger Gemeinichaft mirtfam beten und Gott anrufen, ale in bulflofer und anmafilider Bereinzelung? Bir wiffen aud, bag Gott überall ift und überall gu ibm gebetet werben fann, weshalb wir feine Berehrungeweile ausfoliegen; ibr bagegen ftebt, unfere Beife verwerfent, nicht auf bem boberen, allgemeineren, fonbern auf bem ichlechteren, einfeltigen Stanbpunfte. Das Gleiche gilt von eurer Unficht ber Bibel und ber beiligen Ueberlieferungen; benn wir bleiben nicht binter euch gurud in Berehrung ber erften, geben euch aber voran in ber achten Burbiaung ber letten. Conberbar, bag eure neuen Deutungen mehr gelten follen, ale bie Lehren aller beiligen Rirchenvater, bag eure Muslegung gultiger fenn foll, ale bie ber gangen Rirche, bag beren bemabrte Ginrichtungen ichlechter mit bem Evangelinm ftimmen follen, ale eure einfeitig abweichenben Cabungen!

einer unbegrengten Billfur preisgegeben fenb.

Daran erknut man bas Wefen ber Reber, baß fie, nächl 60st, nicht feinen Seifligen, foberen fich bie Gher gebre, unter Dorme Borwande innerer Erteuchtung alle äußeren Ginrichtungen und Hilfe mittel ber Seifligung erteffmachen, nur bas gläubig ammehmen, was dhem gefällt, verwerfen was ihnen nicht bebagt, und baß Icher feine eigene Geschausg für höher achter, als bie ber allgemeinen Riche."

Auf folde Beife ftanben bie Barteien einander gegenüber. Das feine von beiben ber Wahrheit gang ermangelte 1, möchte fich schon and bem Gifer und ber Bebarrlicheit beweifen laffen, mit welcher fie ihre Ansichten vertraten; bamit ift indeß auch zugegeben, baß auf

<sup>&#</sup>x27;Ueber das Maß der Bahrheit und des Irrthums abzuurtheilen ist nicht unferes Amtes; wir haben Gründe und Gegengründe ohne haß ober Bors liebe nach den Duellen zingmmengesstellt.

#### 96 Wechselseitige Mangel. Würdigung der Parteien.

beiben Seiten Mangel und Uefertreibungen lagen. Se jahlt z. W. Schierus logenber Uefaden ber Arterien auf: Toils um Stieffeit, das eiftige Lefen der Schiff, ihles Beispiel und ungeningem Leften der Menten der eine Geschlichten der Erstehelten der Erstehelten der Erstehelten der Erstehelten der Erstehelten der Erstehen "daß gegen den Bekantlich und erfehlichen und gegen die Mahaben an die Artere ind die füllighen und gegen die Mahaben an die Artere in der ierkeitigen Befampfera der Arter enthält, unparteiliß genug, nicht minder Kochfertiaumann als Antlanen.

Das Bormalten außerer Formen und tobter Bebrauche, Die Un= wiffenheit und Sabfucht vieler Beiftlichen, bie unpaffenbe Strenge ober ber weltliche Ginn mancher Bralaten, ja bie Ausartung bes Stanbes überhaupt marb mit Rachbrud gerügt; und wenn auch im Bergleiche mit ben nachstvergaugenen Jahrhunderten gewiß feine all= gemeinere Ausartung ftattfant, fo tam man boch ju bestimmterem Bewußtfeyn über bas Mangelhafte und verlangte im Allgemeinen mo nicht unbedingte, bod bobere Bollfommenbeit. Obgleich ble gro-Ben Bapfte ernftlich gegen alle gerugten Mangel antampften, fo fab bas Bolt boch felten eine tuchtige unmittelbare Birfung, und jene teberiich gescholtenen Lebrer behaupteten: bag bie nothige Erneuung nie hinreichend fenn werbe, wenn man fie ausschließend von oben Aber freilich gingen neben ihren wohlgemeinten Unfichten bisweilen Schwarmerel und Bahnfinn ber, neben ihrem Streben nach einer boberen Welt bas Berfennen ber Bebingungen, welche in biefer Beitlichfeit nicht zu umgeben find und felbft von Chriftus nicht verichmaht murben. Gelten mußten fie Wefentliches und Un= mefentliches genau gu unterscheiben, und bei auler Tiefe bee Gemuthes febite oft bie besonnene Beishelt. Der große Saufe begriff fonell, baf man bae geither Berebrte megwerfen fonne; aber ba bie innere Beiligung nicht vorangegangen mar, fo fielen alle gugelnben Banbe babin, und bie lofefte Billfur und Frevel vielfacher Urt fteben un= mittelbar neben bem Erhabenften, Gottvermanbteften. Doch mar bie innere Rirche nicht auferbaut, ale man ble außere icon nieberriß; noch waren bie eigenen Sanblungen nicht beffer geworben, ale man uilt bem Aberglauben über Die Birtfamfeit frember Tugend auch bie Unerfenntnig berfelben aufgab; noch zeigte fich bie Liebe fo wenig vorherrichenb, bag geringe Abweichungen, auch unter ben angeblich Reineren, großen bag erzeugten. Doch läßt fich nicht laugnen, bag bie Balbenfer weit meniger biefe Bormurfe verbienen, ale andere frubere, gleichzeitige ober fratere Geften, und bag ibre Uebertreibungen guten Theile nur Folge ber ichroffen Behauptungen und Dagregeln ber

Dief Mößregein gingen damass aus der festen Ubergeugung bervor: das Aufrechtaltung des reinen Glaubens die größte Liebespilicht umd die este öffentliche Sauldigfeit sen. Der Glaube erschien von der hößssen Michigen der der der der der der der der die der deben, um der Aeper Cebanyteit und milst auch ein anderer

berrichenben Rirche maren.

Bater, Gatte, Burger u. f. m. fenn, ale ber Glaubige. Die melt= Inde Obrigfeit theilte nun entweber biefe lebergeugung , ober wich ber allgemeinen Auficht, ober fant es flug, ben Beiftlichen nicht gu wiberftreben. - Wenn fich auf biefem Bege Leibenichaften aller Art mit ber vorgeblichen Bflicht verbauben, fur bas geitliche unb ewige Bobl feiner Mitmenfden zu mirfen, fo mußte ber Gifer alles gebuhrenbe Dag überfteigen. Ohne Zweifel ift ein mabrer Chrift in jeber Begiebung etwas Unberes ale ein Undrift, aber bie Frage; mas benn nun mahrhaft jum Reger und Unglaubigen ftempele? beantworteten bie Deiften nach ibrer leitenicaftlichen ober befdrauften Auficht, und bie Saupter ber herrichenten Rirche icheuten fein Mittel, bie ihrige geltenb gu machen. Dies beweifet bor Allem bie Gefdichte ber Albigenfer, mit welchem Ramen man, wie gefagt, im Anfange bes 13. Jahrhunberts, ohne genaue Unterfcheibung faft alle biejenigen bezeichuete, welche in bem verhaltnigmaßig hochgebilbeten fublichen Franfreich auf bie eine ober anbere Beife von ber fatholifden Rirde abwiden. Buvorberft verfucte man allerbings burch Grmabnungen, Belehrungen und Religionegefprace einzuwirfen; weil aber Die Albigenfer gemeiniglich 1 auf ihren Aufichten bebarrten und in Begrundung berfelben porangufteben meinten, fo ftei= gerte man bie Mittel und ber Bapft befahl, bag beauftragte Beift: liche bie Rechtalaubigfeit ber Ginzelnen erforichen follten 2. Un biefe obne Bweifel anfange woblgemeinte geiftlich = polizeiliche Unfficht reibte fich nur gu fonell ein nach gorm und Inhalt tyrannifdes inquifitorifdes Berfahren; es erwuche bie Inquifition, bereu etwaiger Rugen nicht allein bon bem Chaben und ben Graueln bimmelmeit überwogen wirb, fonbern bie auch infofern fur unbedingt verwarflich gelten muß, ale fie folechte Mittel zu angeblich guten 3meden nicht verfdmabte und bas Chriftentbum (feinem innerften Wefen guwiber) ausbreiten wollte burd bas Cowert, bas Benferbeil unb ben Solafton. Chon bamale (und wie weit mar man noch von ber fpateren

Bond banuals (und wie weit war man noch von ber ipateren Broreit und Praris entfern!) ermerherin jeue Berfchiftent bei twech-felfeitigt Abenfgung, und als Beter von Chateauneut, ein übereifriger Befefer, am 15. Januar 2008 ? von fennem befeitigten Stelen uwngefracht wutte, brangen bie Bertheibiger barter Maßergefen uicht eines big auf bie Befreinung bet Worters, dorten flagtern barum alle Misgenifer und ihren Befähiger, ben Grefen Raimund VI Zouloufe noch lauter und heiffiger an als bieber. Frills wieber

<sup>1</sup> Sie finmerten fic so menig um bie Berbigten als um einen Suufer Mirst, fagt bir Historier de la creisade, 6. — 3 Hist, de Langued, Ill, 130. Bir gefen von allen biefen Dingen friar erichpfrinde Erzickium fondern une so wie Anderstaum einer grämmten Durfellung nöttig erfchienen. — 3 Daffe, Gefchichte ber Reber, 1, 191. Lacordinier, 23.

1208 feste fic biefer, ale man feine Unterthanen mit Reuer und Comert verfolgen, ober fie ju Auswauberungen gwingen wollte, und war ichwerlich ber fatholliden Rirde mit bem verlangten Gifer quaethan: mare inbeffen fein Banbel wirflich fo tabelnewerth und unfeuich gemefen, wie feine Beinbe behaupten, fo hatten ihm Richard Bowenber: und Ronig Beter pon Aragonien ichwerlich ibre Comeftern zu Frauen gegeben 1. Wenn ferner einige feiner Unterthanen wirflich auf unanftanbige Beife Altare und Relde verunreinigten 2, fo gefcab bles erft nachbem ber Barteibaf bober geftiegen mar, ober Bergeben folder Art gingen boch immer nur von Gingelnen ans und fonnten bon Rechts wegen nur an Gingelnen geftraft werben. Blemit marb aber bem Bifchof Fulto von Touloufe, einem perfonlichen Feinbe Rais munde, und bem Grafen Gimon von Montfort, welcher fur fich bier Ruhm und Befit ju erwerben hoffte, feineswege geblent; vielmehr trugen fie burch einfeitige und übertriebene Berichte nicht menig barn bei, bag Bapft Innoceng III, wiber feine urfprungliche Reigung, ftrengere und umfaffenbere Dagregeln ergriff und fich jum Empfehlen felbst zweibeutiger und argliftiger Mittel verleiten lief 3. Früher namlich batte er in Bezug auf bie ibm gemelbeten Rebereien mebre Dale fo gemäßigt ale befonnen erflart: man folle nicht ben Beigen mit bem Unfrante ausreißen, nicht bie Ginfachen burch übertriebene Beftigfeit berftodt machen und erft in Reger verwandeln 4. Durch treue Belehrung muffe ber 3rrthum vertilgt werben: benn ber Berr wolle nicht ben Tob bee Gunbere, fonbern beffen Befehrung und Leben. - 3m Jahre 1208 forberte er bingegen ben Ronig von Branfreid und alle Großen und Ginmobner bee Lanbes zu einem noth: wendig blutigen und undriftlichen Rreugzuge wiber ben am 10. Marg gebannten Grafen Raimund und bie Albigenfer auf b und verfprach

¹ Rainmab britathet Soḥanua, bie Blittee Billedem II von Gicilien (Er ubbritaba mannila) en Reinen isten Gemahet, fundte in Gnaland Sulfe, inab fierte Graber Sidave tob unb Rarb unu vor Gran. 33r Gehn Stammab VI burschte jest Gleenert, bie Allamab VI burschte jest Gleenert, bie Allamab VI burschte jest Gleenert, bie Allamab VI berückte jest gleenert, bie VI berückte voor die voor der verber de bie voor de verber de verber de bie voor de verber de verber de bie voor de verber de verber de verber de bie voor de verber de verber de verber de verber de bie voor de verber de verber de verber de verber de verber de verber de bie voor de verber de verber de verber de verber de verber de bie voor de verber 
ibnen im Namen ber Alfres Bergedung aller Günben: benn et seich unter nicht unter sie gewordenen Brailwige, welche die Wochtlich gewordenen Grassen von Toulouse, sah sich sie verstellt gewordenen Grassen von Toulouse, sah sich sie verstellt gekraften gehr unter Annahmen gestellt unter den Annahmen gewordenen Grassen von Toulouse, sah sich sie verstellt gestellt 
Rachbem ber Graf biefes und Mebuliches am 18. Junius 1209 1209 in Louloufe por bem papftlichen Gefanbten Dilo 2 und ben verfam: melten Bifcofen auf Chrifti Leib und beilige Religuten beichworen hatte, ließ ibm jener eine Conur um ben Bale legen, an welcher er ibn fubrte und bie jur Rirche geiffelte. Aber ungeachtet all biefer und abulider Demuthigungen gewann Raimund bas Butrauen feiner Gegner nicht, und eben fo taufchte ibn bie Soffnung, er werbe burch Unnahme bes Rreuges Chonung ober milbere Bebanblung feiner Unterthanen und ehemaligen Freunde bewirfen, ober burch feine perfonlide Beifelftellung ben Rrieg unterbrechen. Die febr gabireichen, von Fanatismus und Sabgier beberrichten Rreugfahrer gogen bleimebr wiber Begiere; unter ihnen ber Ergbifchof von Gene, bie Bifcofe von Glermont und Devere, ber Bergog von Burgund, Die Grafen bon . Baul, Auxerre und Devere, mehre Templer a und Johanniter. Bei ber Erfturmung jener Ctabt, am 22. Julius 1209, murben 7000 Menichen in ber Dagbalenenfirche verbraunt und an 20,000 4, ohne Unterfchieb bes Stanbes, Altere und Gefdlechtes, erfdlagen. Dach einem Berichte fonnten bie Unführer bie Buth ber Denge nicht gab= men 5; nach einem zweiten fragten mehre Rrieger ben Giftertlenferabt Urnolb: "Gerr, wie follen wir verfahren, ba wir bie Rechtglaubigen nicht von ben Regern unterideiben tonnen ?" - und er agb gur Unt= wort: "Chlagt nur tobt, ber herr fennt und erhalt bie Geinen!" Bufolge einer britten Radricht befchloffen bie geiftlichen und weltlichen Saupter im poraus, alle Ginmobner aller Drie, Die fich Irgend miber= fegen murben, nlebergubauen 6! - Dies Alles, außerten Unbere, fen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innoc. epist, XII, 346. Concil., XIII, 794. — <sup>2</sup> Hist, litter, 17, 20. Lacordilare 95. — <sup>3</sup> Hist. des Templiers, 1, 262. Hist. de la croisaéd, 1, 20, 22. Brayan, 1, 46—71. — <sup>3</sup> Barrau, 1, 73, girlt his 363i eller langdommerta auf 60,000 au: — <sup>2</sup> Simon. chr. Helsterback, 519. Ville populi, 481. Brite Pill, 197. Albert, 450. Innoc. peist, XII. (10, 109, 12); 124, 123, 133, 130, 152; XIII, 188, 189. Guil de Podio. Gallactical, 14, 1878. Blat. Rit. 17, 250. — <sup>4</sup> Histoire de la croisaéde, 36.

200 Kögung bei Simmelei benn 42 Jahre rühfer hötten die Kinvediner ihren Eigen Eigen mit hern Zenfardet in jener Kirche verfahreitig nur gebracht und bem Wischoft, welcher ihr retten wollte, die Jähne andsgeschlagen. Der Graf von Wegterk (Nalimmeds Schrechtersch) werd bertägerich im Kager der Kreusscher gedoff und trop des Wiebersprück vieler Warone grundschalten. Er flarb im Gesangtis, wahre scheinlich gewaltsumen Zedes.

20m Beziers wandben fich die Arenzschere nach Caccossone; weit der die wochschrijtigt Seabs deure Misberschaub leifter um die Kindligen Bestiger nicht das gange Land gerflicht zu sehn fich wurden des den den die Sau es am 15. Rungust 1200 gu einem Bertrage, vermöge bestign die Einwohner, mit Jurischtaffung aller Ghiter, ohne Archere, in blojen Ombern abziehen? um die Sautz tredalaführen Minfelern übertaffen

mußten.

Graf Simon von Montfort, ein tauferer und fhäiger, gugleicher auf hobifoliger um graufemer Mann, jinde fich all Allrichter ber Kreuzschere, mit Bestimmung bes skapfticken Besollmäßigten um bum ha fich alle Allrichte Besollmäßigten und bum ha fich die Korbeiten zu iehen und bem Bapft (em er sein ber Belagerung von Jahera de Bereife feine Sehrefam glutze fich und ben Bapft (em er sein bette belagerung von Jahera de Bereife feine Sehrefam batte) baburch g ung erkimen, auf eine bei Zahlung eines jährlichen Jinfes bereftrach g un gerünnen, von dem Missiegerien beiturziehen beite.

Mus bem Allem überzeugte fich Graf Raimund, bag ibm Dad:

giebigfeit nichts gebolfen hobe und es darauf abgeschen sey, sien, gleiche wie feine Kreunde, gang aus Ihren Rechten und Berstungen zu vervöringen. Daher nahm er (gegen tem Atel) vos eigenmäckig versicht in anfangs fireng empfing, dann oder mitbe seine Rechtsteitung anhörte und bespille, er folse in bem Bestig feiner Güter gefest werden, soch der es fich von dem Bertagtie ben Kepteri und ber Abeilerung und ber Abeilerung der eine Bertagtie ben Tepterian und Bertagtie ben Experiante der Abeilerung der Bertagtie bei Bertagtie Bertagti

hiebel bart ju behandeln. Auf einer Berfammlung in Rarbonne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Junocenş ingi: miserabiliter interfectus. Ep., XV, 212. Şabu, Geifd, Serger, I., 214. Cappeligue, Phil. Aug., 3, 76, 90. Enureit, Croissace, Serger, I., 214. Cappeligue, Phil. Aug., 3, 76, 90. Enureit, Croissace, Serger, I., 214. Cappeling, Serger, I., 214. Cappeling, Serger, Se

sarieben fie ibm folgender Bedingungen vor: "Kr fegt bie Waffen nieber, emläßt feine Aringsgenoffie nun entischäpt die Kinde, An sienen
Besteungen durfen nur zwei Arten Zielich 1 gegesten verben, und zum Beischen ber eutgen Gestimmung tagen die Einmodenne fünftig schwarze folleche Aleiber. Der Graf vertreifte alle Reger aus feinem Lanke, leifert Iden auch, verleche der passflicke Gestande verlangt, um schiedlich alle Burgen. Die Gelen durfen nicht im Sauben um Burgen, sie follen wie Bauern auf dem Annte ieken Zeer Familienwart zoste dem Gesauben jährlich 4 Denare. Graf Natimund plägert unch Jerus glau und fommt erft wieder, wenn man es eilaufet; um desbann werken ihm der Gesauber und der Graf von Wentfert seine Bestigunaren wiederacken. — sofern es binne ackfüll 22 binne achteilt zu das febann

Ale ber Graf biefe ungerechten und graufamen Bebingungen borte, fing er por Born und Jammer bitterlich an ju weinen, bewirfte aber feine Milberung berfelben. Er legte fie baber feinen Untertbanen por, und alle waren einstimmig ber Meinnng : es fen beffer fich aufe Meuferfte zu vertheibigen, ale fich fo verfnechtenben Bebingungen an unterwerfen und fo babfuchtigen und undriftliden Reinden in Die Banbe gu fallen. Sierauf murbe ber Graf von neuem gebannt 3 1211 und ber Rrieg mit fo abicheulicher Graufamfeit weiter geführt, bag man bie Albigenfer icagrenweife verftummelte und blenbete, ja foggr bann verbrannte, wenn fie bereit waren ihre Brithumer abgufdworen \*. Bielleicht (fo fprach man) thaten fie bies nur aus Furcht, und immer fonnte ihnen bas irbifde Fener ftatt bes Fegefeuers gur Bufe ober jur Strafe bienen! Biele aber fprangen freiwillig in Die Flammen, um ibren Gifer zu befraftigen und bie Martorerfrone au erlangen. -Daturlich feblte es bei fo frevelhaften, undriftlichen Dagregeln ber Rreugfahrer auch nicht an granfamer Bergeltung 5, und Gefebe, welche ber Graf von Montfort im November 1212 erließ, führten fo wenig 1212 jur Berftellung ber firchlichen und weltlichen Drommg, ale erneute, gleich unbillige Berhandlungen zu einer Ausfohnung. Rur ber Bapft batte nicht alle Besonnenbeit und Mangaung vertoren, fonbern ichrieb bem Grafen von Montfort und feinem Gefandten, bem ebemaligen Ciftertienferabt Arnold, jegigem Ergbifchof von Rarbonne 6: "Db man gleich bas faule Rleifch megidneiben foll, bamit bas gefunde unguge: ftedt bleibe, fo muß boch ber Beilenbe babei vorfichtig und bebachtig verfahren, bamit er jenes nicht angleich verlete. Deshalb ift Graf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas de dosa carr ell no manjaran. (Sarel Stráfe?) Histoire do la croisade, 109. — <sup>2</sup> Quand Py plaira? Catel, 2022. Rayradid, § 1.4. — <sup>3</sup> Innone, epist., XIV, 36—38. Histor. Albig., 21, 37. Barrau, 1, 147. 162. — <sup>4</sup> Sural ellimen lig. <sup>2</sup> 14 Cellents Einriftent, nie Graus nos Lavaur in einen Brunnen kerfen sub mit Efetiera berdefin um Innumerables cum nienuti gaudio combusserst. Hist. Hitter, 17, 251. — <sup>3</sup> Albert, 483. Malvendt, 113. Guil. de Podio, 23. — <sup>3</sup> Catel, 256. Innone epist. 11, 152; XIV, 233—215. Dentherase, V, 732. Gallin christ, IV, 1989.

1212 Raimund allerbings verbflichtet fich von bem Berbachte bes Morbes und ber Reberei gu reinigen, fobalb ein genugenber Unflager auftritt: wie wir aber, ebe er gebort und verurtheilt ift, ibm und feinen Rin= bern (fo wie ibr verlangt) fein gant abnehmen und einem Unbergu geben burften, fonnen mir nicht begreifen. Und bies um fo weniger, weil baburd ber Chein entfleben murbe, ale batten wir une nur aus Binterlift jene fieben Schloffer einraumen laffen , ale wollten wir auf unichidliche Beife bie Rirche mit frembem Gute bereichern 1. Dan foll fich aber, wie ber Apoftel befiehlt, nicht blog vom Bofen, fonbern auch von allem Scheine bes Bofen frei halten. Berfahrt alfo mit Beifeitfegung von Bag und Furcht, von Borliebe, Gunft und Gigennut, gebet bie miberrechtlich ben Ratholifen und bem Ronige von Aragonien abgenommenen Lauber, beren Gulbigung ihr nicht verlangen fonnt, fogleich gurud, bamit ber Briebe in biefen Gegenben balbigft bergeftellt und ber Rrieg gegen bie in Spanien übermachtig vorbringenben Saracenen geführt werben tonne."

Diefen und abnlichen Borichriften gufolge marb, anberer Ber= 1213 banblungen nicht ju gebenfen, im Jahre 1213 eine Berfammlung in Lavaur gehalten, wo ber Ronig Beter II von Aragonien verlangte: man moge feinen Schwager, ben Grafen von Louloufe, und beffen Bermanbte, Freunde und Lebnstrager (bie Grafen von Cominges, Foir und Bearn) gegen Rirchenbuge, Erfat bes von ihnen angerichteten Chabens und nothigenfalls gegen Uebernahme eines Rreuginges vom Banne lofen und in ihre Befitungen wleber einfegen. Auf Diefe billigen Borichlage antwortete ble Rirchenversammlung : burch bas Bermerfen fruberer Anerbietungen, burch neues Befduben von Regern und Berfolgen von Beiftlichen, burch Schanbthaten aller Art und wieberbolte Gibbruchigfeit maren jene unwurdig geworben Bebingungen vorzuschlagen, ober auf einen blogen, unficheren Gib bergeftellt zu werben. Der Konig verlangte jest bie Aufbebung bes Bannes, wenigstens fur ben unichulbigen Cobn bes Grafen Raimund, und erflarte, biefer fen bereit nach ben Befehlen ber Rirche einen Rreuggug angutreten, erhielt aber von bem papftlichen Befanbten ble Untwort: Junoceng habe fich blefe lette Enticheibung felbft porbe= balten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non decet ecclesiam aliena jaetura ditari. Notices et extr., VI. 199-201. Innoc. epist., XII, 152. — <sup>2</sup> Guil. de Podio, 13.

# Die Albigenserkriege. Kirchenversamml, in Rom. 103

war aber nicht allein grausam, sondern es war auch ihönicht, da sir Sprick, das in Sprick ein Britzellane von des Archards und der Britzellane von der Archards uns möglich. — Bei diesen Umpätiene bestoht der Lauft, obne Ruckficht auf die eineiniging und gekönisigen wer die Vergeiten vom Wontsprick und der Sprick und der Vergeiten vom Wontsprick und der Sprick und der Vergeiten von Wontsprick und der Vergeiten von Wontsprick und der Vergeiten der

Siemit waren die heitlichen Febren in diesen früher so blibenden Gegenden allechings nicht beende 3, wohl aber für den Nugenblich die Ueberlegenheit der Aufolissen über alle resigiösen Abweichungen, des Lehnschels über das Bürgerthum und Nordfrantrichs über Südschels aber das Bürgerthum und Nordfrantrichs über Südschels aber das Bürgerthum und Nordfrantrichs über Südschels aber das Burgerthum und Derbiffen durste, im

Bege ber Bitte noch etwas von Junoceng gu erhalten.

Diffen Macht fland jegt im allerhöcklen Glange: über alle Gegart batte er dopfliegt, und bie genamte Chriftenbeit gebordte ihm wie nach einem Gapple. In die mei Nerfalltnissen berief er, dem Berfplie feiren Bergänger folgend, eine allgamien Alfrednerssammlung um 1. November 1215 ? mit der Weifinlisse ihm feben Speragel wert wie genam unterfugte werte, wos eine allgamien Breutdung erforberer, und jeber Abgordbeite fich gründlich von dem unterrichte, was etwa gur Sprache fommen duffe. Rur zwie Blische follen in einem erzi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innoc. epist., XVI, 30—48, 172. Guil. de Podio, 18. Hist. Ablig., 60—68. — <sup>2</sup> Hicard, monach, 99. Medardi chronic. Historic de croissade, 218. Histor, Albig., 71.—73. Sedmitt, Ruspeniar, 139. Del excellent chronic states of the croissade, 218. Histor, Albig., 71.—73. Sedmitt, Ruspeniar, 139. 20 fel scripturen jer. Breisjermehole, bej folio rid. Stirtimisjer nidet ju leien vert strangen jer. Breisjermehole, bej folio rid. Stirtimisjer nidet ju leien vert Phil., 197, verteren ibt efferjedt n. 7,000 Swam, bei Siger me S Wanni-Rad ben Vit. ponid, 589, §atte Simen etnes 1000 Swam spaga 100,000. Notices, VII, S. — <sup>2</sup> Herbe it Religen tre Calcidet sen Sturrel logi bet Zidger ber Croisade (Pauriel, LXVI). Le monde entire en valut moines et honnie. Sit For Ratinisligate be Werfer Ratinisligate to Medical Swamman bad Ster Geliade bei Blarte qetisidet, ruft Berer von Staut German onet: O pin frans, o pietas de Ratinis of the State Swamman of the Swamman of the Ratinislika of the Ratinislika of the Swamman of the Ratinislika of the Swamman of

1215 bijdofliden Sprengel gur Berrichtung unguffdieblider Angelegenbeiten gurudbleiben, bie anderen aber perfonlich in Rom ericheinen, ober, im Fall erheblicher Grunde bee Augenbleibene, einen Stellvertreter fchiden. Alehnliche Labungen ergingen an bie Rapitel, Aebte, Rlofter, Donches orben, und allen Abgeordneten murbe Sparfamfeit auf ber Reife gur Bflicht gemacht. Enblich forverte Innocens auch bie Ronige und Wurften auf, fie mochten Bevollmachtigte gu jener erhabenen Berfamm: lung abfenben. Demgeman ericbienen bie Gefanbten bes romifden und brantinifden Ralfers, ber Ronige von Gieilien, Frantreid, England, Ungern, Bernfalem, Copern und Aragonien, es ericbienen bie Batrigreben von Berufalem und Antiochien und Bevollmachtigte fur bie Patriarden von Konftantinopel und Alexanbrien 1. Es maren gegenwartig 71 Ergbifchofe, 412 Bifchofe, mehr als 800 Aebte, vieler Abgeorbueten von Rurften und Stabten nicht zu gebenten. Diemals hatte im Abendlaube eine fo gablreiche Rirchenversammlung flattge= funben; aud entitant am 11. November, beim Ginguge in ben Lateran, ein foldes Gebrange, bag ber Ergbifchof Mattbaus von Amalfi erbrüdt murbe 2.

Der Bapit eröffnete bie Rirdenversammlung mit einer Rebe 3. welche nich , nach bamaliger Welfe, in Allegorien und biblifden Gpruden lang binfpann. Dit Weglaffung folder theologifden und Chriftgelehrfamfeit beben wir aus berfelben nur Wolgenbes aus. "Dich hat", fo fprach er, "berglich verlangt, bas Ofterlamm mit euch zu effen, ehe benn ich icheibe. - Beil Chriftus mein Leben und fterben mitr Gewinn ift, fo meigere ich mich feinemege ben Reich bes lesten Leibend, wenn er mir bargereicht wirb, andzutrinten fur bie Erhaltung bes achten Glaubens, fur bie Bertheibigung bes beillgen Lanbes; ober für bie Breibeit ber Rirche; und ob ich gleich muniche auf Erben gu bleiben, bis bas angefangene Wert beenbet fen, fo gefchebe boch nicht mein, fonbern Gottes Bille.

Bablreich und mannichfaltig fint bie Buniche und Beftrebungen ber Menichen; wer ift im Stanbe fie aufzugablen? Doch laffen fie nich auf Ameitadies gurudbringen; auf geiftliche Buniche von emigen und bimmlifden Dingen und auf fleifdliche von zeitlichen und welt= lichen Dingen. Beue lobet bie Schrift, von biefen aber fagt ber Apoftel: Flichet bie Lufte bes Fleisches, welche miber bie Geele ftreiten. 3d aber rufe bas Beugniß beffen an, ber ein mabrhafter Benge im Simmel ift: bag ich nicht aus fleischlichen, fontern geiftlichen Grunben jenes Ofterlamm mit end ju effen wunfche, nicht um irbifden Bobl= fenne ober weltlichen Rubmes willen, fonbern um ber Reinigung und Errettung ber gangen Rirche und um ber Errettung bes beiligen gan= bes willen" u. f. w. Rachbem Innoeeng über bie Lage Balaftinas und bie junachft ben Beiftlichen obliegenbe Bflicht es zu unterftugen,

<sup>1</sup> Vitae pontif., 485. Alber. Chron. mont. sereni zu 1215. - 2 Amalf. chron. 3u 1215. Chron. archiep. Amalf., 169. - 3 Conc. coll., XIII, 131.

gefrechen hatte, subr er, in Briechung auf die Mostwenkigfeit einer im allegemeiten Aircheurschofferung, fort: "Alle Berterbuß im Wolft geht gunacht innd vorzugsdreife von den Gestlichten und; denn ehrer geweige Priester fündigt, so verleiter er und das der und State für den der und wenn jener nicht Boefold der Tügend, die Sobern Boeginger in Lüfter ihr, so wird das das Bolf zu Ungerendigfeiten und Schambe inkam forten fortgerissen. Daber untschlichten und bie Kalen, solich man ihnen ihrer über über aber der nicht der eine Bauter Gorveiter macht, und sprechen: Soll ber Sohn uicht fun, wod er den Allert ihm sieht? oder geführ ein dicht, wenn der Schalfer den Lehren, wod er den Aller ihm sieht, der Techte greibt, die Gerchisfeit unt Tössen zeiten wie erhalt, die Kreber emper, die Geschisfeit unt Tössen gehren ihr wahre kohner, den Kreber eine des führ unter den Unglacken gehren, der Kreber emper, die Geschisfeit unt Tössen gehren ihre wahre kohner, der Kreber emper, der wender die Unglacken, aber fiegen die Unglacken, der 
Aus ben fiebzig Beichluffen, welche bie Rirdenversammlung faßte,

gebt gunachit 3meifaches bervor:

1) bag man, wie gesagt, Die Aufrechterhaltung eines driftlichen Glaubens und einer driftlichen Rirche fur ichlechthin nothwenbig bielt;

2) boß Innoceny weit entirent von dem Tretbume einiger feiner Anafolger von, redfie fich nicht mit ber bödern Gwondt Septington, sondern auch alle untergordneten nochwendigen Reife und Abhufungen in fich vereitigen wollten, bie Burtjankeit vor Ergistische in Villager und eine undatüber Turchter treig fiderte und eine undatüber Turchten den bie Beille ber fo reichen, wohlgeglicherten und gevenneten Kirchenverfaljung au errichten Reichen.

Der Inhalt vieler nach blefen Gesichtsbunkten erlassenen Boridriften (3. B. fiber bie firchlichen Gebrauche, bie fchnelle Weiererbefebung erlebigter Pfrinden, die Abhaltung gwedunäfiger Wahlen u. f. w.) wird bester in ben firchlichen Altertbunern mitgetbette bas Kolgende

bingegen icheint bier eine Aufnahme gu verbienen.

<sup>1</sup> Dies fieht feineswege im Wiberfpruch mit bem Cabe: bag ber funbige Briefter bas Saframent nicht vermireinige ober unwirffam mache.

1215 vermeiben, foll fein neuer Monchborben gestiftet werben 1, fonbern jebe neue Unftalt fich einer bestebenben Regel anichließen.

Es wurde verboten, bag Jemand mehre Bfrunben gleichzeitig jum Rachtheil ber Gemeinbe befige, bag ein Unwiffenber bie Beibe er= . balte, ein weltlicher herr bie Ginnabme ber Pfarreien verfurge, ein geiftlicher Oberer burch ungebuhrliche Forberungen und Ginlagerungen bie Untergebenen beläftige, ein Beflagter fich obne binreidenben Grund vom nieberen Richter auf ben boberen berufe, ober jeuen gar vorbeigebe. - Man verzeichnete genau bie Urfachen, weebalb ein Bralat ben Banu aussprechen burfe und bebrobte jeben wiberrechtlich ober eigennunia Bannenben mit barten Strafen. Chenfo marb unzeitiger. übertriebener Gunbenerlaß (welcher bie Achtung gegen bie Rirde unter= grabe und ibre gefeglichen Bebingungen nicht berudfichtige) nachbrud= lich unterfagt.

Diemant follte in Bufimft, bes fo baufig obwaltenten Betruges wegen, Reliquien ohne Brufung und papftliche Erlaubnig ausstellen. - Die Almofenfammler wies man an, fich beideiben zu betragen und nicht in Birthebaufern ein unanftanbiges Leben gu fubren. -Gur bie Bufunft verloren alle Gefete ibre Rraft, welche Chen uber ben vierten Grab ber Bermanbidgaft binaus unterfagten. - Die Buben follten fich burch eine eigene Rleibung von ben Chriften ab= fonbern , nirgeubs offentliche Memter verwalten und fur mucherliches Binenehmen Strafe leiben.

Bur bie Befreiung bee beiligen Lanbes ergingen mebre Beftim= mungen. Dem Grafen naimund von Touloufe verblieben, obgleich fich ber Bapft ju milberen Unfichten binneigte, nach bem unbulbfamen Berlangen faft aller verfammelten Bater 2, nur Diejenigen Befigungen, welche in ber Provenee lagen; alles Uebrige erhielt ber Graf von Montfort.

Diefe Beifviele werben binreiden, um ju beweifen, bag ber Babft und bie Rirchenverfammlung ibre Aufmerkfamfeit nach jeber Seite richteten und bie meiften ibrer Beidluffe fur zwedmagig gur Abftellung bamaliger Uebelftanbe gelten fonnten. Wenn aber feineswegs alles Beichloffene jur Ausführung fam, und felbit ein fo großer Bavit wie Innoceng außer Stanbe mar bie verbammlichen Leibenschaften feiner Untergebenen gu gugeln, ober unbeilbringenbe Saufdungen berfelben gu burchicauen, fo gebt gum minbeften baraus bervor, bag feine Form ber Rirchenherrschaft alle irbischen Mangel vertilgen fann und

<sup>2</sup> Bon ben Bettelmonchen, beren Entfichung in biefe Beit fallt, wird beffer im folgenden Buche gesprochen. - 2 Universum fere concilium reclamabat! Alber. 491. Ce n'est que le pape, qui est sage et prudent. Histoire de la croisade, 227. So viel Ungeschichtliches in bieser Histoire auch senn mag über ben bergang auf ber lateranifchen Rirchenversammlung, fo lagt fich boch manche Bahrheit, meift gu Chren bee Bapftes, berausfublen. Barrau. 11, 120.

## Deutsche Angelegenh. Friedrich II und die Girche. 107

177075

vad Wessentliche bed Christenthimms in keiner allein und andschieffich zuse berucht. And darf man est entseitig und veretrick nennen, unr bie Anschien irgende ihren berrichenden Kirche als unschiebts und gefeitigt, auf betrackten und beder den anderem, is seinen Eute estendie berecht istzen Standpunkte andspfende Bestreten von vorm herein als schlochtein verbreifig mit betralls zu bezeichnen.

Much bie beutichen Ungelegenbeiten tamen auf ber Rirchenverfammlung gur Sprache, inbem Raifer Dtto feine Rechte burch einen Abgeordneten und burch bie Mailanber vertheibigen ließ. Er fanb aber fein Bebor, weil er ben ber romifden Rirche geleifteten Gib ge: brochen habe, noch immer im Banne fen, gebannte Bifchofe befchube, ein Rlofter gerftort und in eine Burg vermanbelt, einen papftlichen Befanbten gefangen genommen 1 und Friedrich II einen Pfaffentonig gescholten babe. Dochmale murbe biefer bestätigt und bieburch noch: male bem Bapfte mittelbar bas Recht eingeraumt, über Streitigfeiten folder Art in bochfter Stelle gu enticheiben. Much batte Innocens bis jest feinen Grund, Friedrichs Erbebung gu bereuen. Coon am 12. Julius 1213 fdrieb biefer von Eger que 2: burch bie Gorgfalt bes Papftes, feines größten Boblthatere, fen er befchutt, erhalten und auf ben Thron erhoben worben, wofur er ibm und feinen Dad= folgern mit bemuthigem Bergen und frommem Gemuthe Chrfurcht und Geborfam nach Beife feiner Borfabren verfpreche. Er verlange nichts als mas bes Raifers fen , beftatige bie Rechte ber Rirche und gebente fie eber zu mehren als zu minbern. Demgemäß verftatte er ben Beiftlichen freie Bablen und freie Berufung nach Rom, entfage ibren Eibifdaften und verfpreche fur Musrottung ber Reger gu forgen. Des: gleichen laffe er ber romifchen Rirche alle Befigungen von Rabitofani bis Ceperano, bie Mart Unfona, bas Bergogthum Spoleto, bie Graffcaft Bertinoro, bas Exarcat von Ravenna und bie Lanber ber Markgrafin Mathilbe. Er werbe ferner bas fiellifde Reich, Rorfita und Carbinien und alle ihr fonft juftanbigen Rechte und Befigungen mieber erwerben ober vertbeibigen belfen.

Semer siellie Friedrich am 1. Aufus 1215 in Straßburg eine Irtube ans 3, bed Indiales "Um sewool für die bei missische Kirch als sür das fielische Reich gebührend zu sorgen, deschliegen, bewilligen und versprechen wer, gelech nach Gusslang der Kalsertone unteren Soch Schrich, den wir nach eurem Kustrage in Balerma zum Könige febren ließen, aus der väterlichen Gewalt zu entlassen und ihm das aunge ficilisse Aeich dussig und unter der Bediengung abzuterten, wie

s' Godofr. monach, ar 1214. Richard. S. Germ. 989. — 1 éinig, Secles, 35, XV, lif. 79. Rief, Cal., I, Uf. 331. Baron, De monach. Sicil, 39. Würchtw. Subsid. dl, 118. Böhmer, Reg. 74. — Regests Honor, 1, 146. Martenc, Coll. ampliss, 11, 1242. Todeschi, 334. — Sab kirler Bertras pirlifa gerifdenic mater, gardin mar and art but mar attention matthaffigen Richter 19 mar and, and 8 mm fpätren Britfargefield, genorite III mit glickleid, il munkelpfelpfield percer.

NY angli inggrava inggrapagan anggra

Was a property

Durch bied Berfprechen Briedrich finnen alle Gefahren befeitig, welche aus feinem Erfechung für bie Arche Freunguper ber beteit, auch burch ein Gelüber eines Kreuzignes auch biefenigen Bunfige von Ausgeben ber Gruftlung nabe, weiche nach dem Geftingen falt alles Bezweiten allein noch ibrig, aber belde lebhafter und ernflichen waren. Diche burche bad geitiften Kenehand fir unmöglich haten, nenn Männer wie Immeenn Ill um Briedrich ill an ber Spife aller gefilden um berlidlichen Menthand in infigite in der Freungestiftlichen um berlidlichen Menthand in infigite in die Freunkeiten in Geneger, Bligare umb Lombard, beren im bemechen, berein den Geneger, Bligare umb Lombard, beren im de Geneger, Bligare umb Lombard, beren

Gebben ben bevorftebenben Rreuggug außerft binbern mußten, wollte Innoceng verfonlich iene Stabte und Lanbichaften befuchen 1. 3n Berugia aber ergriff ihn unerwartet ein breitägiges, fonell überhanb 1216 nehmenbes Fieber, woran er am 16. Julius 1216 im funfunbfunf: gigften Jahre feines Altere ftarb 2. Geine Leiche marb in bie Rirche bes beiligen Laurentius gebracht. Frevler beraubten ibn aber in ber folgenben Racht feiner toftbaren Rleiber , fobag ibn Jafob von Bitriaco 3 bes Morgens beim Gintritt in bie Rirche entftellt und fait nadt erblidte und in wehmuthige Rlagen über bie Berganglich= feit aller menichlichen Große ausbrad. Das bem Bapfte errichtete Grabmal war bereite im 17. Jahrhunbert gerftort, und bei einer Berftellung jener Rirche marf man feine Gebeine (gleich benen Ur= band IV und Martine IV) in eine eiferne Trube 4, fobag jest jebe außere fichtbare Spur einer Erinnerung an ben Bapft verfcwunden ift, welcher, wo nicht ber größte unter allen war, boch feinem nachftebt. Coon am 16. Julius ermablten bie bon ben Burgern Berngias

109

bebrängten Rarbinale ben bejahrten Rarbinal Rammerer Cenclus von 1216 Sabellis jum Bapfte, welcher fich ben Ramen Sonorius III beilegte 1, Es mar eine febr fcmere Aufgabe, ber Rachfolger Innoceng III gu feon, und gleich ichwer, Sonorius mochte nun auf beffen Babn unveranberlich fortgeben, ober feiner eigenen Ratur folgenb bavon abweichen. Der alle hinberniffe fubn angreifenbe, flegreich bezwingenbe, über alles niebere Treiben fich erhebenbe ober binausgerudte Berrfchergeift Innoceng III mar nicht in Gonorius, vielmehr begeichnet biefer felbit ben eblen driftliden Mittelpunft feines Wefens mabrhaft und aufrichtig mit ben Worten: "Ich will lieber in Dilbe verfahren, als mit Strenge 2." - Er entwidelt in feinen Briefen bie medfel: feitigen Mufichten und Grunbe minber umftanblich ale Innoceng III; es mangelt ber juriftifche Charffinn und bie an jeber Stelle burd: blidenbe Ueberlegenheit bes hochften Richtere auf Erben; bagegen geigt fich Conorius (mo es, ohne feinem boben Berufe etwas zu vergeben, irgend möglich ift) vaterlich rathenb , gur Berfohnung binleufenb, nachgebend und von ber Strenge bes Gefebes entbinbenb.

In biefem Sinne, verlangte Sonorius, soliten auch bie weltlichen fürsten ihrer barterbaren beberrichen; umd so schienen bie friedlichen umd freunklichten Berhältniffe zwischen ber seistlichen umd weltlichen Macht bevorzuschen, wenn andere bie lehte der höffnung entliggter im personlich mitter und in allem minder Wischigen nachgiebers Baylt fönne oder werde jettigt die Sautyflissen des zur fast schanktnische Arrifchaft gelangten Wahlfelmen forzisch untergaben lassen. Barten bach (nach dem Berguijfe des Dur Altriace) die Wissischen des ferne der einstissen Gurte damad fo soft den fürstigen die der einstellichen und richtigken Dingen, mit Knigen und Königerichen, mit Brogiffen und Kreitslächen, daß sie faum erfaubten den gestillichen Livaen zu fauben der gestillichen Livaen zu fauben den gestillichen Livaen zu fauben den gestillichen Livaen zu

fprechen!



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I citadini di Perujia costringero ad eleggero Onorio. Bonon. histiniso. Bullar. magn. Rom., 1, 65. Ursperg. chr., 333. 39a. remigli. Ilonorium bonum senem el religiosum, simplicem valde el benignum, du fero ominia ques habere potenta, pauperbias eregabst. Jacob. de prate linore, 2aby 15., 16, 25, 338; 2aby 1, 30, 33, 44, 61, 78. 48m. de l'ezad de Bruxelles, XXIII, 31.

# Siebentes Buch.

Bon der Erhebung Papst Honorius III bis zu den Tode Kaiser Friedrichs II.

(Bom Jahre 1216 bis 1250.)

### Erftes Sanptftud.

1216 Der erste und wichtigste Gegenstand ber Thätigkeit Bapft Honorius III mar bie Unordnung und Beforberung eines neuen Rreuginges 1. Gleich nach feiner Babl ftellte er in Runbichreiben bie Roth bes Dorgen lanbes allen Chriften bar und verwies auf bie bereits besbalb gefaßten Rirdenfdluffe. Diemanb (fo lauteten bie erneuten Bebote) folle einzeln aufbrechen, weil nur burch umfaffenbe gufammenftimmenbe Dagregeln etwas Großes erreicht werben tonne; Diemanb burfe fic eigenmachtig vom Gelubbe entbinben 2; boch folle benen, welche un= fabig maren in eigener Berfon bem Buge beigumohnen, jebe ben Rreugfahrern verfprochene firchliche Begunftigung ebenfalle ju Theil werben, fobalb fie andere tuchtige Danner fur fich ftellten und ernabrten 3. Den Geiftlichen befahl honorius bei Entrichtung bes aus: gefdriebenen Zwanzigften mit gutem Beifpiele voranzugeben und verlangte: auch bie Laien mochten biefe Abgabe von allen beftanbigen und unbeftanbigen Ginnahmen fpateftens bis jum Dai 1217 an bie beauftragten Berfonen gablen. Siebei fanben fich aber große Schwies rigfeiten: benn Dande beutelten eigennubig bie Borte bes Gefenes gu ihrem Bortheile, ober boten Erzeugniffe ftatt bes in ber Ferne

Regesta Honor., Jahr I, epist. 2, 8, 10. Mscr. in archiv. Vatic. —
 Reg. Honor., I, 142. —
 Reg. Hon., I, 52, 104.

allein brauchbaren Gelbes, ober verweigerten alle Bablung 1. Mubere 1216 rabelten bie gur Gebung bevollmachtigten Berfonen, lebnten aber ben 1217 Auftrag, in fleineren Begirten Die Sammlung felbit ju übernebmen, in ber hoffung ab, bas Bange ju vereiteln, weil alobann jene Sauptjammler bei allen Gingelnen umbergeben, abicagen, prufen und beitreiben mußten. Der Bapft that alles Mogliche, um biefe lebelftanbe burd nachträgliche Borfdriften zu befeitigen. "Der 3mangigfte", fo beißt es in benfelben, "foll baar und wo moglich auf einmal fur brei Jabre bezahlt werben. In jeber Stabt ober in jebem Sprengel leiten vier bis funf Beiftliche ober Laien guten Rufes bie Bebung, und mit ihnen ber Bifchof, fofern auch er, gleich jenen, bas Rreug. genommen bat. Diefe ernennen alle übrigen Ginfammler und fubren fdriftlich eine genque, ben Grofmeiftern ber Orben und bem bapft: lichen Gefanbten abzulegenbe Rechnung über Ginnahme und Musgabe. Die Bertheilung erfolgt porquasweife an bie armen Rreugfabrer bes einzahlenben Sprengele; bamit jedoch bas Gelb nicht vorber vergeubet werbe, wo moglich erft bei ihrem Abfegeln nach bem Morgenlanbe."

Dit Ernit ermabnte Sonorius ferner alle Chriften, jebe ben Rreugzug ftorenbe Gebbe bei Geite gu feben 2; aber nicht einmal biejenigen gehorchten, welche um Gulfe baten (wie Antiochien, Armenien, ble Ritterorben, Benedig, Thrus, Rouftantinopel), wie viel weniger biejenigen, welche Beiftand leiften follten! In Deutschland batte fic Raifer Otto bem Ronige Friedrich noch immer nicht unterworfen, England , Franfreid und Spenien maren in außere und innere Rriege verwidelt, Die Albigenfer in Gubfranfreich und bie ungläubigen Breugen und Lieflanber theilten bie Rrafte ber Rreutfahrer, bie norbifden Reiche fonnten ibrer Entfernung wegen nicht bebeutenb einwirfen 3, und bon ben italienifden Staaten und Grabten that bie eine Balfte immer bas Gegentheil von bem, mas bie aubere befchlog 4.

Anbreas II von Ungern war ber einzige Ronig, welcher ernitliche Anftalten traf, ben Rreuging nach Sprien angutreten; aber ein uner= martetes Greignif batte beingbe bem gangen Blane eine anbere Rich: tung gegeben. Dach bem Tobe Raifer Beinrichs bon Ronftantinopel wollte namlich eine Bartei ben Gemabl feiner Schwefter Jolante, ben Grafen Beter bon Muxerre, auf ben Thron erheben; bie zweite erflarte fich fur ben Ronig Anbreas, welcher Jolante, ble Tochter bes Grafen Beter, gebeirathet batte. Fur jenen fprach bie nabere Berwandtichaft mit bem flanbrifden Saufe, fur biefen bie großere Dacht. Eine Berbinbung bes griechisch-frautifden Reiches mit bem ungerlichen batte jenem vielleicht Dauer und Festigfeit verlieben und bie Turten fur immer von Gurova abgehalten; aber burch bie febr unzeitige

Reg. Hon., I, 255, 311. Würdtwein, Subsid., III, 43, 49. — 2 Reg. Hon., I, 10, 14; II, 559—562. Rayn. 3u 1217, Nr. 19. — 3 Der Rönig von Rorwegen nahm inbeffen bas Rreng und verfprach Sulfe. Reg. Hon., 1, 306; XI, 367. — 4 Reg. Hon., I, 189.

## 112 Peter von Auxerre. Andreas von Ungern.

und Gernágl geneigs gegen Ungern liegte Beter ob, und Könlig Anzberas war weit entfernt, fleuen und der Kaliferniufer felte heigerigen Stubiggervier feinheitig in dem Weg zu treten. Unterwartet langte wird Beter mit feiner Genealijten in Rom an und feste dem Apple nit Bitten, Aleben und Beschwörungen so lange zu, bis er ibn am 9. April 1217 in ere Georgiffese zum Kalifer frishet 3. ospfließ Sonorius die Zurüssfehung des Könlige von Ungarn innerlich mithölligte und fich gereiffennighe fein Battackfort entsfabliche daß er anz

icheinend in beffen Rechte eingegriffen babe.

Bu gleicher Beit forleb er nad Ronftantinopel 2: "Dur in ber Ginigfeit liegt eure Rettung, und ihr fend Alle um fo mehr berpflichtet Friebeneliebe und Dagigung zu zeigen, ba bie ungufriebenen Briechen burch jeben Streit ber Abenblauber neuen Muth und neue Rraft befommen und bie Laien, wenn man fie übereilt banut, ben Rrieg laffig fubren. Desbalb entideibe id, nach reiflicher leberle= gung: bag alle Streitfragen über Berausgabe ber Rirchenguter, 216gaben und andere Freiheiten fur jest ichlechtbin auf fich beruben und uicht zur Erhöbung ber Spaltungen nochmale angeregt merben folleu." - Mit abuliden febr weifen Ermahnungen entließ er ben neuen Raifer, welcher nebit bem papitlichen Befantten Roloung bie Ginlabung Theobord, bes Beberrichere von Cpirus, annahm, burch biefes Land auf bem furzeften Bege nach Ronftautinovel zu reifen. Belbe aber wurden von Theobor verratherift gefangen, und che bes Bapftes und bes Ronias von Ungern ernfte Furfprache etwas wirfte, ftarb Beter im Gefanguif, und bas frautifd arledifde Reich fab fich binnen gwolf Jahren gum britten Dale ohne Saupt 3.

Unterhei hatte ber Souig von Ungern ein aufchnickel Sere galammelt und brach (nachen ber Bapt alle für bie Budge und Berwaltung seines Reiches getroffenen Borfehrungen bestätigt hatte) im Angust 1217 gene Spalates auf. Ju ihm gefellten sich viele, bei nord verweite gruften und Brälaten v. bei Gergog Levold be no Opfersrich und Otto von Meran b. ber Ergbische von Salzburg, die Blidofe von Banderg, John, Ittrede und Brünker, bei Gerfale von Arvel, von Platen, von Bogen u. a. m. Megen ihrer Mufnachure butte er Randle bereitst an viele Gerfalber ackfeirieken, nochmalb ure butte er Randle bereitst an viele Gerfalber ackfeirieken, nochmalb ure

Grapté Sérife, von Hagera, I. 207. Roy, Hon., I. 211, 525. — 2 Roy,
 Roy, H. C. 200. Hon. 1, 547.
 Bern Migdenger, Schreiber and Rieger Hern, H. Schreiber, St. 181. 258.
 The midgelongene Seaten lieg Erbeiter fert, microssi Reg. Hon., I. 54.
 Bady, Sey, Serveccipit; Sex Satirge orgidist; fries Gurenbaung. Alber., 494.
 Dandolo, 540. Miraci opera diplom., I. Haft. 79. Serfe field P128; Singar, quantifamer Zocke, Gull. Tyr., 675. Chron. fosses noves; Right, Rich. S. Germ., 900. — \* Horm. Allah., 1217. Classtroneoburg. chr., 202. Erf. chr. S. Petins. Avent., VII. 3, S. Reg. Hon., I. 241, 281.
 Event. A. S. Petins. Avent., VII. 3, S. Reg. Hon., I. 241. 281.
 Series, Silliter, II., 131. Sprunger, 20crit, III., 551. Useermann. episc. Bamb., 143.

## Areugug Königs Andreas. Wallfahrer in Portugal. 113

記録等 5 (おおおけまず) (5)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rog, Hon., 539—537, 539. — <sup>1</sup> Reg. Hon., II, 730. Abull, in 1916. Hills, der Templiers, I. 276. — <sup>3</sup> Bernard, Thesaure, 221. Viscott, spec., XXX, 79. Godofr, mon. — <sup>3</sup> Neuburg, chr. Hung, reg. epist, 133. Sanut, 296. Math Paris, 201 Vitr. Inia Hier, 1130. Guil, 77. 631. Guil, Armor, 91. Dandelo, 340. Latrie, II, 14. — <sup>3</sup> Gaglé Gérésight Ert Inger, I, 501. — <sup>3</sup> Sanut, 207. Math. Paris, 207. Viscott, 616. Sanut, 207. Math. Paris, 207. Viscott, 820. S37. Alber, 496. Neufville, I, 112. — <sup>3</sup> Banb J. 6. 346. B. 111. Sanut, 207. Math. 6. 346. Math. 112. — <sup>3</sup> Banb J. 6. 346. Math. 11

Die Grafen Bilbelm von Solland und Beorg von BBait ober Bieb, behaupteten bingegen: fie tonnten, ber icon fo weit vorgerudten Jah= redzeit balber, Gprien nicht obne Gefahr erreichen; auch merbe man por ber Anfunft Ronig Friedriche in jenen Gegenben nichte Erheb: liches unternehmen. Demgemäß umlagerten fie mit ben Bortugiefen Alfazar, ichlugen bas zum Entfage beranrudenbe maurifche beer und eroberten am 21. Ottober 1217 jene Feftung. Bon biefen Ereigniffen erflatteten bie Rreuzfahrer bem Bapfte Bericht und baten; er moge ihnen erlauben noch ein Sahr in Bortugal zu verweilen, und firch: liche Begunftigungen ebenfo bewiligen , ale wenn fie bas beilige Land erreicht batten. Sonorius aber gab gur Antwort: alle Glaubigen in Spanien mochten fich burch jenen Erfolg zu neuer Thatigfeit angeregt fublen; bie Errettung Palaftinas bleibe aber fo febr bie Saubtfache, bag er bon budftablider Erfullung bes Belubbes nur biegenigen entbinden tonne, welchen alle und jebe Mittel fehlten bie Reife fortzufenen, ober welche bei ber Belagerung von Alfagar ibre Schiffe bergegeben batten, um Rriegogeug baraus zu fertigen. Diefem 1218 Befehle gebordent, fegelten bie Rreugfahrer im Frublinge 1218 von Liffabon ab, erreichten aber, ba Sturme fie nach Barcellong, Dar: feille, Bifa, Genua und Deffina gerftreuten, erft fpat und nur gum Theil bie fprifchen Ruften.

Größere Gulfe ermortete Die morgenlanbifde Chriftenbeit mit Recht von Ronig Friedrich II welcher feit bem Commer 1215 icon bas Rreuz trug, burch bie Ungelegenheiten Deutschlanbe aber noch immer abgehalten murbe, fein Gelubbe ju erfullen. Denn obgleich er im größten Theile bes Reiches ungehindert als Ronig auftrat, fehlte es bod aud nicht an Ungeborfam und Biberfeslichfeit. Go fucten und empfingen g. B. ber Ergbifchof und Die Stadt Arles ! eine Beftatigung ihrer Borrechte, ber Rronpring Bengel von Bohmen 2 eine Beftati= gung feiner Babl, und felbit Ronig Balbemar II von Dauemart hatte ben Befit ber ganber nordlich von ber Elbe erft fur ficher gehalten, nachbem Kriebrich und bie Rurften barin gewilligt 3. Bieberum mußte Friedrich ben Bergog Theobald von Lotbringen formlich befriegen 4, und hatte Dube bie offene Febbe gut ichlichten, welche zwifden bem Bergoge Lubwig I von Baiern und bem Bfalggrafen Seinrich über bie Belebnung mit ber Rheinpfalg ausbrach 5. 3a wenn nicht Lebne: unb Erbanfpruche baburch gufammengefommen maren, bag Lubwige Cobn Dtto fich mit Beinriche Tochter Manes verlobte, fo mochte bes Ronige

Bille fdwerlich großeren Unruhen vorgebeugt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saxii pont, Arcl., 273, ju. 1214. — <sup>3</sup> Sainja, Siriskartéin, P. spec, Gorff. 1, sen faifurd, Grishawar, Hurf. 1 von 1216. Swanstfeferil bes 1304s militers Stutienus, H. 2, 239. — <sup>3</sup> Seifer ebra S. 22. defence na. ju. 1217. Bohmer, Reg., 92. — <sup>3</sup> Sideffel, n. 440. Gemediert, Gemenia, 304. Avent. ann., VII. 3, 1—2. Tolner, 35. Orig. Guelf., III., 217, far biet 3apr. 1214.—15. Bohmer, Reg., 35.

Gine zweite nicht geringere Befahr neuer Bermirrung entftanb, 1218 ale Bergog Bertolb V von Baringen im Jabre 1218 finbertoe ftarb. Schwer war est zu enticheiben, mas in beffen reicher Erbichaft Allobe, was eröffnetee Reichslehn fen; und noch fdwerer, um bes alten, nur auf mannliche Erben gebenben Lebnerbrechts willen, alle Unfpruche ber weiblichen Erben und ber Rebenlinien gurudgumeifen. Durch Briebriche Dilbe und Dachgiebigfeit famen inbeft gutliche Bereine zu Stande, und ba er nicht Alles zum Reiche einziehen tonnte, mar ibm eine Berfplitterung ber Befigungen mobl lieber, ale wenn fie in einer Sand geblieben maren. Graf Ulrich von Ryburg, ber 'ein Reffe Bertolbs von feiner Schwefter Muna, erhielt einen großen Theil ber burgunbifden Erbguter 1; Graf Egeno von Urad, ber Cobn feiner giveiten Schwefter Manes, und Die Gobne feines Brubere Abalbert von Ted erhielten bie meiften Allodialbefigungen in Schwaben. Giniges nahm ber Graf von Cavonen und ber Bifchof von Laufaune, Giniges überließ man machtigen Baronen; Freiburg, Bern und Solothurn murben freie Stabte; Breisgau und auberes Lebn gab Friedrich bem Martgrafen hermann V von Baben; Burid, Die Grafichaft Rheiufelben und manche anbere Stabte, Guter und Bogteien bebielt er fur bas Reich, ober vielmehr fur fein Saus.

Mil biefer Gewinn mar indeß wiber Otto IV nicht enticheibenb : benn ob er gleich feit ber Dieberlage bei Bouvines nich auf ben Schut feiner Erblande beidranft 2 und permuftenbe Webben nur mit ben nachften Rachbarn , ben Ergbifcofen von Dagbeburg und Bremen, und bem Ronige bon Danemart megen ber Grengmarten geführt batte, fo trat er bod noch jumer, bem Ronige Friedrich gegenüber, ale Raifer auf. Dach Ditern 1218 erfranfte er aber und gerieth, ale Rieber und Durchlauf fich mehrten, in Die fcmere Beforgnif, er werbe ausgeschloffen von ber Gemeinschaft ber driftlichen Rirche babinfterben. Desbalb berief er ben Bifcof von Silbesbeim, ben Abt von Balfenrieb und andere fromme Manner, um von ihnen Rath und Eroft gu empfangen. 216 biefe jeboch, aus inneren ober außeren Grunben, gogerten, fo gab er bein Propfte git G. Burfarb in Salberftabt eine allgemeine eibliche Berficherung, er wolle ben papftlichen Befehlen gehorden, und marb bierauf vom Banne losgefproden. Um folgenben Tage beichtete er bein Abte von Balfenried umftanblicher feine Gunben, fein gegen Rirde und Bapft begangenes Unrecht und wieberholte fur ben Fall ber Berftellung feiner Gefundheit jeues Berfprechen bes Geborfame, jeboch mit Borbehalt feiner Rechte an bas Reich. Diefe Ausnahme bob gwar jeues Berfprechen in ber hauptfache wieber auf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> អ៊ីក៊ីពីក, II, 291. Schöpfl. hist, Zar.-Bad., I, 41, 201—233. ©ade, Θυνα មិនbern. 146. Frauenmünftrurt, I, 178, to Bertelb judex constitutus et advocatus ven 3irid heijsi. Genauere in ben Meim. de Suisse Romande, I, 133. — ¹ Wölter, 56. Anon. Saxo, 219. Auck. Danie. bet Ludw., Nr. 6, Vol. IX, 154. Mouskes 22741.

1218 aber bie Bifcofe und Mebte wollten mit bem Sterbenben baruber nicht babern, und Sonorius genehmigte fpater ibr Berfabren. Dach: bem Otto (fo ergablen einige Briefter) fich batte, jum ftarferen Beweise feiner Rene, von Brieftern bart geißeln laffen, empfing er Abend: mabl und lette Delung und ftarb 43 Jahre alt am 19. Dai 1218 in ber Sarzburg 1. . Er murbe, wie er es befohlen, in vollem faiferlichen Schmude und mit allen Burbezeichen neben feinen Aeltern in ber Rirche bes beiligen Blafins ju Braunichweig begraben 2. Geiner Frau bestimmte er ein ansebnliches Bittwengut und vermachte ibr Golb, Gbelfteine, anbere Rleinobe und eine Balfte ber von ibm gefammelten Reliquien; Die zweite Galfte befam bie Rirche bes beiligen Blafine 3. Bum Boble feiner Geele verorbnete er bie Rudgabe ober ben Erfat manches wiberrechtlich in Befit genommenen geiftlichen ober weltlichen Gutes und befahl feinem Bruber, bem Bfalggrafen Beinrich: er folle bie Reichofleinobe bem einftimmig ermablten Ronige felbft bann ausbanbigen, wenn er bie Berftellung in alle Erbauter feines Saufes nicht zu erlangen im Stanbe fen.

Ronigemacht neben ftanbifden Rechten gu vereiteln.

An biefer selsigen Zeit, wo mit Öttes Tode die Welfen niederanten und biere Gegner fühn emposstiegen, hob Briedrich II, als gnädig herablassender König, ein Alth aud der Auste, auf besseu-Saupe, nach dem surchbaren Untergange aller Hobenslaufen, Deutschlands Krone gefest ward <sup>6</sup>2. 28 war Mubolf vom Habsburg.

Der Job Ditos änderte Bieleriel in den Blanen und dem Benehmen aller Barteien. Sonig Friedrich trachtet jundahlt nach der Kaiserkrone und nach der Erhöung seines Sohnes heintich jum eimischen König; Bapft honorius, wocher jenen zeither auf kine Weife mit bem Anrreten bes Arenzuguse gerbang batte hie bield baggen alle Sindernije

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uleter Scheijder, Zochettag und beim Zode aggemätzige görfenen flüter die viel Röweidungen. Der 19 20m 21128 behom Alb. Side., Chron duce. Brunsv., 17, Lineb. chron. Leibn., 174. Godofr. mon. hat ben 15. 20m; cirke neich Alber., 408. Ursp. chr., 233. Guil Armor, 9. Mag Stadvegii chr., 272. [asgre Ebte firefront: "D Gett, gleb cham gutta förrer, bet bei regine". Uter Ericu 6 fluter fight bei Orig. Guell., 11, 248. — "Martene, Thesaur., 111, 1744. — "Lünig, God. dip., 1, 305. Orig. Guell., 111, 845. — "Martene, Thesaur., 111, 1744. — "Lünig, God. dip., 1, 305. Orig. Guell., 111, 845. — "Martene, Thesaur., 111, 1744. — "Lünig, God. dip., 1, 305. Orig. Guell., 111, 845. — "A Wall 21 2123." De Roo, 6. — "Die eriten Beiter, melde fid barüber in ben veüljännbigen Regestäs bet Gomentin Brither, fin ben me Rörjune 1219.

jest fur gehoben, machte bie Raiferfronung gemiffermagen bavon abbangig und fonnte, bei bem eibliden Beripreden Friedriche bie beutide und ficilifde Rrone nie zu vereinen, beffen Abfichten auf Die Erbebung feines Cobnes nicht mit gleichgültigem Ange angeben. Bwifden beiben, bem Renige und bem Bapfte, entftanb biernber ein Briefwechfel, ben wir feiner Bichtigfeit wegen ausführlicher mittheilen,

3m Frubjahre 1217 fcidte Friedrich ben Abt von G. Gallen, 1217 ben Marfarafen Wilhelm von Montferrat, ben Dechanten von Speier 1218 und ben Burgvogt von G. Minlato an ben Bapft und bezeigte in rent ihnen mitgegebenen Schreiben fein Leib uber ben Tob Innoceng III, feine Theilnahme an ber neuen Wahl und verfprach in boflichen Musbruden Beborfam und Freundichaft. Sonorius antwortete am 8. April 1217 gleich verbindlich 1, fchicfte einen Gefandten gur weiteren Ber= banblung nad Deutschland und ermabnte bie gurften, bag fie bem Ronige wie bieber mannlich und machtig beifteben follten. - Diefe beiben Schreiben ausgenommen, finbet fich in ber fonft fo reichen und vollftanbigen Sammlung papfilicher und faiferlicher Briefe im patifanifden Archive fur bie Jahre 1217 und 1218 feine Gpur weiterer Berhandlingen, fobag man zweifelhaft bleibt, ob fie blog mundlich geführt murben, ober verloren gingen, ober gang unterbrochen maren. Defto lebhafter ericheint ber Briefwechfel im Jahre 1219. Sonorine 1219 batte bem Rouige von ben Gefahren Rachricht gegeben, welche (wie weiter unten im Bufammenbange erzählt werben foll) bas pom Ronige Johann aus Sprien nach Megupten geführte Beer von Damiette bebrobten, und ibn beshalb gur ernfilichen Befdleunigung bes Rreuzzuges ermabnt, Friedrich antwortete am 12. Januar aus Sagenau 2:

"Bir erfennen bie bringenbe Rothwenbigfeit und bag Berbienft bes Rreuzzuges und baben barüber nicht allein in Rufba verbanbelt. fonbern werben auf bem jum 14. Marg 1219 in Magbeburg angefenten Reichstage mit noch größerem Erfolge mirfen, inbem mir, nach Befeitigung fruberer Streitigfeiten, ju anfebnlicher Dacht gelangt finb und bei ben Furften leicht basjenige burchfegen, mas zum Bortheile und gur Chre bes Reichs bient. Damit aber ber große Bwed ficherer erreicht werbe, fo eröffnet Gurerfeits allen befreugten gurften und Bralaten, bag ber Bann fie treffe, wenn fie bis Johannis ben Bug nicht antiaten; entbinbet Diemanb vom Gelubbe, ber nicht nach un= ferer und ber Rurften Meinung gur Bermaltung bes Reiches noth: wendig gurudbleiben muß; befehlt Allen, bag fie ben von uns gefesten Stellvertretern in unferer Abmefenbeit Beborfam leiften; bannet ben Pfalggrafen Beinrich und bie Stabt Braunfcweig, wenn fie mit Aushandigung ber Reichstleinobe langer gogern. Durch biefe Mittel

<sup>1</sup> Reg. Hon., I, 359, 360. Der Abt von G. Gallen erhielt fur teine Berfon Die Erlaubnig, eine Mitra gu tragen. Ib., 361. - 2 Reg. Hon., III, 272.

um vird Chrift Angelgacheit ohne Schwierigfeit jum Jiele geführt werben ub jede eines frijder vorbandene Griffiglichigung behinfallen. Uderfaupt fonnt 3hr Euch von der Neinheit unierer Affichen umd dann leich ibergagen, das piet geither in Deutsfelaub nur durch biejenigen aufgebalten worden fitte, welche zwar guten Willen pur Echau tragen, aber ber Wabrfelt nach der willen Begien Echau tragen, aber ber Wabrfelt nach der willen begien

Der Papft genugte unverzuglich allen in biefem Briefe ausgebrudten Bunichen 1. Er nabm ben Ronig und feine Ramilie in befonberen Schut, bestätigte bie von ihm gefetten Stellvertreter, wies alle Bralaten an fur bie Rube Deutschlanbe nach Rraften zu wirfen. baunte bie miberrechtlich Bogernben und befahl bem Bfalggrafen Beinrich bie Reichotlieinobe berauszugeben. Dem Ronige fcrieb er noch inobefonbere 2: ibm mare ber Rubm ber Errettung bes beiligen Lanbes vorbebalten, benn bie Chriften batten alle Soffnungen auf ibn gestellt und bie Unglaubigen furchteten fich fo bor feinem machtigen Urme, baß fie glaubten, bei feiner Ericeinung bleibe ibnen fein anberer Musweg ale bie Flucht. Dogleich ben Gerufteten jebe Bogerung ichablich fen, wolle er bennoch bie Rrift bes Mufbruche von Jobannie bis Michaelis verlangern, weil, nach Friedriche Berficherung, Die Borbereitungen unmöglich eber beenbet fenn fonnten. - Diefe papftlichen Schreiben beantwortete Friedrich am 16. Junius 1219 in Ausbruden bes berglichften Danfes 3. Dunmehr fen allen gurften und Brafaten. welche auf bem bevorftebenben nurnberger Reichstage vielleicht bem Rrengguge miberfprochen batten, jeber Ginwand abgefchnitten. Gollte aber von benen, bie gern Unrube und Mergerniffe beforberten, beim Bapfte etwas gegen ibn angebracht merben, fo moge er fein Obr folden Berleumbungen verfcliegen.

<sup>1</sup> Reg. Hon., III., 273, 278, 279, vom 8. nab 13. Februar. — 2 lbid., III, 288 und 458, vom 13. Februar und vom 18. Mai. — 3 lbid., III, 537, 1V, 572. Den Brief bes Spiller an den Kaifer habe ich nicht im papitischen Archive gesunden. — 5 Middiscom .

triufen, und hoffe baß man mich niemals in meinem Reben mit Richt von bl livantel ogen meine beilige Mutter verer befühligen Gunter 1. Dan flagt nich an, erstend: ich wolle meinen Sohn Betrird; jum einigfen König wollten laffen und baburch, gegen mein Bertherchen, bad beutige und fiellige Beich vereinigen. Girrami annevert ich mit reinem Gewißten: Wenn mein Sohn nach Ruth ber Fürften zum beutschen König geolib wiber, die gefägde beide nicht unt keite Richte zu vereilugen, sondern bamit in meiner Abmefenheit, zu Spriftl iberen, beite gesterte, und bamit est meinem Gober, im Ball ich etwo flüte, leichter fen bas ihm in Deutschand bekanntlich gebührende Gestgut zu erfalten. Sonh verfelicht er Guren und ber twulfen Richte Annetwagen unterworfen 3, bie ihn in seinen Rechten bei föhnen möse, weit fir mich Seichbut und erhoben bat.

Man beschuligt mich zweitens: baß ich die Freiheit ber geistlichen Bablen burch weltlichen Einfluß fore; ich bin aber nie ber Mablifreiheit zu nahe getreten und habe um in sehr wenigen Fällen, ohne Zubringlichfeit und Gewalt, eine Bitte ober Cupfeslung au bie Wahler

ober an Guch ergeben laffen.

Die veriprodene Abfendung von Bevollmächtigten habe ich ferner noch aus Berachtung unterlaffen sondern weil die Gefchäfte zeither noch unbewehrt und vollfändlag Berichterflutungen unmöalich worten

Cbenfo fallen bie mehrfachen Befdulbigungen babin, ale mare ich Guren Rechten im Rirdenftaate ju nabe getreten. Wenn fich ber Cobn bee Bergoge von Spoleto in ber Unterichrift einer Urfunbe Bergog nennt, fo mogt 36r uber bie beutiche. Gewohnheit nicht bebenflich merben, nach welcher fich bie Cobne von Bergogen auch Bergog ju unteridreiben bflegen, felbit wenn fie fein Bergogthum benigen. Wenn tonigliche Briefe mit biefem ober jenem Berlangen auch au Drte bee Rirdenftagtes fommen, fo rechtet nicht uber bies Berfeben, ba bie beutiden Reichoidreiber nicht miffen, mo jeue Orte liegen und melde Rechte und bafelbit gufteben. Daffelbe gilt von unferen Beauftragten. Golltet 3br aber glauben burd einzelne Goreiben, Befehle, Berleihungen u. f. w. verffirgt gu fenn, fo wird eine nabere Brufung und Darftellung bie Schwierigfeiten und Bormurfe leicht beben. 3m Gangen fonnen biefe jest feine Bebeutung baben, fonbern nur Rleinigfeiten betreffen, ba wir Gud und Allen feierlich erflatt haben : baß jebe etwaige Sobeitemagregel ober Berleihung im Ber: gogtbunte Spoleto, bem Rirdenftagte und ben Befigungen Mathilbens nichtig fein folle." - Um biefelbe Beit 3 ftellte Friedrich bem Bapfte nochmale eine besondere Urfunde aus, moburd er bie Freiheit ber geiftlichen Bablen beftatigt, bie Berufung nach Rom erlaubt, ben

¹ nunquam — poterimus toto tempore vitae nostrae ingratitudinis argui. — ² relinquentes filium in dispositione ecclesiae etc. — ² 3m €rptmfer 1219 aus Spagnau. Murat., Antiq. Ital., VI, 81. L\(\text{Lunig}\), Cod. ipl. Ital., II, 714. Pertz, IV, 231.

220 Ansprüchen auf ben Rachlas ber Geistlichen entfagt und bas Gebiet bes Kirchenstaates von Nabilosani bis Ceperano sowie die papstlichen Ansprüche auf Borifta und Sarbinten anertennt. Auch ertlich er an bie Ginwohner von Spoleto und Narnl einen offenen Befchi ', bei Ertaff feiner Ungnabe bem Appte unweigertich zu gehorden.

baunen, felbft gelegt babe.

Diefe Nachgiebigfeit bes Bapftes mar bem Ronige febr willfommen : boch lag ibm noch weit mehr baran, uber ben Befit Siciliens und Deutschlande einen neuen Bertrag zu fchliegen. Dur fo viel hatte honorius nachgegeben 3, bag, wenn ber junge Beinrich ohne Erben und Bruber fterbe, Friedrich beibe Reiche auf Lebenszeit verwalten moge; ber Antrag beffelben, ibm Deutschland und Regvel obne iene Bebingung lebenstänglich ju laffen, faub bingegen bei bem Bapfte fo biel Bebenfen, bag Friedrich bie fchriftlichen Berhandlungen über biefen Bunft abbrach, qualeich aber bie Soffnung ausbrudte, burch munb= liche Darftellung bereinft zum Biele gu gelangen. "Denn," fabrt er fort, "wer wird ber Rirche gehorfamer fenn, ale wer an ihren Bruften fog und in ihrem Choofe rubte? Ber getreuer? Ber ber empfan: genen Bobithaten mehr eingebent, ale berjenige, welcher fich beftrebt, feine Could nach bem Belieben und bem Befeble feines Boblibaters abzutragen?" - Des Rreugzuges megen, ergabite ber Ronig meiter, fen ein Reichstag in Nurnberg gehalten worben und ein zweiter nach Mugeburg berufen; aber viele gurften maren bem Unternehmen gang abgeneigt, meshalb ber Bapft nochmale nicht blog allgemeine Schreiben erlaffen, fonbern burch einzelne Briefe bie einzelnen Rurften autreiben und ben Baun über jeben fprechen moge, welcher ble gefesten Friften nicht halte. Gelnerfeite wolle Friedrich, fofern ber Papft es billige, einstwellen bie Gerufteten vorausichiden, fortbauernb für bas beilige Unternehmen wirfen und enblich felbft nachfolgen. Wenn er bei biefem Plane etwa einige Tage über bie gefeste Frift verwellen muffe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., IV, 593. — <sup>2</sup> Ibid., IV, 576, 577. — <sup>3</sup> Ibid., IV, 681, vom 19. gebruar 1210.

fo moge ihn ber Bapft um fo weniger unter bie Caumigen gablen, ba er Gott jum Bengen anrufe, bag er nicht betrüglich ober hinterliftig rebe.

hierauf antwortete ber Papft im Darg 1220 1: "leber bein 1220 Schreiben, geliebter Cobn, habe ich mich febr gefreut; mochteft bu bein gauges Leben binburd bich fo gang ber Rirche, fo gang Gott getreu zeigen! Aber je mihr man Ginen liebt, befto großer ift bie Beforgnif um ibn. Deshalb habe ich mit Ermahnungen nicht nach. gelaffen, bu mogeft ben Rreuzzug beeilen, ber fich, fo lange ber Gifer im Bolfe noch lebenbig ift, leichter ju Stanbe bringen lagt. Bas bein erlauchter Grofvater Friedrich I mit allen Rraften ernftlich unternahm, mußt bu, feinem rubmliden Beifpiele folgend, glorreich ju Gube führen. Jugend, Dacht, Beruf, Gelubbe, Beifpiel fteben forbernb und verpflichtend vor Mugen. Schon breimal babe ich nach beinen Bunichen bie Frift verlaugert, ohne Rudficht, bag ber breimal gefehlich Borgeforberte, aber Augenbleibenbe ber Berfaumnig megen ju verurtheilen ift; id babe bein Berfahren nicht ale Biberfacher, foubern ale Freund ausgelegt und will auch jest nochmale bie Frift bis jum 1. Dai ausbehnen. Betrachte aber, weffen Gache betrieben wird; nicht bie meine, foubern bie Cache Chrifti. Beffen Bortheil? Der feiner Unbanger. Beffen Rubm? Der aller Chriften! Lind bu founteft es vernachlaffigen, ber Borfecter ber Cache Gottes gu fein? ber Brunber beines Bortbeile? ber Befduber bulfebeburftiger Chriften? Bift bu nicht burch Belohnungen angelodt, burch Bunber aufgeforbert, burch Beispiele belehrt? - Gelbft bie Beringften haben bei minberen Antrieben ruftig bas Rreuz genommen; in bem Dage aber, ale bei bir bie Beweggrunbe wichtiger, bie Dacht bebeutenber, bie baburch eintretenbe Gulfe groffer ift: in bem Dafe findet auch weniger Entfoulbigung fur gaffigfeit und Berfaumnif ftatt."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., IV, 692, verglichen mit 593. — <sup>2</sup> Ibid., IV, 695. — <sup>3</sup> Ibid., IV, 700, 745. — <sup>4</sup> Ibid., V, 1, vom Julius 1220.

250

# 1537F

1220 nen Willen aufgehalten worben; zu Dichaelist werbe er indeg ohne Bweifel aufbrechen.

Aus einer Bergleichung aller Duellen und Thatfachen ergiebt fic. bağ Friebrich alterbinge ben Rrenggug ernftlich wollte 1, feineswege aber mit Burudfebung ber Plane fur bie Erhaltung ber Raiferfrone und fur bie Erhebung feines Cobnes Beinrich. Go lange Raifer Otto lebte, fonnte er meber in Sinfict bes einen noch bes anberen erhebliche Fortidritte maden 2; erft nachbem biefer geftorben mar und Bfalggraf Beinrich (papftlichen Befehlen gemäß und gegen Bubilligung einiger Bortbeile) Die Reichoffeinobe berausgegeben batte, ichien bas Baupthinberniß gehoben ju feyn. Statt biefes einen Sinberniffes fanben fich aber jebo mehre: benn ber Papft wollte auf ben Plan lebenstanglider Berleibung beiber Reide an Friedrich nicht eingeben, und ber ichleunige Antritt bes Rrengzuges, woburch ber Rouig jenen vielleicht zu Allem bewogen batte, murbe burch bie allgemein guneh: menbe Abneigung gegen Bilgerungen nach bem Morgenlanbe fo erfdwert, bag alle bafur augewandten weltlichen und geiftlichen Mittel obne großen Erfolg blieben. Bei biefen Berbaltniffen tam Friedrich gu bem Borfage, in Deutschland bas Rachfte und Bichtigfte obne ben Bapft burdgufegen: namlich bie Bahl feines Cohnes Beinrich, ben er ichon fruber, gleichwie feine Gemablin, aus Italien nach Deutich= land berufen 3 und jum Bergoge von Cowaben und jum Ctatthalter von Burgund ernannt batte. Bweifeleobne batten bie Deutschen ein Recht, Beinrich obne Rudficht auf papftliche Ginreben zu mablen; wenn es aber Rriebrich icon Dube machte, Die weltlichen Fürften für feine Abnicht zu gewinnen, fo mar noch weit eber vorauszufeben, bag bie Bralaten im Unbenten an ben Wiberfpruch ihres Dberhauptes barauf gar nicht eingeben murben. Dennoch gewann er ihre Buftimmung, ehr vom Bapfte Beifungen ober Gegenbefeble einliefen.

Gine am 26. Beril 1220, gleich nach ber Wahl Seinrichs, aber frührern Berabrebungen genüß ausgestellt Iltumbe bewilligte ben gestillichen fürsten für treuen Beistand, necken sie bem Könige im Allgemeinen und insbesondere bei ber Wahl seines Sohnes geleiste batten, slogande Borrectte 2:

"Weber ber Ronig noch fonft ein Laie barf fich ber geiftlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suf bem Stidstags zu Trauffurt im Johr 1220: coguntur omnes signati abire, tam principes quam Inferiores personae. Beineri chron. — <sup>3</sup> Herm. Atlab. Chron. Udair. Aug. Alb. Stad. — <sup>3</sup> Shifer, II, 292. Rad Rich. S. Germ. Iam Seinrich 1217, Senghang 1218 nad Suttifiquary faut belegartifiqer Edirithelfer Bethe im Jahre 1216. Hist. Bonon. misc. Men. Regiens. 1083. Tondurzi, 245. Inveges Ann., 541, bat bas Jahr 123. Sengh Johnser, Reg., 91, 211. — <sup>4</sup> Die Badh nderigfentlich bern. 123. Sengh Johnser, Reg., 91, 211. — <sup>4</sup> Die Badh nderigfentlich bern. 153. Necke in Reg., 542, 212. Meierus, 1, 59. Ricke et Rieds, 542. Geden im Wai 1216 entiagt: Sriterich II tem Education of Bergherg. Lang, II, 72.

### Friedrich II und die Pralaten. Vorrechte derselben. 123

Berlaffenicaften bemachtigen; fie gebubren, fofern fein Erbe burch 1290 legten Billen ernannt ift, bem jebesmaligen Dachfolger. In ben Lanbern ober Gerichtsbezirten ber geiftlichen Rurften wird ber Ronig obne ibre Buftimmung feine neuen Mungftatten ober Bolle anlegen, auch nicht gestatten, bag man auberwarte ihre Dungen falich nach: prage. Dienftpflichtige und eigene Leute ber Bralaten follen in feiner Reichoftabt und von feinem Laien aufgenommen werden, und ben Rirdengutern, unter bem Bormanbe bes Coupes, von ben Boaten fein Shabe gefcheben. Diemand barf bie geiftlichen gurften eroff: neten Leben gewaltsam an fich gieben. Wer fich binnen feche Wochen nicht aus bem Rirchenbanne befreit, verfallt auch in bie 21 cht unb barf weber ale Richter noch ale Rlager ober Beuge im Gericht auftreten, wogegen bie geiftlichen Rurften verfprechen auch Reben, ber bes Rouige Befehlen wiberftrebt, ju verfolgen und ju ftrafen. Diemand barf in ben ganbern geiftlicher Furften fefte Burgen anlegen ober aufegen laffen. Rein foniglicher Beamter bat in ben Stapten jener Furften Gerichtebarfeit ober Gewalt an Mungen, Bollen ober anderen Cachen, ausgenommen acht Tage por bis acht Tage nach einem bafelbft gehaltenen Reichstage. Mur wenn ber Ronig felbft in eine folche Ctabt tommt, fo bort, fur bie Beit feiner Anwefenbeit, bie Bewalt ber Burften auf und er berricht allein."

Bon biefen Bewilligungen baben Ginige Die Freiheit. Unbere ben Berfall Deutschlands abgeleitet, je nachbem fie fich auf biefen ober ienen einseitigen ober erft in fpateren Beiten aufgefunbenen Ctanb: punft ftellten. Damale mochte fur beren Jubalt Rolgenbes angeführt werben: Das Spolienrecht ober bas Recht bes Ronige, ben beweglichen Dachlaß verftorbener Pralaten an fich zu nehmen, ift eine unnaturliche, einfeitig brudenbe und im Gangen, bei ben leichten Unterfchleifen, nur wenig eintragende Steuer, weshalb in bem Bunfche nach ihrer Aufbebung nichts Unbilliges und in ber Bewilligung Diefer Aufbebung fein wefentlicher, unerfeslicher Berluft liegt. Much bat ja Otto IV bereits barauf Bergicht geleiftet 1 und Friedrich fann unmöglich feine Dacht in biefem Mugenblid uber bas in ben letten Beiten anerkannte Dag erweitern. Daffelbe gilt von ber wieberholten Unerfenntniß bereits urfundlich vorhandener Rechte ber Beiftlichen, und von bem Berfprechen feine neuen Mungftatten angulegen. Deun ber letten find icon zu viel und mahricheinlich hatte ber Ronia großeren Bor= theil, wenn er von einer einzigen Stelle aus mit verboppelten Rraften auf bas Mungweien wirfte und baburch alle anberen Mungftatten und Braqungen unbedeutend utadte. - Das Berbot, bienfipflichtige ober leibeigene Berfonen in Die Stabte aufzunehmen, befleht icon feit laugerer Beit, und es mare unbillig, vom Raifer eine Aufhebung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beneciestellen bei Ritter, Do elect. Henr. VII., 17, Orig. Guelf., III. 639, 755, obgleich Ottod Entjagungen nobl nie für gang Deutschland zur Anteenbung famen. Wehr bavon in den flichtlichen Alterthümern.

1260 biefer und abnlicher Berhaltniffe, mit Berletung aller feftstebenben Gerechtsame, zu verlangen. Gelbit bas republifanifde Dailanb 1, mo bie Bolfopartei fo machtig ift, bat noch im Jahre 1211 feftgefett: Rein irgend einem Dritten verpflichteter Deufc fann Burger ber Stadt merben. - Dan ber Ronia bie Beiftliden gegen Billfur übenbe Bogte fchite, ift feine langft anerkannte Bflicht; bag er Afterleben nicht por Abagna bes bie Afterbeleibung Bornebmenben einzieben burfe. ein naturlicher, wenn auch nicht immer befolgter Grundfas bes Lebn= rechts. Die feindliche Entgegenfegung ber Acht und bes Bannes ent= fpringt nur aus unrichtiger Stellung ber Rirde und bes Stagte. wogegen bei gefunden Berbaltniffen eines jum anderen gebort und nur ber Zweifel entfteben fonnte: wer mehr gewinne, Die Beiftlichen, fofern bie Bebanuten nun auch geachtet merben, ober ber Ronig, fo= fern bie Beachteten auch in Rirdenftrafen verfallen. - Benn man ferner bas Unlegen fefter Burgen erichwert, fo gereicht bies ohne Bweifel gur Beforberung bes Lanbfriebens; wentr man bie Bermaltung ber Gerechtigfeit ben gurften ober Pralaten in ben ihnen guftebenben Begirfen obne Dagwifdenfunft anberer Beamten überlant, fo folgt man nur ber alteften, richtigften und naturlichften Unficht, wonach jene felbft bie erften Reichsbeamten find und ber Ronig über allen als boditer Richter ftebt.

Wenn Friedrich biefe Unfichten auch nicht im gangen Umfange theilte, fonbern einfah bag und wie viel er aufopferte, fo fcbienen ibm bod iene Bewilligungen feineswege ju groß, um bafur (beim Dangel eines feften Erbrechte) feinem Cobne bie Thronfolge ju fidjern; und andererfelte waren bie Beiftlichen erfreut , bei Belegenheit einer gulebt nicht zu umgebenben Konigemabl theile einige neue Rechte, theile. was ihnen noch wichtiger erichlen, Die laute Digbilligung mancher faft fur gefehlich ausgegebenen Unbilben ju erlangen. - Bas fic fpater, aus taufent veridiebenen Grunben, an blefe Urfunde Beilfames ober Rachtheiliges noch angereiht bat, gebort nicht in bie Brufung ibres wefentlichen Inbalte, nicht in bas Urtbeil über ibre Entftebung. - Es war naturlich, bag ber Ronig ben Rreugeng erft antreten wollte, wenn burch bie Anerfenntnig von Beinrichs Erbrecht ber Bieberfehr faum geenbigter Burgerfriege vorgebeugt fen; und ale ihm biebei nur die Bahl blieb, feine Abficht burch bie weltliche Bewalt ber Burften ober ben guten Billen ber boben Beiftlichen burchgufenen, enticieb er fich fur bas lette, weil obnebin icon ein Uebergewicht auf Geiten ber fo gut wie erblich geworbenen gurften gu liegen ichien, und bie Ginigung ber beutiden Beiftlidfeit mit bem beutiden Ronige ale einzig genugenbes Mittel erichlen, um notbigenfalle gegen ben Bapft mit Rachbrud auftreten gu tonnen. - Inbeffen blieb es für bie beutichen Ronige ein Unglud, bag fie weltlichen und geiftlichen Fürften abwechselnt ibre Rechte opfern mußten, und überbaupt ber

<sup>1</sup> Giuliuni şu 1211.

Gebante ber Rirche abgerundeter, folgerechter, gusammenhaltenber mar, 1290 las ber bes mittelalterigen Staats.

Damit ber febr unangenehme Ginbrud, welchen bie Babl Beinriche und ber gange Bergang nothwendig in Rom machen mußte, gemilbert werbe, fdrieb Friedrich am 13. Julius 1220 aus Murnberg an ben Bapft 1: "Db wir gleich felbft von Guch feine Briefe empfangen haben, fo boren wir boch aus ben Ergablungen vieler Berfonen, bag bie Rirche, unfere Mutter, uber bie Erbebung unferes geliebten Cobnes nicht wenig beunruhigt fen, weil mir biefen ichon langft ibrem Chooke anvertraut und verfprochen batten, fur ibn, nach völliger Entlaffung aus ber vaterlichen Gewalt, felne meiteren Bemubungen ju übernehmen. Die Rirche ift ferner beunrubigt, baff ibr wegen ber Erhebung unferes Cobnes feine Angeige gemacht und unfer fo oft angefunbigter Aufbruch immer noch fen verichoben worben. Bir wollen Gurer Beiligfeit ber Bergang biefer Cachen aufrichtig und ber Babrbeit gemäß ergablen, und fonnen und burfen biebei guvorberft nicht laugnen, baf mir gur Erbebung unferes eingigen Cobnes, ben wir mit baterlicher Bartlichfeit ju lieben nicht unterlaffen founen, ftets mit aller Anftrengung wirften, bisher jeboch bas Biel nicht zu erreichen im Ctanbe waren. - Ale wir nun aber einen Reichstag in Frankfurt wegen bes bevorftebenben Aufbruches nach Rom bielten, erneuerte fich ein alter Streit gwiften bem Ergbifchof von Dain; und bem Lanbarafen von Thuringen und wuche burch bas Bertrauen auf bie gegenseitige Rraft und Rriegemacht gu einer folden Gobe, bag bem gangen Reiche bieraus fcwere Gefahr brobte. Deebalb ichmuren bie Würften; fie wollten nicht eber von ber Stelle weichen, bis fie bie Streitenben verfohnt batten, und wir beftatigten urfundlich biefen Schlug. Ale aber alle Bemuhungen ber Bermittler ohne Erfolg blieben, und vorherzusehen war, bag nach unferer Entfernung bas Uebel jum größten Berberben bee Reichs überband nehmen werbe, fo traten unerwartet bie Rurften und por= guglich biejenigen gufammen, welche fich geither ber Erhebung unferes Cohnes am meiften wiberfest batten, und mabiten ibn gum Ronige in unferer Abmefenheit und ohne unfer Biffen. Cobalb une biefe Bahl befannt murbe, welcher Guer Wiffen und Gure Buftimmung fehlte, - worohne wir nie etwas wollen ober unternehmen -: fo verweigerten wir unfere Ginwilligung und brangen barauf, bag jeber von ben Bablenben feinen Beidluß in einer mit feinem Siegel beglaubigten Schrift vorlege und Gure Beiligfeit bienach bie Babl annehme. Dem gufolge follte ber Bifchof von Des fogleich nach Rom abreifen, aber eine fcwere Rrantheit bat ibn unterwege aufgehalten, welches Alles Guer Ravellan umftanblider erlautern und bestätigen wirb. - Uebrigene icheint es une, beiligfter Bater, als founte Gud (bei ber großen Liebe, bie 3fr gu uns und unferem Cobne

<sup>1</sup> Reg. Hon., V, 40,

1220 traget) jene Babl aus feinem auberen Grunbe laftig ericheinen, ale weil 36r baraus auf eine Bereinigung bes beutiden und ficilliden Reiches ichlieget. Dies foll aber bie Rirche, unfere Mutter, weber fürchten noch argwöhnen, weil wir bie Trennung jener Reiche auf alle Beife bezweden, und alle Gure Befehle und Buniche, fo wie 3br fte une munblich vorlegen werbet, erfullen wollen. Es fei ferne, bag bas Raiferthum mit bem Ronigreiche etwas gemein habe, ober bei Belegenheit ber Babl unferes Cobnes vereinigt werbe 1: vielmebr ftreben wir mit allen Rraften eine folde Bereinigung fur alle Beiten ju verhindern; und bie That und ber Ausgang foll Guch überzeugen, bag wir bierin, wie in allen anberen Dingen, und ftete fo gegen Gure Beiligfeit benehmen werben, bag bie Rirche mit Recht fich freuen fonne, einen folden Cobn gegengt zu haben. Ja wenn auch bie Rirche gar fein Recht an bas Ronigreich batte, fo wollten wir es, im Sall eines finberlofen Tobes, boch weit lieber ihr vermachen ale bem Raiferreiche. 3mar wird une oft gefagt: alle Liebe, welche bie Rirche gegen une zeige, fen nicht aufrichtig und werbe nicht beständig fenn; aber wir glauben folden giftigen Ginflufterungen nicht und burfen auch von Euch, beiliger Bater, erwarten, bag 3br an unferen Dagregeln feinen Anftog nehmen und in unferer Abmefenheit fo fur bas Reich forgen werbet, bag Guer Sobn an Gore und Burbe feinen Chaben leibe.

Bas ben zweiten Saupthunft, bas Antreten bes Rreutzuges be= trifft, fo baben wir Guch bie nach und nach und oft gang unermarter entstanbenen Urfachen ber Bergogerung mehre Dale angezeigt und berühren biesmal aus vielen abnliden neu bervorgetretenen nur folgenbe zwel: Erftene batten wir um Guretwillen ben Grafen Egeno von Uram unter ber Bedingung ju Gnaben angenommen, bag er 10 Ritter und 20 Golbner ftelle und 20,000 Darf gable, welche wir jum Krengzuge verwenden wollten. Statt beffen gabite er nur 3000 Mart, und fein überall gegen une feinbiella mirtenber Bruber, ber Rarbinalbifcof von Borto 2, fprach ibn vou aller meiteren Berpflich-tung und vom Gelubbe lod. Biele Anbere verlangen nun abnliche Be= aunftigungen und haben fie in Gliaf zum Theil erhalten ; zum Theil nehmen fie fich Diefelben aus eigener Dacht. - Bweitens: Die Bittme bes Bergoge von Lothringen beirathete ben Grafen von Champagne, und biefer, obenein ein Unelanber, feste fich eigenmachtig in ben Befis von Reichsleben. Die Fürften baten und forberten mit Recht, baß biefe bes Reiches Chre betbeillgenbe Angelegenbeit por unferem Aufbruche gebuhrend ju Enbe gebracht werbe. Best aber, nach Befeiti= aung biefer Sinberniffe, wollen wir obne allen weiteren Bergug aufbrechen, wie es unferen und Guren Bunichen gemäß ift."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heinrich wurde ben 8. Mai 1292 in Nachen vom Erzbifchof Engelbert von Koln gefrent. Aegid. Hist. Leod. episc., 664. — <sup>2</sup> Portuensis. Porto an der Tiber?

## Friedrichs Bug nach Italien. Combardische Fehden. 127

Mitterweile batte Friedrich ben Wein Seinstig von Weifen 2 gun Auflicher feine Sochwa um bes de Perzoghume Schwesten und den ja flösien als flugen Erzisifos sugestert von Abin? einen geborenen dusfen von Wonn, jum Beischerweifer einnamt; er zisch zog Gibe Maguft um Anfang September des Jahres 1220 mit bem beutifen Gerre über den Wennert in die Sombarbei binde beren Gelächte

hier nachgeholt werben nuß.

Michren ber ichten ach Jahre hatte so wenig als nach bem Tobschnicks VI eine überablissis Mondt in bie inklienissischen Merkleinisse gerfallen inigegirffen, und ebens wie damas zigten fic einerfeits zwar ropfeit in Behäufelt, amberessisch aber statt mach Phalackeber Ordnung und regelmässiger Kinteissischung nur Leidenständlein der heftaften Mrt und phillssis Schwere. Ward und zimmal Firde gift gliegen, so sielt er entweder nicht lange, oder biente nur zu einer neue Kriege bereichsterweit Mundelung der Martien.

Die Hirger von Banis, weiche im Semmer 1212 ben jungen twe Kning Artichts dis an ben Giuß Lambro begieltet batten, ertiten, wie ihem früher erzählt worte, auf ben Richtunge eine Nieberlage von ben Maichieren. Um biele Schmad zu rächen, verbauben fie ich mit ben Gemoorjeru, weiche aber auf iberm Zuge gen Bavia am 2. Junius 2125 won dem Mattiheren fei Ginfaliouer eingehöpleifen truz wurden. Bergebild baten jene, baß man bie Schlächt, weil gerabe bas Pfingflieft eigleitet muter, bis jum folgenben Zage verflieder: benn bie mit Solvaten aus Biacenza, Ledi, Gomo, Gruna, Wredia u. J. w. verflärten Mattimere vertrauten über Ileberlengubet, frünkteten baß während ber verdangten Jögerung Spiffe für die Geromoefer anfange, um vorarten micht im Verschaffung fricht der Gemen feinenverge fehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beg, Hon, V, 82, 63, 68, 70, 71. — 90.66 nerchen als Etglieber Christife genanti: Sfliefs Clus on Blänging. Benere von Bländs nub Senara von Zanne auf Blintrefletten. Auct. incert. ap. Ursits. Gesta Trevit. Martene, 241. Burchardt viss, 190. 6.5sgrs. Blanefinger, IV, 133. — 5 Ungeltert nach im 1842; 1215 Stephifold an Zherberids Gride, rivite and the state of the property 
Cobalb fich bie Mailauber einigermaßen von biefer Mieberlage er= bolt hatten, jogen fie unter bem Beiftanbe von Aleffanbria, Tortona, Berrelli, Agui u a. D. aufe neue gen Bavia, eroberten Gala und umlagerten Caffelo. Bei biefer Burg wurben fie aber von ben Ba= vienfern angegriffen und am Dichaelistage 1213 fo geichlagen, baß fie angeblich 2000 Mann und ihr ganges Lager verloren 2. - Das fei, fo fagte man, bie gerechte Strafe fur ihre Unhanglichfeit an ben aebannten Otto und fur ihre eigenen fegerifden Grunbfabe. Gre= monas und Bavias Rubm murbe laut verfunbet, und Innoceng III that alles Dogliche, um burd firchliche Dittel biefe gunftigen Birfungen bes Rriegeglude ju verboppeln. Er bob jebe Beftinmung Ottos gegen Rirden und Beiftliche auf und verfprach ben letten, fo= fern fie von ibm abfallen murben, bie fichere Erhaltung ihrer Bfrun= ben ; er bannte bie miberfpenftige Stabt Meavel und brobte ben Mailanbern mit Unterfagen aller Gemeinfcaft, Begnahme aller ihnen jugeführten Baaren, Entbinbung ihrer Schulbner von allen Ber= pflichtungen und Berlegung bes Ergbisthums, ja fogar mit einem Rreuginge, weil bie Bahl ber Reger in ihrer Stabt übergroß fen 3.

Birel Todebaldite batten um biefe geit bewetendem Clinftuß auf die Gemeintlichen Augelgegegeiten bes derem Allafien: der Gen Ge. Bonifajio flatb am 10. November, Warfgraf Agto II von Gft am 18. November 1212, und fogleich brachen auf Beben im Werona, Badau und Herrara aus. Chaftin der Wachen und Schlüngerera ruchfen dem Augelfigen Sohne Auge, Ausbedauben, Mancherfei abzugerbunnen, und nur Janocen; III sichen Ausbedaubeit m. Mancherfei abzugerbunnen, und nur Janocen; III sichen deutsch des Bebendum mit der Varle Inne fann uneigennübig für ihn zu forgen . Aler die Bewohner berfilben flichen, aller Gmachungen des Aughfei unggegete, ihn abgrucigt, und als er, nach Bewohnung einer feweren Krebe mit Badus, siene 1218 Recht im Krübigen 1214 delten machen wolfte, fand er an den

Alber, 41. Vincent, XXX, 7. Sizart, 624. Crem. chen., 639.
 Memor Reg, 1982. Bigord, 5. Mon, Patry, 689. Bonon, bist, miss. Cremon, chron. Baluz. Pipin, II, 24.
 Yoger gr. 1233. Sizart, 232. John Chunsis, - Pinnoc, epist., XY, 90, 31, 81, 122, 138, 189; XIII, 210; XIV, 74, 78, 79. - Verci, Eccl., 1, 364. Mauris, 23.
 Syn Chang, Canal Canala, Canal

Grafen Balter von Celano, einem Aufanger Kaifer Ottos, unerwortet etw einem bedeuterbem Geguer. Roch hatte er biefen nicht völlig begunnigen, als er in der Blütbe feiner Jahre 1, unerwiefenen Gerüchten nach an Gift, farb und feinem fleinen Bruder Azzo VII eine untefficher, mit Gelaberen murinage Serefdach führterließ.

Innoceng III fab ein, bag er bei biefen Umftanben bie Erhaltung ber firchlichen Gerechtsame nicht ausschließlich bem Saufe Gite anvertrauen fonne . fonbern mehre Baupter gur Mittvirfung fur feine Brede gewinnen muffe; besbalb belebnte er im Geptember bes Sabres 1215 ben flugen Galinguerra mit Medicing, Argelata und einer großen Bahl fogenannter Dathilbifder Orte und Guter 2, welche in ben Bisthumern Mobena, Reggio, Barma, Bologna, Ferrara und Imola gerftreut lagen. Dafur verfprach Gelinguerra; er wolle bie romifche Rirde auf alle Beife vertheibigen, jene Guter von feinem Underen jemale zu Lebn nebmen, jabrlid 400 Darf Gilber gablen. papftliche Gefanbte ehrfurchtevoll empfangen und bem Bapfte eine fur Die verschiebenen ganbesabtheilungen Italiene verschieben bestimmte Bahl von Gulfevolfern ftellen. Conorius ernente gwar biefe Beleb: nung am 17. April 1217, aber ein großer Theil bes lleberlaffenen beftaub ter? aus ben Reichsgutern, welche Otto IV bel feinem Buge nach Stalien nicht allein bom Babite, fonbern auch bon niebren Stabten gurud verlangt und guruderhalten batte; und wenn gleich in biefem Augenblide bie faiferlichen Anfpruche rubten, fo hatten bod bie Stabte nach Ottos Entfernung um fo eiliger jugegriffen 3, und inobefonbere war Bologna felbft burch ben Bann nicht babin gn bringen, Dlebicing und Argelata zu raumen.

Winderen Wherfwug fand die ner pohilich Befchung Aziol von Este mit er Martgarische Aufona. 4 mie de Martgare mom Wassen auf für Aufona. 4 mie de Martgarische iben Wassenstein eine Aufleren eines kräftigen Alleis die Armanns alter Bernsten und Aufprück zu der finigten war. Durchaus Goldis dere wieter honeitus, feiner miben Patur umb feinem Berufe gemäß, mit Pachenul destig, die gehöre in dien auburn, seich felt den erwähnten Loedfallen zwischen Benedig um Inden aberen, seich gelten umb Ausgena und Regglo, Wolgena und Rischlaus und Grenom um haufligen wielen auberen Satden mit erzuter Leicheusschaft ausgefrochen weren. 2 Bitten, Ernahnungen, Derbuggestütet, um oft mochte der Auftrick einer gestellten und Konfeine berteigsführt, um oft mochte der Auftrick mich gefine ober tom Könige.

Gr. eart. 1215. Roland. Pat., 1, 15. Mon. Patry, 669. Amini, 1, 181. — "Shandal at 11215, Nr. 59. Cenni, II, 200. Reg. Ilon., 1, 347.
 Savioli, II, Itri, 444, 433, 454. — "Murat, Antir, Est, 1, 433. Bed. Amini, 48. Reg. Ilon., 364 II, 1tr. 756. — "Cereta. Scard, 635. Mem. Reg., 1084. Griffo. Crem. chr., 639. Giulini, 343. Roland. Patry, II, I. Tonduzzi, 244.

1217 Die Burger von Mailand und Piacenga waren icon burch Juno: ceng III gebannt worben, und balb nach feiner Erhebung ichrieb ib: nen Conorine: "Ihr ichnt euch auf gegen ben Geren, wie bas Befag gegen ben Deifter, und fest euer Bertrauen nicht auf Gott, fonbern auf eure Pferbe und vierfpannigen Bagen. Dechalb muß ich euch marnen, wie ein Bater feinen geliebten Cobn bor bem Untergange warnt, und an eure alte Treue gegen bie romifche Rirche erinnern."

Ale bies und Aebnliches vergeblich blieb und ber icon von ber iateranifchen Rirchenverfammlung jum Beften bes beiligen Lanbes porgefdiriebene Friebe von ben Mailanbern und ibren Bunbesgenoffen noch immer nicht gehalten wurde, fo belegte honorius auch biejenigen mit bem Banne 1, welche jenen Stabten irgeub Guife leifteten, ober ibre Obrigfeiten aus benfelben ermablten, ober irgend Umgang, Saubei und Berfehr mit ihnen unterhieiten. Unftatt aber bag biefes Steigern ber Drobungen und firchlichen Strafen erichrecte, fubrte es die mit ben Ortegeiftlichen fogleich barüber gerfallenben Burgerichaften und Obrigfeiten auf ben Bebanten, ihrerfeite mit weltlichen Dit=

teln in folgerechter Abftufung entgegenzumirfen.

Co flagte Sonorius 2 über ben Babnfinn unerborter Unma-1220 Bung, ale ber Bobefta von Mailand ben bafigen Ergbifchof bannte; und boch finden fich Dagregein, weiche, ob fie gieich ben tirchlichen Unnichten weniger Sobn fprachen, burd ibre brudenbe Mannichfaltig= feit und handgreifliche Unwendung fur bie Beiftlichen noch viel verberblicher murben. 3m Jahre 1220 entbanben g. B. Die 300 Rathe ber Stadt Barma ben Bobefta von feinem Gibe, Die Rirchen, Die Beiftlichen und ben Bijchof ju fcugen. Rein Briefter erhielt Recht, ber fich nicht vor weltlich Gericht ftellte; fein Burger burfte mit Beiftlichen Bertrage eingeben, ibnen Brot baden, ihr Getreibe mab= ien, ober nich ihrer Badofen und Dublen bebienen. Reiner burfte ibnen ben Bart icheren. Bar ein Burger fo fdmach, bag er auf bem Tobtenbette um ber Lossprechung millen fcmur, er wolle ben Befehien ber Rirche geborden, fo begrub man ibn nicht in geweihter Erbe, foubern im Difte. Erbieit er bie Befundbeit wieber, fo zog man feine Guter ein 3 u. f. w. - Bei ber Anwendung biefer ftrengen Dagregeln murben bie bifcoflicen Gebaube ausgeviunbert, bie Grunbftude vermuftet und viele Beiftliche geprügelt und verwunbet. Und bies wagten nicht biog bie machtigeren Stabte, fonbern auch bie fieineren 4, wie Mobena, Novara, Biterbo, Bano, Trevijo, Beltre, Belluno u. a. m. Die Rirche blieb inbeg mit Begenmitteln nicht gurud. Go wurben g. B. Die Benetianer, ber Ronig von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., I, 17, 18; II, 1024, 1263. — <sup>3</sup> Ibid., VI, 172. — <sup>5</sup> Ibid., V, 178, 435. — <sup>1</sup> Ibid., II, 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509.

#### Sionorius III und die Italiener. Friedriche Romergug. 131

Frankreich und alle mit ihnen in Berköp fledenden Orte angewiesen, 2000 de Güte und Berkeitungen er Varmenseir in Afchiag zu nechten bis fie Genugitung gediffet bätten; und der äußerliche Siez beiter Bartein fing in Aulien, ohne Beziebung auf ein beiligereit Bereichliche der Bereichliche Bereichliche der Bereichliche Bereichlich Bereichlich Bereichlichen, und der Bereichlich 
Durch bie eruften Bemühungen bes Rarbinals Sugolinus (bes nachmaligen Papftes Gregor IX) famen inbeg mabrent ber Jahre 1218 - 20 mebre Friebeneichluffe in ber Combarbei gu Stanbe 1. und fogar Mailand murbe mit ber Rirche wieber ausgefohnt ; aber bieje Friedensichluffe und Ausfohnungen hinderten meber ben Ausbruch neuer Rebben, noch beenbigten fie alle Billfur gegen bie Gelftlichen. Bei blefen Umftanben, und ba er ungeachtet aller Rachgiebig= feit auch mit ben Romern lange in Feinbichaft, bann in unficherer Freundichaft lebte 2, wollte fich honorius fo wenig allein auf bie Stabte ale auf ben Ronig verlaffen; und ebenfo wenig wollte fic biefer, eingebent ber bitteren Erfahrungen feiner Borganger, bloß einer Partei in bie Arme werfen. Wenn nun aber ber nabere, geliebtere und geehrtere Bapft nicht im Stanbe mar, ben Grunbfagen ober Leibenichaften ber Staliener gegenüber, Die Unfichten bes Rirchenthums burchzusepen, wie viel weniger Friedrich - ber Entfernte, minber" Dadnige und minber Berehrte - bie Rechte bes Ralfertbums! 3mar ernannte er im Frubjahr 1213 ju, Stellvertretern ben Bifchof Friedrich von Tribent 3, einen geborenen Berrn von Wangen, und im Frubjahr 1218 ben Bifchof Jafob von Turin; biefe fonnten jeboch, ob fie gleich Beiftliche maren, nur eine vermittelnbe Birtfamfeit uben unb fanben fur bestimmtere Befeble feinen Geborfam. Das Alles merte fich, fo antwortete man jenen, icon finben, wenn ber Ronig tomme; und bie Deiften hofften, er werbe noch lange ausbleiben, ober nie nad Stalien gieben.

Reg. Hon., III, 199.
 Rich. S. Germ, 991. Reg. Hon., I, 435.
 Monum. eccles. Triden., 52. Ecclesia, 67. Bonelli, Notiz, II, 536.
 Reg. Hon., IV, 555, Itr. vem 30. Muguft 1219.

1220 bot 1, die Kronung mit ber lombarbifden Rrone jest gar nicht verlangte. Benebig erhielt auf bofliches Unfuchen bie Beftati= gung aller alten Rechte und Befigungen 2, worauf Genua noch weit mehr erwartete, weil es ben Ronig bei feiner erften Reife nach Deutschland fo freundlich aufgenommen und fo getren unterflust habe. Friedrich erflatte: er wolle ben Genuefern jest biejenigen Rechte und Berfprechungen bestätigen, welche auf bas beutiche, nicht aber bie, welche auf bas apulifche Reich Bezug batten, inbem er uber beren Unwenbbarfeit erft an Drt und Stelle ur: theilen foune. Doch glaube er nicht, bag alebann ein Sinbernig im Wege fteben werbe, und erfuche bie Befanbten, ibm nach Rom gu folgen 3. Mus Berbruß über ihre getaufchten Soffnungen gaben biefe aber gur Antwort; fie maren von ihrer Stabt bagu feineswege bevollmächtigt; auch fanbe fich uicht, bag Genua Abgeorb: nete zu ben Rronungen feiner Borganger gefdidt babe. Der Ronig fant fich bieburch veranlagt ibre alten Rechte gu beftatigen und neue Begunftigungen bingugufugen 4; inbeffen mochte ber Bunfch, fich nach allen Geiten gn fichern, jeso mit bagu beitragen, bag er bie Bitte ber Bifaner um Beftatigung ihrer Rechte und Befigungen nicht ab: folug, obaleich fie fich fruber gegen ibn feindlich bewiesen batten b. Chenfo begunftigte er Faenga, ais beffen Burger ibn und fein Beer guvortommend aufnahmen, mit anserlefenen Speifen reichlich bewirtheten und ibm 1500 Dart Giiber überreichten. Gebr übel nabmen es aber bie Faventiner, bag er ihren alten Feinben, ben Forlienfern, and etwas bewilligte; fo unmöglich mar es. Allen zu genugen! -Bologna, welches in bie Acht verfallen mar, weil es, aller Rechtsfpruche ungeachtet, bie Graficaft 3mola nicht berausgab, zeigte jest renigen Geboriam und erhielt eine Beftatigung aller von ben Rais fern Rriebrich 1 und Beinrich VI bereits anerkannten Borrechte 6. Da nun aber bie Ctabt feit jenen Beiten febr um fich gegriffen batte. fo blieben Gegenftanbe bes Streites genng übrig.

In denso ungemissen Berhaltniffen wie Friedrich flam ber Ranft und immer gu bem Stödern erfünd wegen ber son den ernschneten allgemeinen Unsicht von den Rechten der Grifflickfeit; zweitenst, weil die Einwohner des Arichemsbactes und der Martyaussisch Antena ihm erniger leisten wellten alle stemalb den Anglein. Denn (so frenchen fie) die Ansprück der leigten waren genoulssam, und wood batten wir bent von der Martyaussische Angleich geschiede der Berty Greiche in der Berty 
Guilini, 352. Savioli ya 1220. — 3 Marin, IV, 202. Dandolo, 212. Böhmer, Reg., 111. — 3 Marchising at 1220. — 6 Bistretto cronol., IV, 13. Böhmer, Reg., 112. Bist, patriae monum, Script, 309. — 3 Tonduzzi, 249. Birt. eeu 24. Reventer. Böhmer Kirker, 113. — 5 Savioli 2129, Birt. etc. 22 at 1220; Birt. etc. 2

「中の現まするをかっている」

tend lag ein neuer Grund vielfachen Diffveranugend barin, bag So- 1220 norius bem vom Konige erhaltenen Beriprechen gufolge jest bie Anshandigung aller großentheils von Burgericaften befeffenen Guter Mathilbene verlangte. Der Rangier, Bifchof Konrab von Des, welchem Friedrich aufgetragen batte biefe Rudgabe gn bewirfen, gogerte jeboch biemit fo lange, bis Sonorius auf ben Bebaufen fam, baß ibn nicht blog bie inneren Schwierigfeiten ber Cache, fonbern auch wohi geheime Befehle bes Konige abbieiten. Deshalb erinnerte er jeuen fo boflich ale bringent und ließ ibm burch feinen Ravellan Mittel anbleten, fich ohne Schwierigfeit ans bem Banne gu gieben, in weichen er, gleich anberen faumigen Kreugfahrern, auf Friedrichs Untrag verfallen war. Der Rangler verfprach hierauf fein Gelubbe an erfullen 1 und zeigte fich auch im Uebrigen fo bereitwillig, bag er ale ein beim Konige boch angesebener Dann vom Bapfte manderlei Borrechte fur feine Berfon und fein Bistbum erbieit, 1. B. über Berpfandungen, Gunbenerlag, Bebungen in fremben Sprengeln und bergl. Beil aber begungeachtet bie lebergabe ber Dathilbifden Guter noch nicht erfoigte, fo fchrieb Bonorine bem Ronige: er moge endlich bies von allen gurften beftatigte Beriprechen erfullen und gegen bie Reberei ber Lombarben wirfen 2. Denn wenn er im Rleineren nicht Wort balte, muffe man über Großeres bebenflich mer= Friedrich antwortete am 13. September 1220 aus Berona und am 4. Oftober aus Bologna in ben theilnehmenbiten Musbruden und unter wieberholter Berfiderung feiner guten Gefinnun= gen; er erließ bestimmte Berfügungen über bie Mushanbigung aller Datbilbifden Guter an bie Bevollmachtigten bes Bapftes 3.

Damit er aber nicht in Rom anlange, ehe über jeben wichtigen Streitpunft neue und völlige Giderheit gegeben fen, fchidte ibm ber Bapft ben Bifchof von Tuefulum und ben Unterbeifer Miatrinue ent= gegen, mit ber Beifung: fie follten bie ihnen übergebenen Bertrage= punfte mit Beibebaltung bes urfprunglichen Ginnes in Die Beftalt öffentlicher Befege bringen und bom Ronige feierlich beftatigen und beflegeln laffen, bamit man fie am Rronungstage in ber Beterefirche öffentlich befannt machen fonne. Gie mochten ferner bie mahren Befinnungen Friedrichs, befonders über bie Bereinigung bes beutichen und ficiilicen Reiches und über ben Kreugzug, erforicen und ibm babei ausbrudiich bemerfbar machen: erftens, bag obne feinen ichieu= nigen Binfbruch nach bem Morgenlande bie Angelegenheiten ber Chris ften bort unrettbar ju Grunde gingen; zweitens, bag von ihm bie flarften Beriprechungen offenbar maren übertreten worben, inbem er nicht allein feinen Cobn, ben Ronig von Sicilien, gum beutichen Ronig habe ermablen laffen, foubern auch jest bie Braiaten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., V, 16, 34, 91, 92, 191, 192. — <sup>2</sup> Reg. Hon., V, 140, 150. — <sup>3</sup> Böhmer, Reg., 111, 112.

## 134 Vertrag zwisch, fionorius u. Friedrich, Saiserkrönung.

1991 Großen Giciliens gur Raiferfronung berufe und von ihnen einen neuen Gib ber Treue verlange. Durch bies Alles icheine er auf febr bebenfliche Beife bie Bereinigung beiber Reiche gum Rachtheile bes romifden Stubles und nicht minber gum Berberben feiner eigenen

Dadtommenicaft zu bezweden 1.

Der Inhalt iener bem Ronige porgelegten Bertragebuntte finbet fich nirgends vollständig verzeichnet, es leibet aber feinen Zweifel, bef fie im Wefentlichen mit benen übereinstimmen, welche Otto IV einft befcmur 2, und welche Friedrich guerft 4213 in Eger, bann 1215 in Strafburg, bierauf 1219 in Bagenau annahm, und welche enblich von ben beutichen Furften im Abril 1220 auf bem Reichstage au Franffurt bestätigt murben 3. Rur Bergog Leopold VII bon Defterreid verweigerte anfange bie Unterfchrift biefer Urfunbe, weil es in berfelben bieg: Beber verpflichte fich mit grau und Rinbern, bei Strafe bes Bannes, babin ju mirfen, bag meber ber Ronig noch bie Furften bem Inhalte berfelben irgenb gu nabe traten 4. Balb nachher aber enticulbigte fich ber Bergog bei bem Bapfte und verficerte, er werbe gewiß bem Guten nicht binberlich fenn, welches Friedrich ber Rirde erzeigen wolle.

Best einigte fich Friedrich mit ben Abgeordneten bes Bapftes über alle Bunfte; und fo ftand benn nichts mehr feinem Ginguge in Rom 6 entgegen. Bel ibm waren unter mehren Unberen Die Ergbifchofe von Daing und Ravenna, ber Batriard von Aquileja, Die Bifchofe von Det, Baffau, Tribent, Augeburg und Briren, ber Bergog Lubwig von Baiern und ber Pfalggraf Beinrich. Es erfchie: nen viele Furften und Bijchofe aus ber Lombarbei und Tuecien, Gefanbte aus ben meiften Stabten Staliens und aus Apulien Die Grafen von Celano, G. Geverino und Aquila. Reapel ichidie burch ei= nen Bevollmachtigten Bignatelll ein ansehnliches Geichent gur Beftrei= tung ber Rronungefoften 6, und fogar bie Romer (welche Friedrich gur Ginigfeit mit bem Papfte ermabnt und von beneu er febr bof= liche Antwortichreiben erhalten hatte) geigten fich, gegen ihre Ge-wohnheit, erfreut und theilnehmenb ?. Und fo wurden benn ber Ronig und bie Rouigin, nach bes Papftes eigenem Ausbrud, unter unbeidreiblichem Jubel 8 am 22. Dovember 1220 in ber Beterffirche

¹ Reg. Hon., V, 184. — ² Orig. Gaelf., III, 639. \$\phi\text{spin}\text{H}, \$\pm \text{Banb II}, \$\pm \text{Sainly}, \$\pm \text{Reidserds}, \text{Spin}\text{cect}, \$\cont.\text{I}, \text{ven heightiden}, \text{Itable.} \text{Urb.} \text{1.0 - 12}, \text{ with \$Z\$, \$\text{KI}, 168. \$\text{Ling}, \$\cdot \text{col}\text{col}\text{Cont.} \text{Corol.} \t

gekrönt. Doch sollten die seit Jahrhunderten sast immer bei den 1220 Kalsferkönungen eintretenden Ungebürlichsteiten auch diedem inicht ganz sehsen, und beim Wangel größerer Ursachen wirkten kleine Bers aufrisungen.

Der florentinische Botichafter ag an jenem festlichen Tage bei einem Rarbinal und erhielt von ihm einen iconen Sund gum Befchente. Um folgenben Tage murbe ber pifanifche Befanbte ju Tifche gebeten, lobte ben Sund nicht weniger, und bes fruberen Berfprechens mabrideinlich uneingebent, ichentte ibn ber Rarbinal jest jum zweiten Dale an ben Bifaner. Der florentinifche Gefanbte fcbidte aber merft und erbielt ben Sund, mogegen ber Bote bes pifanifden Gefanbten abgewiesen murbe, mas biefem, ber ben mabren Bufammenhang nicht wußte, beleidigend ericbien. Beibe Gefandte begegneten fich auf ber Strafe; es fam gu Erflarungen und Borwurfen, und bie ber Babl nach ichmacheren Blorentiner murben gebohnt und befdinipft. Sierauf verfammelten biefe ihre in Rom gegenwärtigen ganboleute und nahmen fo ungebubrlich barte Rache an ihren Gegnern, bag man in Bifa Befdlag auf alle florentinifden Baaren legte und beren Berabfolgung unter bem Bormanbe ab: lebute, bag fie bereite veräußert maren. Die Florentiner baten jest: Bifa moge, um ber Berftellung ihrer Ehre willen, wenigstent ichein: bar einige Baaren, wenn auch geringeren Berthes, aushandigen, ja man wolle fogar bie Burger Bifas bafur aus öffentlichem Chab entichabigen. Bifa, ftolg auf feine Land = und Geeberrichaft, verwarf aber biefe Borichlage, und fo entftand aus jener geringen Ber= anlaffung ein fo blutiger Rrieg und fo ungabliges lebel, bag Billani fagt: Dan mochte glauben, ber Teufel habe es in Geftalt eines Gun= bee beranlagt 1.

An bem Ardnungstage Friedricks wurben bie neuen und velgtigen Berträge fehant gemacht, velde zwissen ihm und bem beiteren Weifeln, ber Belle inne langen nicht verfregen, and ben fleiteren Anflicken ber Weifeln, ber Belle inne langen Ariecte verfregeden, nach ber Meinung Beforgterer spingegen unvertitigtere Keine schwerer Michelligkeiten in fic fleicher.

Der Kaifer nahm noch einmel bas Kreug and ben Santen bes Archinals Sugalinus ? "erspeach im Wärz pet außgen Zabres einen Telel seines Gerech voranzuschlichen und schwur einem seierlichen Geb, im Magulf, seich nochgulogen. Der Erstlätigte bie Weche bes Bapftes auf alle Lanthschaften von Nabilofani bis Geperano, auf bas Geregathum Spelcie und bei Wantgelfichgi Maffina. Der einsten der Erstlätig spelch bei der Berteile bei Berteile Berteile bei 
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malespini, 113. Villani, VI, 2. 3nbeß gingen ber geringen Bersanlaffung bichtigere Gründe vorfier. — <sup>1</sup> Auch mehre Fürsten und Prelagen nahmen bas Kreuz. Reg. Hon., V, 234. Rich. S. Germ., 692. Guil Tyr., 691.

220 hafer Matfibilifer Gliter von ben ibm gefriften iben, befahl, bag rebet Laien, noch Geifliche, noch Städe beilest Dirigfeiten ernen und bie etwa bereid Angestellten gurünkferusten leiten. Einige, welche bie Aushändigung solger Gliter an ben Kangier Konnay treiteren Ulergabe au ben Mapt bernelgertent, wurden sogan gerächtet. Doch hatten alle biese Maßregelin und Strassmittel gulest wenig Erfolg.

Bichtiger und fur alle feine Reiche verbindlich waren einige an= bere Befene Rriebriche uber bie Freiheiten ber Beiftlichen, Die Rener. bas Stranbrecht, Die Bebaublung ber Bilger und ber Lanbleute 2. 3m erften Befege, bie Beiftlichen betreffenb, beift es: Alle Befege und Gewohnbeiten, welche Stabte, Gemeinen, Obrigfeiten u. f. w. gegen bie Freiheiten ber Rirden, ber Beiftlichen und gegen firchliche und faiferliche Gefete erlaffen ober uben, find nichtig und aufgeho: ben. In ber Bufunft gleben abnliche Uebertretungen ben Berluft ber Berichtsbarteit und ichwere Gelbitrafen nach fich. Die Urbeber, bie Mitrathenben, bie Goreiber, bie nach benfelben Recht Sprechenben find burch bie That felbit ebrlod und verlieren ibre Guter, wenn fie ein 3abr laug im Ungeborfam verharren. Diemant foll ben Beiftlichen, Rirchen, milben Stiftungen u. f. w. Steuern auflegen ober fie auf irgent eine Beije belaftigen. Ber besbalb von ber firchlichen ober weltlichen Dacht zur Gennathnung aufgeforbert wird und fie nicht fogleich leiftet, erlegt ben breifachen Berth bes Erpreften und ver= fällt in bie por gebubrenber Grungtbung nicht aufzubebenbe Acht. Heberhaupt wird Jeber geachtet, ber wegen Beeintrachtigung von Rir= denfreiheiten in ben Bann gerath und fich binnen Sabresfrift nicht beraustiebt. Wer einen Gelftlichen por elnem weltlichen Berichte ver= flagt, verliert feine Unrechte, und ble Beborbe, welche bie Rlage annimmt, vertlert ihre Berichtebarfeit. Daffelbe gefchieht, wenn ein Richter nich brei mal weigert, einem Beiftlichen zu feinem Rechte gu perbelfen.

Das zweite Geseg, über bie Reger, stimmte in allem Wesentlichen unit bem überein, mas foon Junocenz III angeordnet und Otto IV besstätigt hatte 3. Es lautete babin: Die Ratharer, Patarener, Leo-

¹ Deir Maßregdin began ber Matthelischen Güster burden fichen im Seminer 1220 ergriffen. Dumont, 1, 161, 141. 300. Senig, Reichsards, 23, XXI, 170, 18tf. 1.3. Maffel; Ann. di Manton; 306. Marrat, Antit; Ital, 178; VI, 85. Witterfux, Nova subsici. 1, 50. — ² Constit. Fried. II im Gorp, Juris, 18t. 1. Blast dipl. Friel. 1, 161. 1, 162. 1, 163. Heine, 170, 181. Seniger, 18t. 1. Blast dipl. Friel. 1, 161. 1, 161. 1, 163. Seniger, 18t. 1, 18t.

niften, Speroniften, Arnolbiften und alle anberen Reger, wie fie 1220 auch beißen mogen, find ehrlos und geachtet. 3hre Guter werben eingezogen und felbit ibren Rinbern nicht gurudgegeben, ba Beleibiaungen bes bimmlifden Berrn eine ichmerere Strafe verbienen, ale Beleidigungen bes weltlichen herrn. Wenn fich bie ber Reberei Berbadtigen nicht binnen Jahresfrift vom Berbachte reinigen. fo merben fie wie Reter bebanbelt. Bebe obrigfeitliche Berion muß por bem Antritte ibres Amtes fdmoren: auf bie Heinbeit ber Glaubenolebre gu balten und alle von ber Rirche begeichneten Reber nach Rraften gu vertilgen. Reinigt ein weltlicher Berr, ungeachtet firchlicher Aufforberungen, fein Land nicht von ben Freveln ber Regerei, fo follen Die Rechtglaubigen bies Befchaft übernehmen und feine Guter em= pfangen, fofern nicht Rechte eines uniculbigen Oberlebnoberrn porbanben und zu beachten finb. Bebler, Bertheibiger, Befchuger bon Regern gerathen in Bann und Acht und fint, fofern fie fich bin= nen Sabredfrift nicht auslofen, ebrios und rechtlos; fie fonnen mit= bin weber öffentliche Memter befommen, noch erben, noch Recht erbal= ten, noch Beuguiß ablegen u. f. w.

Rach einer britten au bem Aronungstage Friedrichs erlassenen Borforift buarb ferner bas Strandrecht (nur nicht gegen Sertaleber und ungläubige Beinde) ganisch aufgehoben und jedem Uteberetreter neben bem Berlufte seiner Guter auch noch eine außerordentliche,

vom Raifer feftzufenenbe Strafe angebrobt.

Um, betreins, ben Misferauchen, wedde zeither gegen Bilger geicht veruren, vorzubengen, ergiagen folgende Petlimmungen: Manist der Mitger überall milbe aufsechnen und fie im Toll einteren sie den gestellt der der Betreit gestellt der Betreit gestellt gettellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gest

Enblich bewilligte ber Raifer, fünfenn, ben Lambeuten in ihren Schirren und anf ihren Alecten, für ibre Aperionen, ibr dedergraft, und ihr Jugvieh vollfommene Sicherheit; Zeber, welcher ihnen bied mit Gewalt nahme ober sie verbaftete, sollte vierfacen Erfah geben, but die Appen der muniterbar erboo seyn und noch mit amberweiten au-

Bewrbentlichen Strafen belegt werben.

Bene erften Gefege über bie Beiftlichen und bie Reger, bamals als bie nothwenbigften, wichtigften, heilbringenbften mit voller Ueber-

<sup>1</sup> Reg. Hon., V, 483.

1229 jengung betrieben umd vorangestellt, sind in spätern Zeiten als Arrethümer umd Servei betrachtet worden, ruhbrend die lehten, minde bervorgsbobenen umd soll nur beiläusig angehängten Bestlummungen über Strandbrecht, Miger umd Landbrute wegen ihret einsahen Naeituitsfest, Gerechigsfet umd Semneinspässelt selten Beisäld verbienen und erhalten. So erscheitund von Semneinspässelt selten Beisäld verbienen und erhalten. So erscheint ofe das, was ein Geschiertung wir böhften Cliffer ergresst umd mit ber böhften Begestlerung verstegt, den Nachfonmen als ein gleichgüttiger, oder widerwärtiger, oder verspotterer Gesenfland:

fen habe 1.

And feiner Ardnung bielt ich ber Kaifer noch einige Tage in Bom auf, ernannte an 27. November im Lager von Gutti ben Kangler Konrad zu feinem Erfelbertretre im nörblichen und mittelen ern Italien mit ber ausgeberheiften Wolfmacht 24 und brach bann auf gen Neupel. Daß mabrend beifes Juges einige Mitgeren flabruiffe zwieben ibm und bern Aupferenthamen, geft an dien Schrieben bes legten 3 wom 11. Derember 1220 hervor, worln est beifet:

"Bir glaufen uicht, daß je ein römischer Papst einen Kaifer auftricktiger lichte, all wir bis lieben, aber mög fein untereutender Grund diese Berkeit gleichen aber mog fein untereutender Grund für Wenfein und Bieß gefolk, sie ihr bei nich unfere Schult; dern ist den und allen Gegenden sie mit dasen und allen Gegenden fint mannlichten Berklich gegen lassen, daß zehre und allen Gegenden lassen, daß zehre und auf den mannlichten Berklich auch des ausderücklichen Lertragen, innerfaul der gegen lassen, auch des ausderücklichen Bertragen, innerfaul der gegen leiterbaus beforgen. Dweitend leisten die Lauftschen Wentlen und Gamps ger auf her bei der auf dem Aufgege derügter werden. Ben Kaiferfröuung, noch auf den Weden bereiter werden. Ben Rasie er auf ihr den Stepfegung des fer werder auf dem Spingen de felbt in der auf ihren diese Zerpfegung de seiner keiner bereiten Begen auf der der bereiten besteht gestellt der auf ihren Begen auch Auslien bereiten Erreftigung delfelt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., V, 301, 305. — <sup>3</sup> Mitarelli, Ann., IV, 412. Die hypftalien an Richtigh was nicht immel gefattet; boch beutertie blieft Belle machten webl nur febr furg Scht. 3m September 1220 warb Ebretayn on Eutra vom fürstrichtig jum Beyollmädighen in Zuedein ernannt. Camici zu 1220. Utf. VI, 42. — <sup>3</sup> Reg. Hon. V, 228, 232. Würdtw., Nova subsid., I, 45.

Durch blefen in ber Cache nachgebenben und boch bas Recht wahrenben papflichen Beichluft berichten alle weiteren Unannehmilde-felten für jest abgeschnitten, und Briedrich betrat icon am 15. Desember fein mutterliches Reich, nach ben Borten bes Bapftes ;, in

Frieden und Freuben" 1.

Beibe Theile, Ralfer und Papft, waren jest einig und gufrieben. Sonorine batte alle feine Bunfde uber ben Umfang bee Rirchenftaates, ben Rreuggug und bie Rechte ber Beiftlichen erreicht. Der Raifer bingegen fab in ber letten Berwilligung unr bas Beftatigen alter Unfichten, in bem nochmaligen Empfange bes Rreuzes nur mie= berbolte Anerfenntuig bereits übernommener Bflichten, und bie erneute Bergichtleiftung auf bie Datbilbifden Guter verlor ber Babrbeit nach einen Theil ihrer icheinbaren Bichtigfeit, weil weber Rai= fer noch Bapft ihre Unfpruche gegen bie Juhaber berfelben geltenb machen fonnten. 2018 bestimmter Gewinn fur Friedrich ericbien es aber, bağ ibn ber Papft jest ale Raifer und gugleich ale Ronig von Sicilien behandelte 2, und bag uber bie Bahl Beinrichs gum beutiden Ronig fein weiterer Zweifel erhoben wurde. Doch finden wir feine Urfunden, worin über bie bauernbe Bereinigung bes beutiden und apulifden Reiches etwas Entideibenbes mare feftgefest worben; mabrideinlich bielten fich beibe Theile insgebeim ben Musmeg offen, bag jeber von feinen Bewilligungen gurudgeben tonne, fobalb ber anbere mit Erfüllung bes Berfprochenen gurudbleibe. Dem Bapfte erfchien bie Trennung Deutschlanbs und Gieiliens natur= lich und nublich; man tann fic aber nicht munbern, wenn ber Raifer bort nach Bablrecht, bier nach Erfrecht berrichen wollte unb bas ibm Abgezwungene gu anbern fuchte.

<sup>1</sup> In pace et gaudio. Bielleicht geschaft bies noch einige Tage früher, benn ber Brief (V, 200) ift vom 15. December 1220. — 2 Der Pauft neunt ihn imperatorem et regem Sieiliae. Auch er schrieb sich so (September 1221). Vio, 14.

### 3 meites Sauptftud.

Der in Deutschland bulflos Ankommenbe, bann mehr burch ben auten Willen Anberer ale burch eigene Dacht Obfiegenbe burfte fich bort bie unausfubrbare Aufgabe nicht einmal ftellen, gewaltige Burs ften und Bralaten in abhangige Beamte feines Sofes zu vermanbeln und bas feit Sabrbunberten allmablich Entwickelte zu vernichten; er fonnte enblich, bei ungureichenber Rriegomacht, mit ben Lombarben feine Streitigfeiten über ben Umfaug und Die Grengen ber Raifer= rechte anfangen. Mithin mar, trot bem Glange best Erreichten, bie Lage Kriedriche febr manbelbar und unficher; er fublte, bag ber fünftliche Bau leicht gufammenfturgen fonne, wenn er nicht im unte= ren Italien eine fefte Dacht grunbe. Sier ober nirgenbe fen ber ficherfte Stuppuntt gegen ten Bapft, ber nothwendige Anfangepunft gu einer allgemeinen Gerrichaft über Stallen. Anch ftellte fich ibnt feineswege, wie in Deutschland, eine, wo nicht anerfanute, boch un= bezwingliche Berfaffung entgegen, fonbern nur Unmagungen Gingel= uer, welche fein normannifcher Ronig gebulbet und Beinrich VI bart bestraft batte. Und boch gerieth Friedrich felbft biebei in eine bein= liche Lage, weil er von zwei bebenflichen Answegen fogleich ben einen ober ben anberen ergreifen mußte. Im Ball er namlich alle Berleibungen . Berfprechungen u. f. m. querfannte, welche Innocen; und bie übrigen Bormunber mabrent feiner Minberjabrigfeit genebmigt hatten, fo erhielt er fich ben Rubm ber Dantbarfeit und bes Worthaltens, fonnte aber bann unmöglich bie fonigliche Dacht irgenb berftellen ober Rube und Orbnung begrunben. Bebielt er bin= gegen biefe Brede im Muge, fo nufte er vieles fcheinbar Beglaubigte umftogen , Berleibungen guruduehmen , Beriprechungen auf:

<sup>1</sup> Carcani, Const. Sicil., III, 1.

heben, Anniagungen gurudweifen, Betrugereien ftrafen 1; unb mas 1220 Mandie beni ftaatöllugen herricher ju Gute rechneten, erfchien boch

ben Betheiligten als ungerechte Strenge und Bortbruch.

Friedrich, eingebent ber langen Roth feiner Jugent, ber gegenmartigen Ungronung und ber, wie er boffte, glangenberen Butuuft, bielt fich burch bie eigenmachtigen Befdluffe feines Bormundes nicht fur gebunben, und ob er gleich mit ber Rirche in biefem Augenblide feines: wege brechen wollte, fo glaubte er bod gewiffe Dagregeln nicht einen Mugenbild aufichieben ju burfen, ba fich honorlus gegen ibn gelther febr milbe gezeigt batte und eine neue Entfernung aus bem Reiche burch ben Kreugzug bevorftand. In Rapua und Deffina gab er mehre Befeite jur Berftellung bes Geborfame und ber auten Gitten, unter: marf alle Berleibungen und Schenfungen, welche feit bem Tobe Bilbelme Il gemacht maren, einer ftrengen Brufung, bestätigte bann bie Rechte ber getreuen Lebnomanner und begann (zu feinem und bes Bolfes Rugen) ben Rampf gegen bie abgeneigten ober miberfpenftigen Barone 2. Richard, ber eine Bruber Junoceng Ill, mußte bie Grafichaft Cora, ber zweite, Rarbinal Stephan, Rocca b'Arce raumen 3; ber fruber verhaftete Diephold erhielt gwar feine Freiheit auf Bitten ber Deutschen wieber, übergab aber Mife und einige anbere Guter burch feinen Bruber Siegfried bem Raifer. Die Abtei G. Bermano perfor ben Blutbann nebit ber Stadt Atino; bem Grafen von Gelano murbe mande Befitung abgefprochen, und einige ohne Beneb: migung bes Ronige eingeführte Bifcofe niuften mobl fcon jest ibre Stellen nieberlegen. Ale Grunde ju biefen Dagregeln finden wir angegeben: gefehmibrige Belehnungen mabrend ber Minberjabrigfeit Friedriche, heimliches ober offenbares Ginverftandniß mit Otto IV. Ungehorfam gegen neuere Befehle bes Raifers, Billfur gegen bas Bolf, ungebuhrliche Erbauung von Burgen, Friedenebruch und ftraf: liche Webben 4.

Auch bie genutesischen Gesandern, weiche fich wieder einfauben, tonnten ihre Zwede hinsichtlich des apulischen Reiches nicht vollffantig durchsehen, wiedmehr unterwarf sie der Keinig den genobinlichen Sanbeltächgaben und handeldgerichten. Denn bestimmt Bersprechungen mochten nicht flutzesschaften den je na aus loser Dansfarteit,

1221 bas glaubte Friedrich, burfe fein Gerricher Frembe Cinheimischen vorgieben und ihnen übermäßige Rechte und unabhangiges Befigthum in feinen Lanbern zugesteben.

Reben ben inneren Ungelegenheiten gebachte ber Raifer ernftiich bes Rreuzzuges. Er erlaubte bem überall thatigen Rarbinal Sugolinus, welcher nach bem Auftrage bes Papftes in Enseien und ber Lombarbei ben Rreuging beforberte, Die Acht in Diefer Begiebung auszusprechen ober zu lofen. Er wies ben beutiden Rittern große Ginnahmen in Deffina an 1 und verftattete, bag jeber Baron von feinen Reicholehen etwas ben Johannitern überlaffen burfe 2; enblich fdrieb er im Anfange bes Februare 1221 aus Calerno an alle Ge= treue in Deutschland und ber Lombarbei, machte ihnen eine feierlich berebte Schilberung ber Leiben bes beiligen Lanbes und fugte baun bingu: "Dach fo vielen burch Gottes Bulfe uber fo mannichfache Beinbe erhaltenen Siegen, nach fo gablreichen, mubevollen Rampfen, in welchen bie Rraft bes Raiferthume und ber Rubm faiferlicher Dajeftat bervorleuchtete, gebubrt es une, ben Schopfer aller Dinge, burd ben wir allein find, leben und mit ermunichtem Glude regie= ren, von gangem Bergen, von gangem Bemnth und aus allen Rraften zu lieben und ibm eifrigft und bemuthigft angubangen; benn ob und gleich ber Erfolg irbifden Gludes anlachelt, fo find wir bod weit entfernt, une burch fo vergangliden Glang von ber Liebe und ber Furcht unferes Coopfere abhalten ju laffen. Deshalb haben wir bas Rreug genommen, und wenn ihr anbere faiferliche Gunft und Chre idant, fo folgt unferem Beifviele. Boblauf, ibr getreuen Mitter bee Reiches, ergreift fonell bie Baffen driftlicher Ritterfcaft; fcon find bie fiegreichen Abler bes romifden Raiferthums vorangezogen 3. Bweifacher Lobn erwartet euch: bie faiferliche Bnabe und bie ewige Biudfeligfeit. Laft euch ermahnen, erbitten, erfleben, befeuern um ber Liebe Chrifti willen, beffen Braut ble Rirche, unfere beilige Mutter, in jenem Laube eleubiglich gefangen gehalten wirb. Erinnert euch ferner, wie bie romifden Raifer bor alter Beit mit Bulfe ihrer bis jum Tobe getreuen Ritter ben gangen Erbfreis ibrer Berrichaft unterwarfen. Gbenfo werbet ihr eure Mutter, Die Rirche, ihr werbet euern Raifer nicht verlaffen; auch burfen wir nie bulben, bag unfer frommer Borfas baburd vereitelt und ju Chanben werbe."

Co schrieb ber Kaifer über ben Arenzzug, und wir haben teinen genügenden Grund zu zweifeln, bag er auch so bachte. Allein wie er früher in Deutschland meinte: erft nach ber Wahl seines Sohnes und nach Empfang ber Kaisertrone foune ber Kreuzzug mit Erfoig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., I, 958: ad usus hiemales, pro mantellis et agninis peliibus. — <sup>2</sup> Reg. Hon., III, 495. Histor. dipl., II, 1, 124. — <sup>2</sup> Reg. Hon., V, 447, 448.

und Rachbrud angetreten werben, fo wollte er jest bie völlige Ber= 1221 ftellung ber Orbnung im apulifden Reiche porangeben laffen. Rach ber Betrachtungeweise bes Bapftes war hingegen ber Rreugzug bas Erfte und Rotbigfte. Sonorius fant aber nicht blof Sinberniffe bei bem Raifer, fonbern bie wichtigfte Urface berfelben lag, wie ge= fagt, barin: bag man, weil fich biefer Rreuging gar nicht mehr, wie bie erften, von felbit machte und trieb, ben gang verichwundenen Gifer burd berhaften 3mang, bie feblenbe Begeifterung burch funftliche ungenugenbe Mittel erfegen mußte. Deshalb fdrieb in biefen Beiten ber Abt Gervafius bent Bapfte : "Lagt bie Deutschen nicht mit ben Frangofen gufammenpilgern, benn fie baben fich nie vertragen. Die Bifcofe treiben gwar unter Anbrohung bes Bannes gur Befchleunigung bes Rreugzugs, aber nicht, um ihn mahrhaft gu beforbern, fonbern um Gelb zu erpreffen. Dirgenbe ift Orbnung, Gini: gung und Rriegegucht. Die Dieberen flagen, bag fie meber bei ben pornehmen gajen, noch bei ben Beiftlichen Rath ober Gulfe, ja nicht einmal Gerechtigfeit finben, fonbern im Biberfpruch mit ben Borrechten ber Rreutfahrer von ben Dachtigen unterprückt merben. Diefe (alfo nicht blog ber Raifer) forbern Aufichub, mabrent Beiftliche, Frauen und Unbere, Die zu nichts taugen, bas Rreug nehmen. Roch Unbere gieben gegen bie Albigenfer, fatt nach Affen, und ber 3man= gigfte wird meber gebubrent verfammelt, noch vertheilt" 1. Inobefon: bere wollten viele Geiftliche nicht fur bas Morgenland fteuern, ob: gleich ber Beitrag eines Zwanzigftels ihrer Ginnahmen an fich feinesmege ju bod mar. Sonorius ließ es nicht an mannichfaltigen Ermabnungen, ig, mo bie Deigerung gumggenb und bebarrlich mar, nicht an Rirchenftrafen fehlen 2. Er erweiterte bie Bollmachten ber Bifchofe und ber gur Bebung Beauftragten fo febr ale irgent moglich, und erlaubte bag unbestimmte, fcmer abjufchagenbe Ginnahmen (Jagb, Bifcherei und bergl.) gur Bermeibung aller Bladereien aus ber Berechnung bes Zwanzigften weggelaffen murben 3. Ungern fab er es bingegen, ale bie von Dubamebanern felbft bebrangten Cpanier flatt bes 3mangigften nur ein Biergigftel anboten und bie Bramonftratenfer ibre alten Freibriefe geltenb machten 4. Er verbot, bag man (wie es wohl in Deutschland geicab) bie Rreugfahrer borfab= lich befteure und verfolge, weil fie fich burch Uebernahme bes Belubbes ibren gewöhnlichen Berpflichtungen entgogen 5; er befahl im Begentheil fie auf alle Beife ju begunftigen und ihnen übertragene Memter, ob ber bevorftebenben Entfernung, nicht gn nehmen. Erft

Men

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hugo, Monum., I. 4—7. — <sup>2</sup> Reg. Hon., II, 925, 933, 937. 315: for runtra getanni, lei nicht galdiru. Bid., V, 989, 312, 499. — <sup>3</sup> bid., VI, 111. — <sup>4</sup> bid., III, 61, 964; IV, 831. — <sup>5</sup> Talliis et alliis exactionibus opprimuntur, quorum etiam corpora passim incacerantur. Eie refaubtra fid, aber aud, vide läubilbra. Jacob. Vitriac., p. 31, in ben Mém. de l'acad. de Druxelles.

Se Calegradian

2221 nach langen Uebertegungen, großen Worfichtungkregein und unter maunichsachen Beschruntungen willigte er ein ?, als unn in Sibfranfreich einiges Gebr gur Wetriegung ber Albigenser guruckhiete, faling aber bas Gelich Webere ab, welche lieber nach Breußen als nach Sertien wollscherten wollten.

Ueberall mar bie Abicanung, Sebung und Bertheilung bet Steuern fo eingerichtet, bag auf ben Bapft auch nicht ein entfernter Berbacht bes Gigennunes fallen fonnte; vielniebr batte biefer in feinem britten Regierungejabre bereite 20,000 und im funften 30,000 Mart fur ben Rrenggug aus eigenen Mitteln verwendet und feine Raffen ganglich erfcopft 2. Aber ber fleinen Berthellungen, befon= bere an bie burftigen Rreugfabrer jebes einzelnen Sprengele balber blieb bie Bauptfaffe fur große gemeinfame Unternehmungen arm und unwirffam; und ale man von biefem Berfahren abließ, entitanben wieberum Rlagen jener Gulfebeburftigen, welche in großer Babl bas Rreng nahmen, um fich erhalten und verpflegen gu laffen 3. Doch fchidte ber Bapft Rapeltane aus, welche bie Refte beitreiben unb bas fur forgen follten, bag großere Summen fur bas Morgenland an ben bortigen papftlichen Gefanbten ju gewiffenhafter Berrechnung ab: geschicft murben 4. Wenn einzelne Arme fich nicht felbft erhalten tounten, fo trat einer fur mehre ben Rreugzug an und murbe mit ben nothigen Mitteln ausgeruftet. Conft hielt ber Papft ftrena barauf, bag Riemand übereilt ober aus Rebenabficten von Gelubbe gelofet werbe 5. Go mußte ber Bifchof von Durham, ob er gleich Altereichmache ale hinderniß anführen fonute, 1000 Mart gur Sauptfaffe gablen, und noch niehr mochte man bem Bergoge C. von Bolen abforbern, welcher behauptete: er tonne nicht nach Balafting mallfahrten, weil es ibm jur anberen Ratur geworben feb, weber Bein noch flares Baffer, fonbern allein Bier und Deth gu trinfen 6.

Obgleich auf biese und ahnliche Weise allmablich, troh aller hind betuiffe, sehr große Summen für bas heilige Land einkamen? und mehre Abtheilungen von Bilgern aus Genua, Marfeille und anderen Seehafen nach Sprien ober Aegypten segelten , so fehlte boch ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beg Hon, III, 50; V, 224; VI, 17. — <sup>1</sup> Inid., III, 50, 136. Graph brief an robinde Struighter. Inid., IIII, 200; IV, 561. Sin Grirbrich field 2000 20ct. Ibid., V, 133. — <sup>3</sup> Wendover, 4, 144. Sin Grirbrich field 2000 20ct. Ibid., V, 133. — <sup>3</sup> Wendover, 4, 144. Sin Hon, a brief of Stane hos Afren, Vittico, Epist., 32. — <sup>4</sup> Reg. Hon., V, 1. — <sup>5</sup> Ibid., V, 333, 366. — <sup>5</sup> Ex accidentit, verso in naturam, nec vinquine est implicem aquam biber valent, consuctus potare tantum ecrevisism et medonem. Reg. Hon., V, 522. E5 bids. (Jet 2010 and in her Erdigisterlame injut asseptivitelon) Morrab von Erdigiste heventet. — <sup>5</sup> Solito Stagnatur batte her Graftidej von Rev. (Jet 2010 and 1997). Solito Stagnatur batte her Graftidej von Rev. (Jet 2011 and 1997). V, 1. — <sup>8</sup> Reg. [Ion., 11, 1234; III], J. 2011 Wangki 1218 weitte eine Stadeplina Startighere and Kramferich defegda. Der Gedigfer wordern bedsalb vom gapfen agratificts. Ibid., III], 202.

gangen Unternehmung ein Saupt, es feblte Plan und Bufammen: 121 bang; und ba ber Ronig von Franfreich icon einmal in Sprien gemefen mar und faum gum Baffenflillftand mit bem in Unruhe gerathenen England, viel weniger zu einer zweiten Annahme bes Rreuges bewegt merren fonnte 1, fo mußte ber Bapft gulest immer mieber und ausschließlich auf ben Raifer gurudtommen. Deshalb erinnerte er ihn am 3. Juniue 1221 fo höflich ale bringend au fein Berfprechen und fugte bingu: "Deute es nicht übel, wenn wir bir etwas Bitteres zu ichreiben icheinen, benn es gefchiebt aus Liebe unb bie Babrheit ift beffer ale lugenhafte Comeicheleien. Biele näulich murmeln und fagen: bu balteft bie jur Abfahrt bereiten Schiffe unter ungenugenben Bormanben gurud und fucheft ben Antritt bee Rreugzuges binauszuschieben. Daburd machft bu uns fcwere Sorge und giebft Beranlaffung, bag wir von Bielen geläftert werben, welche meinen, wir gaben bir aus übertriebener Liebe zu viel nach und maren mittelbar Urfache jener verberblichen Bogerungen 2."

Friedrich entschuldigte fich 3: er und bie Rurften batten beim Romerzuge fo viel Belb ausgegeben und bie nach Megupten gebenben Rreugfahrer fo reichlich unterftunt, bag fie ichlechthin außer Stanbe maren, in biefem Augenblide auf eine anftanbige Beife mit großer Dacht übergufeben; boch wolle er, ber Raifer, 40 Schiffe mit bem Bifchofe von Ratana und bem Grafen von Dalta vorausfenben. honorius war über bas lette, wirflich ausgeführte Berfprechen febr erfreut; boch wieberholte er 4: Friebrich moge bie Sauptfache nicht verzogern und fich nicht felbft taufden und betrugen mabrent er Unbere ju taufchen meine. Ale er aber befungeachtet eine neue Berlangerung ber Frift bis zum Marg 1222 verlangte und zugleich maucher unangenehme Buuft gur Sprache fam, fdrieb ibm Sonorius am 21. August nochmals umflanblich und aufrichtig 5: "Gott, bem nichts verborgen ift, ber alle Geheimniffe fennt, ift mein Beuge, mit welcher Cebnfucht bes Beiftes, mit welcher Freude bes bergens ich ben Tag herbeigemunicht habe, wo ich bir bie Raiferfrone reichen mürbe. 3d habe mich uber beine Erbobung gefreut, wie ein Bater uber bie Erhebung feines Cobnes, in ber Ueberzeugung, bag baraus fur bie Rirche und bie gange Chriftenbeit ber größte Gewinn bervorgeben muffe. Be mehr Berbienfte bie Rirche um bich bat, befto mehr muß fie von bir erwarten, befto mehr mußt bu bich vor Unbantbarfeit und Beeintrachtigungen buten, befto weniger barift bu vergeffen, mit welchen Giben und Berfprechungen mancher Art bu bid gebunben und verftridt baft. Schon vor beiner Rronung warft bu megen Berfaumnig ber Friften in ben Bann gefallen, und ich babe ibn nur aufgehoben, weil bu ichwureft, ben Befehlen ber Rirche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., III, 394. — <sup>2</sup> Ibid., V, 706, 709. — <sup>3</sup> Ibid., V, 729. — <sup>4</sup> Ibid., V, 760. — <sup>5</sup> Ibid., V, 636; VI, 1. III. 10

1221 ju geborden. Bieber aber baft bu ihre und ber morgenlanbifden Chriften Soffnung getäufcht. Much feblt es nicht an Grunten gu Befdwerben auberer Art. Deine Beamten belaftigen bie Burger von Benevent, gegen bie fruberen Bertrage und Freibriefe, mit Steuern, mas bu um fo mehr unterfagen mußt, ba ich bereit bin, beinen Un: terthauen bei etwaiger Rlage gegen Beneventaner gu ihrem Rechte gu helfen. Gerner bore ich, bag bu, beinem eiblichen Berfprechen gutvi= ber, bid in bie Bifcofemablen mifdeft. Reineswege follen Berfo: nen, welche bir berbachtig find, gu biefen Stellen erhoben werben, und gern will ich Alles beforbern, mas beine und beines Reiches Rube erforbert : aber bute bich in bie Fußtapfen beiner Borfabren ju treten, welche bon Gott fo geftraft murben, bag außer bir faum noch Giner von ihrem gangen Gefchlechte übrig ift; bute bich Golden bein Dor zu leiben, weiche bei einem Streite zwifden bir und ber Rirche hoffen im Truben ju fifchen. Ueberlege, eingebent ber nachftvergangenen Beiten, ob bu von einer offenen Rebbe mit ber Rirche Bortheil erwarten fonneft. Bebente, bag bein Cobn nicht minter burch ben Ginflug ber Rirche ale burch feine eigene Rraft rubig in Deutschland berricht; bebente, baß ich viele Mugen und Db: ren babe und febr mobl meiß, wie Bielen in Dentidland und Apulien ich einen Befallen thate, wenn ich unangenehme Dagregeln gegen bid ergriffe. Aber fein Gebante auf Erben ift mir mehr ale biefer gumiber, und lieber trage ich ben Borwurf, ich batte bir in gu Bielem nachgegeben. Deinerfeite aber vermeibe nun auch, ich befdmore bich barum, jebes Mergerniß zwifden bir und ber Rirche; benn wenn bu mich enblich gu beftigen Schritten gwangeft, fo murbe ich ben gangen Bergang ber Dinge öffentlich ber Welt vorlegen und Simmel und Erbe gu Beugen rufen, wie ungein und nur nothgebrungen ich milben Dagregeln und Mitteln entfage."

Das bieberige und nachfte Benehmen bes Japftes erfliert fich noch vollftandiger, wenn man bie von Beit zu Beit aus bem Morgenlaube eingebenden Andrichten damit in Berbindung fest. Bir laffen bie Erzählung ber bertigen Greigniffe aber erf jest folgen, weil wir fie nicht zu febr gerrückfen, fondern bis auf einen entflichen.

benben Bunft fortfuhren wollten.

nes Schgleich ber König Ambreas von Ungern im Frühlinge 1218 aus Senten nach Eurova jurudiferte, besichoffen bach ber bertifeitenben Milger eine größere, führere Unternehmung. Im Wei defeiten Ahres fegelten König Jahann, ber Bartlarch von Iruflaten, ber Gerage Levold VII von Defterrish, mehre Michigle, Aenselbeter ern. Jahanniter, deruffe Mitter, furz die gefammte Wach der Christefteit, and Damitette in Angebern, und Mile fäligen ungefindert am 1. Junius gwilden dem Merer und dem Mile für ihr Lager auf. Der Stadt fellfe fleuten fie fich der nicht nabern, nob bei ihren unembehrliche Gerefchaft über den Gerem greinuren, so lange ein mits nit der heiften erkaufer genetliger Abernin in den Agnet er Gestellten erkaufer genetliger Kourt in der Mile der ere

racenen blieb. Deshalb umringten ihn bie Chriften mit ibren Gdif- 1218 fen und beichoffen ibn aus manderlei Rriegszeug; aber griechifches Beuer und berabgeworfene Laften gerftorten alle Unftalten, tobteten Biele und ichrecten bie Uebrigen 1. Dur bie Deutschen und Rriefen 2 blieben unermublich. Gie verbanden zwei große Chiffe mit Balten und Striden, errichteten auf benfelben vier Daftbaume und in beren gronter Sobe burd wechfelfeitige Befeftigung ber Cegelftan: gen und burch anbere zwedmäßige Mittel eine Art von Berbed gu gefährlichem Ungriffe. Glechtwert und ein Uebergug von Gauten follte bie Wirfung best griechifden Reuers und best feinblichen Ge= fcupes abhalten. Babrent man nun biefe Schiffe aus ber Gegenb bes driftlichen Lagere mit großer Dube bis jum Thurme brachte und burd ftarfe Unfer gegen bie Gewalt bes Stromes ficerte, jogen bie Beiftlichen mit blogen gugen bas Ufer entlang und erflehten Glud fur bas wichtige Unternehmen. Die Sargenen bingegen marfen griechisches Reuer in folder Menge auf ben Bau, bag querft ber Daft brad, woran bie Leitern ber Johanniter befeftigt maren; bann fturate auch bie Leiter bee tapferen Bergoge von Defterreich gufam= men, und bie Caracenen erfreuten fich ibred Gieges. Schneller aber ale fie glaubten, murbe, burch bie Unftrengung ber geringeren Bil= ger und unter ber flugen Leitung bes Stiftelebrere Dliver von Roln, ber Bau nicht allein bergeftellt, fonbern auch verbeffert. Bermittelft ber Gallbruden, welche bis zum Thurme reichten, erftiegen bie Chriften bas obere Stochwert und brangten ibre Begner in bas untere binab. Bon bier aus aber entgundeten biefe, ohne eigene Gefahr, ein neues Beuer über ihren Sauptern und zwangen bie Bilger ben Thurm ju verlaffen. Rodmale febrten biefe, fobalb bas Feuer gelofcht mar, gurud; aber erft nach funfundzwanzigftunbigem Rampfe ergab fich bie Befagung, und ber Thurm fam am 24. Muguft 1218 in Die Gewalt ber Chriften.

Munucht fonnten biefe mit ihren Schiffen liefer in den Etrom hientingeln nub der Sind die Jusub's abihaniben. Doch schifden ich in der Nacht manche Kähne hindurch, die Altingelu an die vorgegogenen Stricke effeitigt wurden. Gierauf ish man häufig sode Herbe und Kannetel dem Etrom hindschminnen, ih fich endlich ers gab, daß es mit Rekensmitteln angefüllte Phierhäute voren. Im annalisigkare Retriebung ginger meldig Canzennen durch das derfiltliche Kagere zur Stadt, bis auch biegegen zwerdbienliche Maßregelin ger troffen wurden.

Daß alle bieje fleinen Runftmittel nicht auf bie Dauer ausreichen

Rich, S. Germ., 990. Godofr. mon. Vitriac. hist. Hier., 1133.
 Olavan, 1403. Memor. Regiens., 1086. Journ. asiat. VIII, 28.
 Wendover, IV, 36. Mouskes, 22845. — <sup>2</sup> litere by Ringfei Br Griefe na aben Straugisgen: Dirfe im Frije Fries, II, 135. — <sup>3</sup> Sanutus, 207 — 208.

1218 fonnten, faben bie Belagerten febr mohl ein : ju ihrem Unglude lagen aber bie offentlichen Berbaltniffe ber mubamebanifchen Reiche bamale fo, bag zum Entfage ber Stabt in ben erften Monaten gar nichte gefchab. Daburd namlich, bag Abel, Salabine Bruber, feine Deffen allmablich verbrangt batte, war fdmere Spaltung in bas Saus Gjubs gefommen, und jest lag jener 75jabrige Sultan in Sprien frant banieber. Geine Gobne und Bermanbten und alle fonft machtigen Saupter trafen, unbefummert um alles Uebrige, nur Borbereitungen fur ben Gall feines Tobes, und ale er enblich am 31. Auguft 1218 ftarb, bemachtigte fich fein alteffer Cobn Mogttam 1 (von ben Abenblanbern Korrabinus genanut) ber vaterliden Coabe und Rriegevorrathe. In Megupten bingegen begann Mueb, ber Auführer ber haffarenfiften Rurben, Unruhen gegen Ramel, ben zweiten Cobn Abele, und mar im Begriff gang obgufiegen, ale Moattam mit einer Gulfemacht bergueilte. Diefe genugte gwar um Abmed gu fchreden, ja gefangen gu nehmen, nicht aber, um auch bie Fraufen zu befiegen; vielmehr ichlugen biefe im Laufe bes Oftobere mehre Angriffe gurud und murben noch fcnellere Fortfcritte gemacht haben, wenn nicht Uebel anberer Art uber fie eingebrochen maren. In ber Dacht auf ben 30. Dovember gefellte fich au ben beftigften Regenguffen ein furchtbarer Sturm, fobag von einer Geite ble Mutben bes anwachsenben Stromes, von ber anberen bie Bogen bes Meeres bis in ihr Lager bineinfturgten, bie Belte binwegichwemmten, bie Lebensmittel und Borrathe verberbten . bas Rriegezeug aber und bie Schiffe theile zu ben Reinben binuber, theile in bie offene Gee binaus trieben 2. Doch war biefer ichwere Berluft nicht erfest, ale eine bofe Ceuche unter ben Bilgern ausbrach. tiger Comers ergriff bie Leuben und Ruffe, Die Rarbe ber Schienbeine verwandelte fich in ichredliches Schwarz, bas Babnflelich murbe gerfreffen, und nur mit Dube tonnte ber Rrante wenige Speife ju fich nebmen. Mergeliche Mittel retteten faft Reinen; erft bie neu belebenbe Barme bes Frubjahres bezwang bas llebel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abulf. 3u 1218. Hamaker 30. Biener Zahrbücher, LH. 26. — <sup>2</sup> Oliv. Schol., De capt. Dam., 1186. Memor. Regiens., 1089. — <sup>3</sup> Vitriac. hist. orient., 296.

Saracene rettete fein Leben. Trot biefer Unfalle und bee burch 1219 Spippfable und verfentte Sahrzeuge gebedten Ufere gelang es einigen Bilgern bier feften guß gu faffen, und nun befchlog man: bas gange Beer folle am folgenben Morgen auf bas linte Ufer bes Stromes überfeben und ben ichweren Rampf mit ben gablreideren, portbeilbaf: ter aufgestellten Feinden unverzagt beginnen. Aber wie erstaunten Alle, ale mit Anbruch bee Sages (es mar ber 5, Rebruar 1219) ein abtrunnig geworbener Chrift ben Bilgern gurief: "Der Gultan und alle Garacenen find in ber Dacht entfloben!" - Und biefe unglaubliche Radricht bestätigte fich wirflich. Um ben Gefahren einer neuen Berichworung zu entgeben, batte fich namlich Ramel nach bem Abjuge Moattams gen Gyrien mit einem großen Theile ber Geinen ichleuniaft entfernen muffen, woburd bie Bermirrung und Barteiung unter ben Bleibenben fo groß wurbe, bag bie Chriften ungebinbert über ben Dil fegen und Damiette von allen Geiten einschließen fonnteu 1. Doch wiberftanben bie Belagerten, nachbem fie fich von jenem Schreden erholt hatten, noch immer beharrlich, bis manche Bilger, Gebulb und Duth verlierent, in ihre Beimath gurudfehrten 2. Reue aus bem Abendlande anlangende Rreugfahrer erfetten jeboch biefen Berluft 3; ber Ergbifchof von Mailand, bie Bifcofe von Baris, Reggio und Bredeia, bie Grafen von Andria, Revers, Marche u. A. m. hatten bas Rreug genommen und fegelten aus Darfeille, Genua, Benebig, Brunduffum u. a. D. nach Megypten. Durch ibre Gulfe, burd ben Muth und bie Ausbauer aller bem Belubbe treuen Bilger & geriethen bie Belagerten in fo große Roth, bag Ramel, nachbem alle Berfuche bie Stabt ju entfeben febigefchlagen maren, im Ginverftanbniffe mit feinem Bruber ben Borichlag machte 5; er wolle ben Chriften fur bie Aufhebung ber Belagerung von Damiette Jerufalem und alle Eroberungen Galabine, nur mit Auenahme ber Burgen Rrach und Ronigsberg, jurudgeben und felbft fur biefe Burgen einen Bind gablen; er wolle ferner bas beilige Rreug ausliefern und alle driftliden Gefangenen frei laffen.

Bei Gelegenheit biefes Antrags offenbarte fich ber im Stillen icon lange nachtheilig wirfenbe Zwiefpalt zwifden bem papftlichen Karbinalgefanden und bem Konige Johann von Zerufalem . Jener,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guil. Tyr., 684. Michaud, III, 452. — <sup>2</sup> 8tis aber Biele non intern unterrage frieritere, fiel men bæri eine Erter bet ungerigen er füllen der gerigen ber füllen der gerigen. Der ger ju 1218 mb 1219. Guil. Armor, 91. — 4 best Umfahrellige bei Godofr. mon., Mem. Regiens., 1095, Oliv. Schol., De cepb Dam., 1185, um Bills. Damiat. — <sup>3</sup> Bad Abutf., IV, 305, um Brudgrüche, V., 140. erfolgten bief Rutzige erft nach ber Ginustime von Zumketz, ben ubstrijteid aber Üter gang berimmt. Viträch. hist. Hier., 1120. — <sup>5</sup> Cardella, 1, 2, 206. Evercitus est divisus et quisque austoritatem sui domint sequebatur. Dandolo, 341.

Diese Ansich widersprachen der Antheal, der Bartiach, die Bischieft und elit tallenissisch Daupstettut. "Der augenflicklich Erwerd Serujalens (so sprachen sie) gewährt um so weniger Sicherheit der barten ber Eine der Beisch der Bautern und Diemme der Siede nicher-griffen sind 1. Socials die Saracennen neue Arciste gestammelt han werden bei der Beisch wird der Beisch aus der Beisch ab der Beisch gertigen bei einfallen der Beisch ab der Beisch gertigen bei einfallen Lutten der schaften Austern der Beisch ab der Beisch der Beisch ab der Beisch der Beisch ab der Beische Beisch ab der Beisch ab der Beisch ab der Beisch ab der Beische Beisch ab der Beisch ab der Beische Beisch ab der Beisch ab der Beisch ab der Beische Beisch ab der Beisch ab der Beische Beisch ab der Beische Beisch ab der Beische Beische Beische Beisch ab der Beische Beische Beisch ab der Beische Beische Beisch ab der Beische Beisch ab der Beische Beisc

Abulf, 3u 1219. Ibn Alatsyr, 541 — 548. — <sup>2</sup> Vitrioc. hist. order, 298. — <sup>3</sup> Alber., 503. — <sup>4</sup> Guil. Tyr., 683, 687. Abulf., IV, 686. Clarimarisii chron. 3u 1219. Iperius, 703. Godofr. mon. Mem. Regiens., 1100. Jacobi epist. de capt. Dant., 1147. Pappenh

An ber That der tönnte man die besartlisse Bertiebigung efer ein wo Bunder neumen, als das fest Bertisjumben alles Wierflaubeit; benn Krieg, Junger und Kransspirten hatten die Jahl ber Einwohner von 70,000 die auf 5000 bertaßgebracht, und biest lieberflichenen waren durch die vertoppelte Knitrungung gang erschöptlt und durch gungrissumzen fast erklinetz j. nach Abullera gab es in der gangen Etat vielleicht nur 100 wirflich gefunde Mensspirt. Indeprachene, von Junten angesfeine Leichaum fam dan in allen Erzögen, 200t in allen Jäufern, ja Kranste und Tobte neben einander in einem Bette liegend: Man reinigt die Gabut und weiste die Kirchen auße neue; voch selbte ein neben biesem Stütlen Benühen nicht an Freveln der zahlust und ver Graufamteit.

Cobalb bie Nachricht von ber Eroberung Damiettes nach Guropa tam, entstand bie größte Freude. Sonorius nannte ben Rarbinalgefandten Belagins einen zweiten Jofua 2 und erwartete um fo mehr meitere Fortfdritte, ba er auf bie balbige Abfahrt bes Raifere rech: nete und mande von ben bereits genannten Bilgern mobl erft jest in Meanoten landeten 3. Much ergab fich bie Stadt Tanie ben Chris ften im erften Schreden. Sierauf aber traten mehre Grunbe ber Un= thatigfeit ein. Buvorberft wollten Biele nach fo langen Dubfelig= feiten ber reichen Beute forgenfrei geniegen. Aubere, welche über bie Theilung jener Beute in Reinpichaft gerathen maren, verfagten aus Born allen Beiftanb zu gemeinicaftlichen Unternehmungen. Enb= lich (und baraus entstanben freilich großentheils biefe lebel) feblte es an einem muthigen und fraftigen Unfuhrer. Denn ale ber Rar= bingl mit mehr ober weniger Recht bem Ronige Johann bie Berr= ichaft von Damiette nicht einraumen wollte, ergriff biefer eine Belegenheit, Megopten gang zu verlaffen.

Ort Köulg Les I von Armenten, beffen Schier Johann nach em Sebe feiner erften Genahlim Water Solante gebrückelt batte, war nämlich gesterfen und Johann nahm jest das Land als Erbe in Ansprach . Weil aber bei seiner Anfannf in Armenien die Einevohrer ucht ihm, sowern unt seine Genahlim anerkennen wollten, ausste er nach Alton zurückellen, um biese abzuholen . Noch von mußte er nach fütten zwickellen, um biese abzuholen . Noch von Mußten faste er nach fichte er ieden finderen Werbach, bag biestielb ibre

Matth. Paris, 208. Guil. Nang. ju 1219. Albert, 503. Canale, II, 39 Furtive et misculose. Claustronech. chron., p. 622. Radé Villait, V. 40, war bas storentinische Selbzichen jurch auf ben Maurrn. Noctis sitentien untwee en einem pie (19 bie Elabt genommen. Urf. in Martene, Thes., 1, 874. Michaud, III, 467.

Placent chr. Bréholles, préf., XVIII. Hamaker, 32. Grofe Stutt.
 Statisti ber Striefen. Delprat in Nijhoff, Bijdragen, V, 86. — \* Corner, 883.
 Géprisen ree Sonorius vom 24. Gévant 1220. — \* Oliv. Dam., 1428. — \* Dats Rábert in S. Martin, Mem., 1, 394. — \* Bern. Thesaur, 843. Gut., Tyr., 889. Bernard de S. Pierre mec., 114.

1221 Stieftochter Jolante (burch welche allein Johanns Anspruche auf bas Ronigreich Berufalem fortbauerten) habe vergiften wollen, und gerieth barüber in fo großen Born, bag er jene mit Schlagen und Fußtritten mighanbelte. Dochte nun ihr balbiger Tob, wie bie Beinbe Johanns behaupteten, eine Folge biefer Dighandlung fenn ober nicht, immer ging bie Ausficht, Armenien ju gewinnen, fur ibn verloren, und um fo mehr verloren, ale Ronftane, ein Berwandter Ronig Leos, ibm und allen übrigen Thronbewerbern mit Dachbrud in ben Beg trat 1. Dennoch febrte Johann nicht nach Damiette gu= rud, worüber die Bilger und ber Karbinal große Rlage erhoben und Sonorius zurechtweisend an ibn ichrieb: wenn er langer in Gnrien verweile, um bas Land gegen bie Ungläubigen zu ichniben, fo fen bies gut und loblich; gefchebe es aber um perfonliche Abfichten burdeufenen ober gar miber bie Chriften in Armenien zu fechten, fo fen bies verwerflich 2. Den Genuefern, welche fich ebenfalls über ben Konig befdwert batten, gab ber Bapft weislich gur Antwort: "Die romifche Rirche, welche fo viel fur ben Rreugzug aufopferte, bat noch mebr Grund gu flagen ale ibr, Gie fdweigt aber, um feine unbeilbringenden Spaltungen gu erzeugen, und biefem Beifpiele moget auch ibr folgen und raftlos fortwirfen."

22 "Yon solcher Mößigung war ber Kardinal Plachglieb weit eutfernt. Er hatte verboten, daß irgend Jemand in dem Theile von Damiette, welcher dem Könige gugsfällen war, ein Saus mierke oder Kegische; er hatte sogar dem Bannt über ihn gehrochen und sich erft nach augen und höweireigen Unterhandlungen und sern der werden besonne.

tiene Manner gu einer Musfohnung bewegen laffen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anfangs bestätigte honorins Johanns Anfpruche, befahl aber frater, bem Berlangen ber anderen Benerber gemäß, nahrer Untersuchungen. Reg. Hon., 1V, 662; V, 258. — 2 Ibid., V, 10, 26.

legien) wurde vericonablt und der vielleicht beste, mit den Anfen ern anf diese vorlichhofte Wedingungen Krieben, put schließen, unter dem Borwarde verworfen 1: dies sen ohne Bristimmung des Bapstes nicht erlaubt und vom Aalfer sogar in einem bespenderen Schreiben anderbudlich verboten. Das Lepte war aber seineswegs der Ball; vielunder hatte Friedrich warnen und bitten lassen, von Anfunst' seiner Katet keine weitere Unternechung zu wogan?

Boll Bertrauen, balb bas reiche Rairo gu erobern und gu piunbern, jogen bie Chriften am 17. Julius von Damiette gegen bas Innere bes Lanbes, tamen aber nur bis gu einer Stelle, mo fich ber nach Damiette fliegenbe Arm bes Mile von bem trennt, welcher fich gen Canis wendet. Benfeit beffelben erblidten fie bie erften Beinbe; benn Ramel mar unter ber Beit mit feinen Brubern und Berbunbeten nicht mußig gemefen. Gie hatten guvorberft ben Chriften bei Eprus, Affon und Cafarea bebeutenben Schaben gugefügt, hierauf bie Hebermacht gur Gee gewonnen und Copern ungeftraft ausgeplunbert; jest enblich fauben in ber Gbene von Manfurg ben Bilgern gegenüber: ber Gultan Ramel, feine Bruber Michraf und Mogttam , Babaram, ber Gurft von Balbet, Schirfub, ber Gurft von Emefa, Rilipfc Arelan, ber gurft von Sama, und mehre Anbere 3. Durch biefe lebermacht faben fich bie Chriften, anftatt eine Brude über ben zweiten Milarm beenben und augreifen zu fonnen, uner= wartet auf bie Lanbfpipe gwifden beiben Armen befdrantt. Doch bieg es: biefe Stelle fen, nachbem man auch bie britte, bem Lanbe jugefehrte Ceite bes Lagere befestigt habe, faft unangreifbar unb febr geeignet von jebem gunftigen Ereigniffe nach allen Seiten bin Gebrauch zu machen. 2018 nun aber Ramele Flotte ben Bugang gum Ranal Dehalle gewonnen hatte 4, ben Ril aufwarts ichiffte und bie mit Lebensmitteln fur bie Bilger belabenen Schiffe eroberte; ale ber Sultan gleichzeitig ben nach Damiette fliegenben Urm bee Stromes pon beiben Geiten mit Bogenichuten befegen ließ, woburd bie Bemeinschaft mit jener Stabt faft ganglich aufgehoben murbe: ba er= fannten bie Chriften, wie febr fie fich in ibren Soffnungen getäufcht und wie bringenbe Beranlaffung fie batten, ernfte und entideibenbe Dagregeln zu ergreifen. Ginige berechneten jest, bag bie Rranfen und Comaden auf ben wenigen Schiffen und Lafttbieren nicht Plan batten, bie Lebensmittel aber bei geboriger Bertheilung noch auf 20 Tage reichten ; beshalb muffe man ben Musgang im feften Lager erwarten. Die Deiften, an ihrer Spipe ber Bifchof von

1221 Baffau und ber Bergog Lubwig von Baiern 1, verlaugten hingegen, bağ man unverzüglich und ehe bie Befahr noch größer werbe, nach Damiette gurudfehre. Diefem Borfchlage gemäß follte bas Beer in ber Dacht auf ben 26. und 27. August in aller Stille aufbrechen; und vielleicht mare es gerettet worben, wenn man bie ertheilten Be= feble geboria befolgt batte. Statt beffen betranten fich aber febr Biele in ben Weinvorrathen, welche fie nicht gurudlaffen wollten: Anbere ftedten unvorfichtig mehre Belte in Brand und erwedten burch jenen garm und biefes Feuer bie bereite fchlafenben Feinbe. Und wieberum erhöhte fich bie Furcht und bie Gile ber Bilger, fobalb fie neue Bewegungen in turfifden Lager bemertten. Daber geriethen fie bei ber Duntelbeit ber Racht in ben tiefen Schlamm bes von Stimbe gin Stunde furchtbar anwachsenben Mile, ober brangten fich fo gabireich in bie Schiffe, baft biefe unterfanten, ober blieben trunten und obne Bewußtfenn im Lager liegen, ober vereinzelten fic auf faliden ganbwegen! Dit bem Aubruche bes Tages wurden bie Uebel nicht geringer, fonbern großer; benn bie Turfen festen ben abriebenben Bilgern nach und brangen, wenn fie auch an einer Stelle gurndgeschlagen murben, mit berboppeltem Gifer an ber an: beren bor. Debre Chiffe, bie mit bem Roftbarften belabenen Laft= thiere und, was noch ichlimmer war, bie Borrathe von Bfeilen und Rriegezeug fielen in ihre Banbe. 3a, ber Gludefall, bag bas am beilen bemannte Schiff bes Rarbingis entfam, murbe jum Unglud, weil fich febr viele Lebensmittel auf bemfelben befanben, melde man batte gurudbebalten follen. Bei biefen Umftanben gab bie enblich wieber einbrechenbe Racht, obgleich nicht vielen, boch einigen Eroft. Bloblich aber murben bie Bilger burch eine neue Gefahr aus bem Schlafe aufgeschredt. Die Turfen batten nämlich nicht blog einzelne Schleugen bes Mile aufgezogen, fonbern einen Sauptbamm burch= ftochen, und nun braugen bie Wafferwogen mit unaufbaltfamer Bewalt in bas driftliche Lager, und mit jebem Mugenblide famen Alle bem Grtrinfen naber.

Mande, unter ihren Imbert, ber vertraute Nath bes Karbinals, signar, um biefer augerichte offeige ur entlichten, zu ben Arien über. König Johann vogegen eitte zum Gultan und verlangte, einer zeglichtlichen Auflichten ihren Konfern Kampf folle entsichelten. Anmel erwierete, einer "Marum foll ich ench mit bem Schwerte vertilgen, da ihr bem Berte en idet entgeben fomut?" Mar fimmten volle Gmire baller. una folle die jedige Lage der Christen so nicht eine den in beite bis jedige Lage der Christen so nicht eine bei geiter entfatte um ball en Benchämber von diefen thörigten Bencht unter Laugstügen abgestorett würden. Aamet aber behacht, wie ibn auf eine Seite Auflich fieder ihn an der Vertrausgeschiebt in Warter Seite Auflie Reiterieb um auf er Ernebangseichten ib Man-

<sup>1</sup> Auch Bifchof Siegfrieb von Augeburg, ein geborener herr von Rechberg, war vor Damiette. Gleß, Geschichte von Wirtemberg, III, 182.

ではない

golen bedrobten, Damiette noch befest fen, Graufamfeit gur Rache 1221 reize und turfifde Gulisbeere nicht immer willig und gur Sand blie: ben. Desbalb murben bie auf ben Untergang aller Chriften ober auf bie Raumung von gang Uffen abgwedenden Borichlage verworfen und am 30. August 1221 nach furger Unterhandlung ein Bertrag gefchloffen, worin es bieg: "Alle Gefangenen follen wechfelfeitig gurudgegeben, Damiette geraumt und ber Friebe gum minbeften acht Bahre gehalten merben, fofern nicht ein gefrontes Saupt drift: liche Beere jum Morgenlande fuhrt und ben Rrieg wieber beginnt." Rur bie richtige Erfullung bes Berabrebeten ftellten beibe Theile Bei: Beln. Unter ben driftliden befant fich ber Rarbinal Belagius, ber Bergog von Baiern und ber Ronig Johann. Ale ber Lette vor bem Sultan weinte, fprach biefer: "Barum weinft bu? Rein Ronig muß weinen." Johann erwieberte: "Dich jammert bas Bolf, es wird im Baffer und vor hunger umfommen 1." Da lieg Ramel nicht allein bie Chleuffen verichließen und Bruden ichlagen, mas gur Errettung ber Bilger mohl mochte ausbedungen fenn, fonbern auch binnen vier Tagen 120,000 Brote austheilen und ben Urmen ibren Bebarf noch auf 14 Tage mitgeben.

2m 8. Geptember 1221 jog ber Gultan mit großer Bracht in bas geraunte Damiette ein 2: 35,000 Chriften und wohl noch ein= mal fo viel Zurten batten in biefen gulest gang frucht = und erfolglofen Belbaugen ihr Leben verloren. Biergig ober mobl gar 90 mobl= bemannte Schiffe, welche Raifer Friedrich unter bem Rangler Balter von Balegr und bem Grafen Beinrich von Dalta ju Gulfe gefanbt hatte, laugten entweber erft nach ber Rudgabe Damiettes an 3. ober murben von ben Saracenen verbinbert in ben Dil einzulanfen. Der Rangler flob, bes Raifere Born furchtenb, nach Benebig und Graf Beinrich verlor, ale er nach Sieilien gurudfehrte, Unit und Guter.

Cobald bie Nadricht von biefen Unfallen in Rom anlangte, erichraf Sonorius febr und ichrieb bem Raifer 4; feit funf Rabren boffe man pergeblich auf feinen Rreuzzug, im Bertrauen auf ibn babe man bie gunftigften Anerbieten ber Turfen abgelebut; jest werfe bie gauge Chris ftenbeit alle Could ber ichredlichen Unfalle auf ben Bapft, und in ber That nicht gang mit Unrecht. Denn er fen gu nachgiebig gegen

Rich. S. Germ., 994. Bern. de S. Pierre, 120. Monach. Patav., 670. Guil. Tyr., 693. —
 Neuburg. chron. —
 Rich. S. Germ., 1. C. Caffari. Inveges, Ann., 547. Rad. einem Edpriben Friebrichs (Würdtw., Nov. subs., VI, 12) ichiefte er 90 Schiffe mit bem Befehle, bie gu feiner Anfunft bem papftlichen Gefantten gu gehorchen; fie traien aber uns terwegs icon Abgroibnete, welche bie bedungene Uebergabe Damiettes in Guropa melben follten. Rach ibn Alatsyr, 547, erfchien bie Sulissentlich erft nach ber Midgabe Damiettes. — \* Reg, lon., VI, 61; vom 19. Rovember 1221.

ren im gewesen und hase dedurch ben Untergang bed civilitisen Secret in Arguptern mittelbar veranlaßt. Auch werden Friedrich bei aufrichtiger Uederlegung feine Sauf gerüft einstehem und nicht eber wahre baft froh sein kommen, als bis er durch irgende eines Gröckliches Gett und dem Beriefen Gemungtung geleist dasse. Sollte er aber gar nichts ibun, so werde der gart nichts ibun, so werde der gabt ibn nicht länger schonen und die Freundhaft mit ibm nicht before aben als das Sollte der Kriefe und den Wilhelm der gangen Gröckliche der Grock der gerinden der gestellt der berührt, je effiziger er treb aller Sinderuller für eilige Sollte fibit geweim sen, der gestellt der Vergebreit der Elbestellt geweim sen. Der der Ebalischen und Leweise worten und gern weiteren Rath verweichen.

Schneller jum Biele führte eine perfonliche Busammentunft bes 1929 Raifere und Bapftes im April 1222 gu Beroli. Der lette forieb bem Rarbinal Belagius: er habe fich nach langen Gefprachen und Berbanblungen mit bem Raifer über alle Bunfte geeinigt und bie= fer fem eifriger als je auf bie Rettung bes beiligen ganbes bebacht, 3m November 1222 wolle man eine neue Berfammlung in Berona balten, zu welcher bereits alle Rurften, Bralaten, Ritter und Bafallen eingelaben maren, um in feiner und bes Raifere Gegenwart bas Mothige au beidließen. Dier follten alle Buniche und Beburf: niffe bee Morgenlaubes burch moblunterrichtete Bevollmachtigte por= getragen und erortert werben 2, und fofern es bie Umftante er= laubten, moge ber Ronig Johann, Die Grogmeifter ber Orben und ber Rarbingl ebenfalls bafelbit ericeinen. Der Raifer babe in Gegenwart vieler Fürften und Pralaten geschworen, ben Rreuzzug binuen ber Frift angutreten , welche in Berona ober überhaupt im Berfolg ber augeftellten Berathungen vom Bavite feftgefent merbe 3.

<sup>1 ©</sup>chreiben vom 25. Diteber Reg. Hon., VI, 81. — ¹ Ibid., VI, 31. — 355. Hist. dipl., II, 1, 896. — ³ Beante bee Raijerè, veldie fid im Richenflaate annagenb benommen batten, mutrèm von ibm (im Roe vender) crailités juredi gewiefen. Bohmer, Reg., 120, 121, 122. — ⁴ Chron, mont sereni. Herm. Altab. Salish e o.0.

### Busammenk, in Ferentino, Aufschub d. Kreun, Jolante. 157

nicht angefommen; Anberen, welche punfilider eintrafen, blieb nur

ber Berbrug, unverrichteter Cache beimgufebren.

Erft Im folgenben Rrubjabre traten in Rerenting ber Bauft, 1223 ber Raifer, Ronig Johann, ber Batriard von Berufalem, Die Großmeifter ber Orben und mehre wohlgefinnte und wohlunterrichtete Danner ju grundlicherem Berathen und Befchliegen gufammen 1. Der Bapft legte bar, mas er feit feiner Erbebung fur bie Rettung bes Morgeulandes gethan babe; ber Raifer wieberholte bie Grunbe, welche ibn fruber in Deutschland aufgebalten und in Apulien und Sieillen feine Krafte befdrantt hatten. Es bauerte namlich feit zwei Jahren nicht allein bie Beforguiß fort, bag bie nach Unabhangigfeit ftrebenben Barone mit bes Raifere Entfernung fogleich beffen ueue, ftreng regelnbe Borichriften übertreten murben, fonbern Friedrich mar and noch immer in offenem Rriege mit ben Grafen von Celano, von Molift und Anberen. Ferner batten fich bie auf ben inueren Bergen Siciliens wohnenben Garacenen 2 emport und fonuten aller angewandten Mittel ungeachtet noch immer nicht bezwungen werben. Bie burfte ber Raifer es magen, bei folden Berhaltniffen fein Reich gu verlaffen ? Wie war es ibm bei bem beften Willen moglich, aus biefem nicht gar großen und in fich überbied uneinigen Reiche eine gur Begwingung bes Morgenlanbes Irgend binreichenbe Dacht aufguftellen? Und Rouig Johann tonnte nebft ben morgenlanbifchen Abgeordneten nicht laugnen, bag Rrieg, mit einer geringen Dacht begonnen, nothwendig beren Untergang berbeifubren und bie Chriften jener Gegenben in noch traurigere Berhalmiffe fturgen muffe.

Dahre ließ man alle Mante eines sinntlen Aufbruches sabern und beitimmte noch gwir solle Jahre, um innerhalb ber gangen Christensteit genügende Werbertelungen tressen, is bunen. Der Maps mochte best Nöckige inden ihre sich estamt und sochert instessen Angele mochte ben Rönig dem Ernatteit auf, sich mit dererdundt bem Kalifer anzuschließen. Ben letzeren und angen denentied de teilige Wersperchen: re wolle um Johannts 1225 mit angemessen Wacht ausgerichten. Damit er ziede, mustereden. Denen zu der eine Legenden bei der der eine gestellt zu balten, noch einen Gestimmteren Anteindem ein zielt neuer zu der der der eine gestellt zu balten, noch einen Gestimmteren Anteinde stere, grische der Bericklen, der Anteinde stere, grische der Bericklen, der Anteinde stere, grische der Bericklen, der nach den der sieder Konig Johanns, die Grön ziel Gesch heiten, Friedend, verleher nach bem Zone seiner erfen Gesch heiten Frieden und beim Bone sieder nach den Bone sieder Rönig und bestellt und den machten der werden der gester erfen gestellt und der machten der gestellt gestellt und der der der erfen gestellt und der der der der erfen gestellt und der der der der erfen gestellt und der der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beriffo. Bonon. hist. misc. Rich. S. Germ. Sanut., 210. — <sup>2</sup> Bernard de S. Pierre, 117. Der Änfter fchritt ißnen: Si essetis homines et aliquam discretionem habereitis, beitret tig: in end gefen i. i. iv. Martene, Coll. ampliss., II, 1134. — <sup>3</sup> Äculplang flarb ben 23. Quminis 1222. Gregorio, Discorsi, II, 6. Böhmer, Reg., 121.

1223 Coonbeit Jolantene rubmte und er hoffen fonnte, bag alebanu jebe Forberung ber Bapfte fur bas Morgenland gu feinem Borthelle, jebe Unftrengung ber Chriftenbeit bazu bienen merbe, ibm an ben forie fchen Ruften neue Lanber gu erobern. Der Papft mochte biefe Soffnungen eber theilen ale bezweifeln und beneiben; beun auch feln Bred murbe baburch nothwendig erreicht, und bei jeber Musbehnung ber driftlichen Belt blieb fein Gewinn ibm immer gewiß. Dicht minber erfreut war Ronig Johann über bie vornehme Bermählung feiner Sochter und ben Befdlug, bag jebe Eroberung im Morgen= lande bem Ronigreiche Berufalem beigelegt und nicht, wie in Megupten, bavon getrennt und von einem Unberen beberricht werben folle. Des Raifere Chrgeig erregte ibm feine Bebenfen, weil biefer in Mfien ober Afrita nicht perfonlich berrichen und ber Bapft eine Bereinigung bes Ronigreiche Berufalem mit bem beutiden Reiche nicht billigen fonnte 1. Mithin mußte Johann ber nachfte nothwendige Stellvertreter, ja lebenslänglich ber eigentliche Inhaber aller Dacht Alle biefe Bunfche, Unfichten und Soffnungen vertrugen nich endlich mit bem hauptziele ber eblen Danner, welche (wie ber Großmeifter bes beutichen Orbens, hermann von Galga) bie Befreiung jener ganbe und bie Berbreitung bes Chriftenthums ohne weitere Debenrudficht im Auge behielten 2.

Cobalb jener Bertrag von Rerentino abgeschloffen mar, menbete und Friedrich feine gange Thatigfeit auf bie völlige Beruhigung Apuliens und Sieiliene. Er bezwang und verwies ben Grafen von Gelano, erbaute in Gaeta, Reapel, Averfa und Foggia neme Burgen gum Chute bes Lanbes und ale Zwangemittel wiber bie Barone 3; er beftrafte biejenigen, welche fich nicht gur rechten Beit und in geboriger Angabl jum Felbzuge gegen bie Caracenen einfanben, und ließ mit ftrenger Brufung ber Befigtitel von allen Gutern und Rechten bes Abels und ber Bralaten fortfahren. - Bel foldem Anmachfe feiner Dacht fant ber Raifer allerbinge bie Befdranfungen unbequeut, welche ibn verbinderten Bistbumer nad Billfur ju befesen; boch migbilligte er in biefem Augenblid bie Unfoflichfeiten , welche einer von feinen Beamten bem Papfte in Diefer Begiebung fagte 4. Und mabrlich fold Benehmen war um fo weniger paffent und geitgemäß, ale Conorius in Friedrichs italifden Reichen nur bie Rechte ubte, welche ihm in ber gangen Chriftenheit eingeraumt wurden 6. und felnesmege barauf ausging an ibm irgent Banbel gu fuchen 6. -

Rymer, Foed., I, I, 91. Heg, Hon., VII, 161, 176; VIII, 7.
 Mouskes, 23,480. Der Bapit entbanb and som Ætranabit (faftfégatér. — 2 Capacelatro, 1, 261. — 2 Hich. S. Germ., 986.
 Antinori, II, 92. Reg. Hon., VII, 230. Histor. dipl., III, 1, 357. — 8 Estens. Chr., 12 1290. Goldon mon. up 1224. Marchis, pa 1223.
 Notamendi ga 1223. Alber., 518. — 2 Hayn. ga 1223, Nr. 14. Reg. 10n., VII, 194. — 2 m. Suline 1226 fagt Foencies: Libenter ab-Hon., VIII, 194. — 3 m. Suline 1226 fagt Foencies: Libenter ab-Hon., VIII, 194. — 3 m. Suline 1226 fagt Foencies: Libenter ab-Hon., VIII, 194. — 3 m. Suline 1226 fagt Foencies: Libenter ab-Hon., VIII, 194. — 3 m. Suline 1226 fagt Foencies: Libenter ab-Hon., VIII, 194. — 3 m. Suline 1226 fagt Foencies: Libenter ab-Hon.

Gin zweiter Rall, wo Friedrich mit ber Rirche burch bas Benehmen 1223 feiner Beamten in unangenehme Berührung fam 1, betraf bas ber- 1223 zogthum Spoleto. Bertolo, ber Cobn bes ebemaligen Bergoge Ron= rab von Spoieto, bielt fich burch bie uber bies Land neu eingegan= genen Bertrage fur verfurst und verleitete Bungelin, ben Truchfen bes Raifere, papitliche Beamte aus mehren Orten zu vertreiben, Gibe gu verlangen und angunehmen, Weigernbe gu achten u. f. w. Auf bie Beichwerben bes Bapftes erflarte Friedrich laut; er babe bem Trudfeg por beffen Abreife eruftlich eingescharft, es folle ichlechterbinge nichts vorgenommen werben, mas ju Streit mit ber Rirche führen tonne, und es fen Berleumbung, wenn Ginige bebaubteten. er meine es nicht ernftiich mit folden Befehlen. Auch mußte fic Gungelin, jum Beweise ber Babrheit biefer Meugerungen, perfonlich por bem Bapfte gu Rebe und Antwort ftellen und Zegliches wieber in ten vorigen Stand bringen, Allen Ginwohnern bes Bergon: thume Spoleto und ber Grafichaft Antona wurben vom Raifer bie ibm etwa geleifteten Gibe eriaffen und ihnen Geboriam gegen bie Befehle ber Rirche anbefohlen.

Unterben mar Rouig Johann 2 nad Franfreid, Englaub, Chanien und Deutschland gerrijet und überall bochft feierlich und ebrenwoll aufgenommen worben ; fur feinen Sauptzwed, ben Rreuging, batte er aber wenig ausgerichtet; benn Ronig Bbilipb Auguft farb am 14. Julius 1223, und fein Cobn Ludwig VIII mar, gleich bem Ronige von England, Beinrich III. theile mit inneren Ungelegeubei= ten beidaftigt, theile lagen wechfelfeitige Unfpruche Beiben mehr am Bergen ale bas Morgenland. Und bie frangofiften Barone und Rit= ter, welche fonft in ienen Gegenben mit unbegrenztem Gifer ftritten, meinten jest: auch ber glangenbfte Erfolg, auch bie Groberung eines Raiferthume gemabre in fo fernen Wegenben feinen nicheren und bequemen Gewinn. Spanien mußte, wie immer, bie naberen Beinbe befämpfen, und eine Bermablung Johanns mit Berengaria von Raftilien, ber Tochter Alfone IX, anderte nichte in Sinficht ber öffent= liden Berbaltniffe. Die Deutschen endlich batten por Damiette eine fcmere, ju feiner Rachfolge ermunternbe Beifung befommen , fobağ fich aller Bewinn aus biefen Reichen gulest auf 300,000 Pfunb Gilber (Livres) beidranft, welche Ronig Bhilipp Auguft in- feinem Teftamente fur bas Morgeniand ausgefest batte; bod bieibt es zwei: felbatt, ob bavon wirflich, laut ber Borfdrift, 100,000 an ben Ronig Johann, 100,000 an bie Templer und 100,000 an bie 30= hanniter ausgezahlt murben 3.

stineamus ab omnibus, per quae imperator reputare se posset offendi a nobis. Contatore, Histor. Terracin., 182, 183.

<sup>1</sup> Edon im 3døre 1222. Reg. Hon., VII, 41—44, 46, 48, 55, 64, 66. Compagni, V, 47.— 2 Gesta Ludov. VIII, 285. Waverl. ann. 4u 1223.— 3 Rigordus, 66. Alber. unb Guil. Nang. Godofr. mon.

Mur ber Raifer hatte fich mit Ernft fur ben Rreuggug vorbereitet bis und gn offenbarem Beweise feines Gifere bie Leitung aller bier: auf Bezug habenben Beichafte beutiden Rittern anvertraut. Sunbert Galeeren lagen in feinen Safen fegelfertig, 50 Laftichiffe, welche an 2000 Reiter und Bferbe und an 10,000 Aufganger tragen fonnten, waren in ber Arbeit; er felbft wollte nach Deutschland eilen, um burch feinen Ginfluß großere Unftrengungen berbeignführen. Un: fange aber verzogerte fich fein Mufbruch, weil er bei ber vertrage= weise angeordneten Berfegung ber Saracenen aus Sicilien nach Luce: ria in Abulien gegenwartig fenn mußte 1: und ale endlich bies wichtige Gefchaft befeitigt mar, liefen vom Konige Johann Radrichten über ben Erfolg feiner Reifen ein , welche faft jebe Boffnung auf friegerifchen Beiftanb nieberichlugen. "Benige ober gar Reine", fo fdrieb ber Ronig, "find in all biefen ganbern bereit bas Rreug au nehmen, und bie Brebigermonde, welche bagu aufforbern, werben überall verachtet: theile, weil fie gewöhnlich von ber niebrigften Berfunft, theile, weil fie ohne firchliche Burbe und nicht mit ber Bewalt verfeben fint, Erlag von Gunben ju bewilligen." Unberer= feite außerten fich bie Bettelmonde an vielen Orten fo fubn, zweis beutig und übereilt, bag bie Befferen abgefchredt murben, weil jene für Uebernahme bes Rreuges Erlaubnif zu allen Freveln zu geben ichienen. Der Raifer erftattete im Marz 1224 bem Bapfte umftanblichen Bericht von Allem, mas er fur ben Rreuging gethan hatte 2, jum Beweife, bag ibm bie Che mit ber Erbin von Berufalem und bie ernfte Unftrengung fur bas beilige Land ale eine und unger= trennlich ericheine. Dann folgt bie Mittheilung ber traurigen Rach= richten Ronig Johanne und endlich bie Bitte: ber Bapft moge gur Beforberung bes Rreuguges tuchtige, mit großen Bollmachten ber= febene Manner in alle driftliden ganber fenben, bie Ronige von England und Frankreich ernftlich jum Frieben und gur Theilnahme an ber beiligen Unternehmung ermabnen und Diemanben felbft ober burch Undere bom Gelubbe lofen. - Der Bapft erfulte fogleich biefe Bitten 3, aber weber Schreiben noch Gefanbte fonnten Frant= reich und England jum Frieben und zu ernftlicher Mitwirfung bewegen, und ber Deifter bes bentiden Orbens, hermann von Galga, ber ale faiferlicher Bevollmächtigter nach Deutschland ging, fant bier auch mehr Cdwierigfeiten, ale er glaubte.

Aus biefen und ahnlichen Grunben hielt es nicht allein ber Raifer , fonbern auch ber nach Apulien gurudgefehrte Ronig Johann

gu 1223 und 1224. Das Teftament Philipps in Duchesne, V, 261, hat andere Summen; boch warb es vielleicht geanbert.

J Guil, de Tripolis mscr, 289, c. 13. Mon. Patav., 670. Villani, VI, 14. 8n 20.000 Mann wurben nach Apulien verfiet. Gieburch wurbe te geicher geführliche Bereinbung mit Afrifa unmöglich gemacht. — 3 Neg. Ilon., VIII, 383. App. ad Malaterr. Ursp. chron., 335. — 3 Reg. Hon., VIII, 404, 405. Rayn. 2n 1224, Nr. 14.

und der Patriarch für unmöglich, ben Kreuzzug in der zu Ferentino 1925 bestimmten Frift nit Erfolg augutreten.

Babrent nun bie beiben letten bem Bapfte neue Borfdlage Friedriche uberbrachten 1, berief biefer viele Bralaten feines Reiches und behielt fie (bamit bem romifden Gofe willige Bollgieber barter Dagregeln fehlen mochten) fo lange an feinem Bofe, bis bie ermunichte Nadricht einlief: Sonorine babe bie eingetretenen Schwierig. feiten richtig gewurdigt und feb zu neuen Bertragen bereit. Um 25. Julius 1225 murben biefe zu G. Germano abgeichloffen und fetten feft 2: "Der Raifer tritt Im Anguft 1227 ben Rrenging an und balt in Balaftina zwei Jahre lang 1000 Ritter. Bur jeben feblen= ben ift er in 50 Mart Strafe verfallen , welche, nach ber Beftimmung bes Batriarchen, bes Konige und ber Grofmeifter, zum Beften bes beiligen Lanbes verwendet werben. Außerbem balt Friedrich 150 Schiffe bereit, um 2000 Ritter nebit ibren Leuten und brei Bferben für jeben Ritter unentgeltlich nach Sprien übergufegen. Finben fich nicht fo viele Rreugritter, ober werben jene Schiffe nicht gebraucht, ober find fie nicht gur geborigen Beit vorhanden, fo gabit und verwendet ber Raifer alle baburch erfparten Gummen auf obige Beife für bas beilige ganb. Bu bemfelben 3mede gabtt er 100,000 Ungen Golbes in bier Friften an bie oben genannten Berfouen, welche er aber gurudempfangt, fobalb er binnen zwei Jahren ben Rrenggug wirflich antritt. Beidiebt bies nicht, ober ffirbt er, fo bleiben iene Gummen gu zwedmäßiger Bermenbung in ben Bauben bes Ronigs, bes Batriarchen und ber Grogmeifter. Alle Rachfolger Friedriche baften fur bie Erfullung biefer Bebingungen und er felbit beidmort ben Bertrag. Tritt er ben Rreuggug nicht gur rechten Belt an, ober balt er nicht bie vorgefdriebene Angahl von Rittern, ober bezahlt er jene Summen nicht in ben vorgefchriebenen Friften, fo ift er baburch obne Belteres in ben Bann verfallen; fehlt er in anberen Buntten, fo bat bie Rirche, nach feiner eigenen Ginwill!= gung, bas Recht ben Bann auszufprechen. Singegen foll ber Bann auch fogleich aufgehoben merben, fobalb ber einzelne Grund beffelben befeitigt lit."

¹ Malesp., 124. Reg. Hon., IX, 370. Würdtw., Nov. subs., XI, 6. Eutenborf, Registrum, S7. — ² Reg. Hon., X, 8. Rich. S. Germ., 998. Matth. Paris, 138. Concil., XIII, 1114. Zünig, Reichstarchiv. Spic. cecl. Cont. I, von ber christicien Religion, Urf. 2.

### Drittes Bauptftud.

Inbem Conorius ben Bertrag von S. Germano einging, vergab er feineswege feinen Abfichten ober feinen Rechten etwas Erbebliches, fonbern entfagte nur bem Unmöglichen ober wenigftens 3medwibrigen, und gewann nebenbei mobi faiferlichen Beiftanb miber bie ungebor= famen ganbicaften Campania und Maritima und wiber bie Romer, welche ibn im Dai 1225 unter Anführung ihres Batriciers Barentius aus ber Stabt vertrieben hatten 1. Dehr aber ale biefe perfon= lichen Uebel brudte und ichmergte ibn bie überaus bulfebeburftige Lage bes frantifden Raifertbums in Ronftantinobet. Rach bem Tobe Raifer Betere 2 berief man beffen atteften Cohn Philipp, welcher aber ben ficheren Befit feiner Erb : und Lehnguter in Europa bem gefährlichen Glange eines mantenben Raiferthume vorgog; und Robert, 1221 ber jungere Cobn Betere, welcher bas Erbieten annahm, mar leiber ichmaden Geiftes, mutblos, unwiffenb, rob und von ichlechten Gitten! Bie tonnte fich ein fo ichmach begrunbetes Reich bei einem foichen Bechfel folder Regenten befestigen? Auch ging eine Befigung nach ber anberen verloren an Lastaris, an beffen Schwiegerfobn Johann Batabes, an Theobor ben Romnenen 3. Db bie Berbeirathung Raifer Roberte mit Cubocia Lastaris ein friedlicheres Berhaltnig gwifden Griechen und Fraufen hervorgebracht hatte, lagt fich bezweifeln: auf jeben gall aber mar es unverftanbig, bag Robert bie ibm jugefagte Braut vernachlaffigte; untlug und unfittlich, bağ er ein Fraulein von Reufville, Die Braut eines burgunbifden Ritters, mit ihrer ehrgeizigen Mutter in ben Balaft aufnahm und beimlich beirathete. Der beichimpfte Brautigam brang bestath mit mehren Genoffen in ben Balaft: fle marfen bie Mutter ins Meer, fcoren ber neuen Raiferin ben Ropf fabl und ichnitten ibr bie Rafe ab. Die frantifchen Ritter, bei benen Robert Gulfe fuchte, enticulbigten bie Gewaltthat, unb papitliche Schreiben fonnten bem von allen Reinben übermunbenen und bon ben Geinen verachteten Raifer weber Burbe noch Dacht perleiben.

Refent blefer Reife von lleden jog sich und eine zweite bin, der velde aus den kirchlichen Berhältniffen entjavang \* Die Girchen brollten ben Branten, die Franken ihren eigenen Geistlichen keine Zehnten geben. Zene widersprachen aller Abhängigkeit von römischen Kirchenderen, und dies läugusten, daß de Genaal, nelche sonlt grichische Kaifer über die griechtigke Geistlichkeit ausgesibt habe, jeht in die mellichen Hände frantlische Ausone übergaben diese.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., 1X, 30. Vital, I, 88.— <sup>2</sup> "Оът ©. 112.— <sup>3</sup> Ріріп, 39. — <sup>4</sup> Іопос. ерізі., XI, 24, 38, 41, 47, 113, 116, 152, 245; XII, 114— 117; XIII. 26, 27, 39, 44, 99, 100; XIV, 97; XV, 156; XVI, 104, 106.

neue lateinische Batriarch hätte sich gern in einen mabhängigen Bapft 1921 verwandelt, ober wenigftens feine Ginfunfte und feine Dacht auf 1995 Unfoften aller lebrigen erbobt, mabrent ber romifche Bauft bies un: mittelbar ober burch Befanbte gu verhindern fuchte 1. Die lateinischen Bifcofe wollten ihre Eprengel erweitern und fo viel Land als moa: lich gewinnen; mabrent bie Laien ben Uebergang von Grunbftuden in bie tobte Band verboten, weil bies bie Streitfrafte bee obuebin ichmachen Reiches gang vernichte. Mit ebenfo großem Gifer als bie Blichofe fich beunuhten alle Rlofter ihrer Leitung und Aufficht gu unterwerfen, ftrebten biefe nach Unabhangigfeit und Unmittelbarfeit. Gelten geborchten bie nieberen Beiftlichen ihrem Bifchofe, noch feltener unterwarfen fich bie Laien ben firchlichen Befehlen 2. Gie arbeiteten an Sefttagen, ichieben fich eigenmachtig von ihren Frauen, trieben verbotenen Sanbel mit ben Turfen und fanben gegen ben oft ein= feitig und willfurlich gefprochenen Bann Gulfe bei ber griechifchen Beiftlichfeit 3. Bon biefen mehr vertheibigenden Dagregeln famen bie Laien balb bis junt Angriffe, verwarfen alle firchliche Gerichtsbarfeit, binberten freie Bablen und erlaubten fich gulegt Bwangomittel, welche nicht blog ungebuhrlich, fonbern verbrecherifch waren. Go lieg ber Beberricher von Philippi ben Ergbifchof mabrent feiner beiligen Gefcafte in ber Rirche gefangen uehmen 4, verfpotten, martern, um: bringen und ben Leichnam außerhalb bes Rirchhofes an einen gemeinen Ort bimverfen. Go ließ ber von ben Graufen abgefallene Dichael Angelus alle lateinifden Briefter, welche in feine Baube gerietben, guf= bangen ober fopfen! Gegen folde Unthaten erfcheinen baufige Golage= reien gwifden lateinifden und griedifden Beiftliden uur ale geringe Hebel.

Dem Batriarchen warb ernftlich verwiesen: bag er Gesaubte gleich; wie ber Bapft abichide 6, Berufungen nach Nom verhindere und obne Beobachtung gefeslicher Borfdriften banne und vom Banne löse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon. , 967, 371, 418, 419. III, 24; V, 442, 443. — <sup>2</sup> biold, V, 492; VI, 93, 124, 128, Innoc. epist, XIII, 117, 143—150. — bidd, XIII, 103, 161—165. — <sup>6</sup> Reg. Hon., III, 575. Innoc. epist, XIII, 184. Reg. Hon., VI, 304. — <sup>6</sup> libid, III, 31; V, 936; V, 29; VI, 124, 126. — <sup>6</sup> Legati a latere. Reg. Hon. II, 1002; III, 499; V, 374.

1221 Er folle ohne Erlaubnig bee Bapftes nie ben Bann über ben Raifer 646 und beffen Rapellane fprechen, bas Rirchengut zwedmäßiger ale bisher vermalten und mit ben Benetianern feine Berbinbungen gum Rach: theile anberer Bolfer eingeben. - Gin im Jahre 1219 entworfener und 1221 von Sonorius beffatigter Bergleich ! feste über niebre oben berührte Buntte Folgenbes feft: "Alle Geiftlichen find fur ihre Berjon von weltlicher Berichtsbarfeit frei, und ebenfo alle Laien, welche in eine Rirde flieben. Die Ungabl fteuerfreier Beiftlichen 2 wird nach Berhaltnig ber Feuerftellen in ber Art bestimmt, bag auf 25-70 Fenerftellen zwei Geiftliche, auf 70 - 120 vier Beiftliche und fo fort geftattet merben. Diefe gablen von ibren ganbereien nur bie geringe Grunbabgabe, welche man icon gur Beit bes Raifere Mlexius unter bem Ramen bes Afrofticon erhob; Stellen mit gang geringen Ginnahmen bleiben aber felbft von biefer Steuer verfcont. Fur fo viele eingezogene und vertheilte Rirdenguter, beren jegige Rudgabe angeb: lich ben Untergang bee Reiches nach fich gieben burfte, foll ber elfte Theil aller und ieber Lebnguter ben Geiftlichen eingeraumt, ober, mo auch bies unuberfteigliche Schwierigfeiten finbet , eine verhaltnigmäßige Rente gegablt merben. Die Franfen entrichten ferner ben Bebnten, fo lange ibn bie romifche Rirche nicht erlagt ; bie unter ber Berichtebarfeit ber Franten ftebenben Ginwohner geben aber nur ben Dreißigften."

Diefen Bertrag legten jeboch mehre Laien eigennubig fo aus, ale fen nicht bloß bestimmt, bag bie gleich nach ber Groberung von Ronftantinopel ale Leben vertheilten Rirdenguter in ben Banben ihrer gegenwärtigen Befiger bleiben follten, fonbern bag man auch alle noch unvertheilten Guter auf obige Bedingungen in Befit nehmen fonne. Sonorius aber wiberfprach lebhaft biefer Unficht und founte bie griechifde wie lateinifde Beiftlichfeit gegen weitere Gingriffe 3. Gr wies alle Laien aufe Strengfte gur Ginigfeit an: benn nur baburch und burd rudfichtelofe Unterftugung bes Raifere fonnten fie ihr eigenes Dafenn friften. Er befahl ben Tempelherren, Johannitern, Ciftertienfern und allen Moncheorben ohne Ausnahme, Die Balfte ihrer jahrlichen Ginnahme, fofern fle nicht zu unumganglichen Ausgaben nothwenbig fep, im Jabre 1225 fur bie Bertbeibigung bes bebrangten Reiches bergugeben 4. Alle Rreugfahrer, welche fich auf bem Wege nach Balaftina im griechischen Reiche befanben, erhielten bie Erlaub: nig, unter gleichen firchlichen Begunftigungen ibr Gelubbe bafelbft gu erfüllen 5.

Babrenb ber Bapft nicht minbere Sorgfalt fur bas griechische Reich als fur Balaftina zeigte und trop aller Sehnsucht nach bem Antritte eines Kreuzzuges ben Bertrag von S. Germano angemeffen

 $<sup>^1</sup>$  Reg. Hon., II, 254; VI, 287, 300. —  $^2$  Papates. —  $^3$  Reg. Hon., VIII, 32, 40, 46, 67; VI, 465. —  $^4$  lbid., VI, 447; VIII, 83. —  $^5$  lbid., VI, 446; VIII, 84, 217; II, 1242.

21

finden mußte. ang ber Raifer aus bem letten ben bestimmteften Dunen, 1921 Brei Jahre, welche biefem Bertrage vorhergingen, hatten hingereicht, 1225 um in Reapel und Sicilien bie Billfur ber Baronenberricaft gu brechen und bie ftrengen Gefete Ronig Rogers berguftellen. Die Saracenen, fruber oft meuterifche Unterthanen, murben burch febr medmafige Mittel und billige Behandlung nicht blog in rubige Burger, fonbern auch in eifrige Unbanger bes Raifere verwandelt. Denn er hielt fie nicht blog in ftrenger Drbnung, fonbern founte fie auch gegen Willfur ber Chriften 1. Das Staatevermogen muchs burd Burudnahme alles wiberrechtlich bavon Getrennten, und bas Steuermefen tam in eine folde Orbnung, bag fogar bie Beiftlichfeit (theile in Sinficht auf altere Befete, theile megen bee bevorftebenben Rreuzzuges) bie verlangten Bablungen unweigerlich übernehmen mußte. Endlich bewies bie Stiftung und reiche Begabung ber Universitat Reavel, bag Kriebrich um außerer Swede willen bie Nothwendigfeit und Burbigfeit hoherer, innerer Geiftesbilbung nicht vergag. Rach jo viel Erreichtem, nach folder Befeftigung feiner Dacht burfte ber Raifer hoffen, er werbe in ben zwei nachften gur freien Birffamfeit im Abendlande gewonnenen Jahren noch mehr ausrichten und bann mit entideibenber Ueberlegenbeit im Morgenlande guftreten tonnen. Diefe großeren Blane fprachen fich fur ben Scharffichtigen beftimmt aus, ale Friedrich, gleich nach bem Bertrage von S. Germano 2, ben Ronig Beinrich, Die Rurften und Bralaten Deutschlanbe, fowie bie Dbrigfeiten ber lombarbifden Stabte auf Dftern 1226 ju einem 1226 großen Reichstage nach Eremona berief und allen ueapolitanifden unb ficilifden Bafallen anfunbigte, baß fie fic bereit balten mochten, ibn in bas obere Stalien gut begleiten.

Seit bes Kaifres Aufbruch nach Italiem batte Erghifches Gungelbert won Kalin 2 in Deutsfland ber Rendstegteirung mit fo wielem Merthe und so großer Klucheit vorgestanden, dog biefe Labre im Bergleich mit frührern und hieteren für glüdlich getten fonnen. Bwar festle es nicht gang an Sereiligkeiten und Ferden, ober spielte waren sie auf Etimere Bezirte eingeschächtt, theils wurden sie nicht unter nicht mit baffen geführt, erbilch fliegen fie nie zu ber inneren und absern Rechnischsfliches bei bendarbischen Kämpfe 3. Dur eine einzige Abat war frereischaft und nichtswurde in jeder Beziehung.

Bahrend nämlich alle Gutgefinnten ben trefflicen Erzbifchof Engelbert eine Saule ber Rirche, eine Bierbe ber Geiftlichfeit und einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hullard, 75. — <sup>2</sup> Rich. S. Germ., 998—999. — <sup>3</sup> Bfider, II, 293. — <sup>4</sup> Wolter, 57, Reg. Hon., II, 697, 1079; IV, 511, 678; Neuburg. chron; Lining, Codex diplom., I, 308, erajöien Strittigfeiten bes Sciagio wan Böhnen mit bem Bichfof von Burg., 566 et highfofe von Burnen mit ber Bichfofe von Burg., 566 et highfofe von Burnen mit ber ballgen Bargerichoft, ber Grafen von Kuburg mit bem Bichfofe von Kenflan in et., in

1236 Bater und Erbalter Deutschlanbs 1 nannten, mar feine rudfichtelofe Rechtspflege, feine mutbige Beftrafung jeber Bifffur ben Boswilligen ein ftetes Mergernig und fle flagten (um burch leicht gefundene Borte ibre innere Schlechtiafeit zu beiconigen) über torannifche Beidraufung ber alten angestammten Rechte freier Danner. Bu biefen Boswilli= gen gehörte Graf Friedrich von Altena und Ifenburg an ber Rubr, welcher bie Abtei Gffen und Berben feineswegs als Bogt pflichtugnia fcunte, fonbern bebrudte und plunberte. 218 ibn ber Ergbifchof, fein Dheim 2, hieruber gebuhrend gurechtwies, flieg ber Born, ohne irgenb erbeblichen Grund, in bem fittenlos wilben Grafen bis gur Morbluft. Muf marnenbe Briefe nabm Gnaelbert feine Rudficht, theils weil er folden Frevelmuth bei einem fo naben Berwaubten fur unmöglich bielt, theile weil er überhaupt feine Furcht faunte. Bei einer Reife von Soeft nach Roln traf er mit Friedrich nochmale gufammen, entlleg ibn aber, ungeachtet feines nicht auftanbigen Benehmens, obne Ruge und feste feinen Weg nach Schwelm fort 3. 11m bier bas beilige Berf einer Rirdweibe mit befto reinerem Gemuthe pornehmen gu fonnen, batte er eben feine Gunben gebeichtet und mar jenem Orte bereits nabe, ale ploglich am Abende bes 7. Dovember 1225 Graf Friedrich nebft 25 Morbaenoffen aus einem Balbe bervorbrad. Bener traf feinen Obeim guerft in bie Geite und for: berte bann bie Uebrigen gornig auf; fie möchten in ber verfprochenen Theilnahme am Morbe nicht gurudbleiben. Dur gu blutgierig folgten fie feiner Dabnung, brachten bein Ergbifchofe 38 Bunben bei und entfloben bann, von Gemiffensangft ergriffen, nach allen Seiten. Much bas Gefolge Engelberts batte fich gerftreut und nur ein einziger Diener bewachte treu ben Leichnam feines Berru, bis ibn in ber folgenben Racht zwei moblgefinnte Ginwohner gur Rirche bon Comelut brachten.

Bare Crzbifchof Engelbert auch ein minber tüchtiger und preiswürdiger Mann gewesen, eine solche von nahen Berwaubten und Lehnsteuten ohne alle Beranlafung unternommene, mit solcher Graufaufeit volfführte Ermordung bes ersten Prafaten Denischlands unufte bas

Chrivurb'ger Bifchof Rolns, 3hr burft mit Recht Guch freu'n,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Columna ecclesiae, cleri decus, stabilimentum regni etc. Gesta Trevir, Martene, 24.

Syr bat bem Reid je gut gebren unt folden Kren'n,
Blicher Gebrer Rüme fich des richt und finache Gebrin.
Blicher Gebrer Rüme fich des richt und finache in finache Gebrin.
Blicher Gebrer Rüme fich der Gebrie des Gebrinstellen finaches fin

# Dertolgung der Morder Engelberts. Monig heinrich. 167

Mittie und den Jorn auch des Cliechgültigften rege machen. Junächft werder feinem am 15. Nodember erwöhlten Abolfoger, dem ichkefreigen Boerflefer des Erziftlies Boenn, Grafen Schintig vom Sann <sup>1</sup>. Rache und Strofe zur Pflickt gemach, verdere auf forglich der Wannem des Erziftlies Kölin auflösten, des Grafen Friedrich Schlöffer Isenburg und Rudvürd umlagern und nach der Grindigen der Gregories gestich machen liefe. Mittlerweite ächter Kaifer Friedrich den Wödere und der Abolftliche Gefandte Karbinal Konach <sup>2</sup> Sannte (mit Juftimmung voter Pflickten) de Wiffer aus der Konach von Munter um Donabrich, voll sie als Wiffglutdig ihres Brudvers, des Grafen Friedrich, angestagt wurder und ihr auf gefahre Weifer und ihren Weiferderen Wiffsbried und Verlagfer der und ihr nicht auf gefähren Weifer und beständte Seruf auch der Aufliche Stein eine Abolften Weifer wie der der der Michael der und des Angeles Seruf auch der Aufliche Stein fellen auf Schap, aber

Möferndreifen irret Geraf firireisis frünasties und in manchetele Bertfeibung under und höter, wie man ihn öherall verstüget und feine Bestradung wünssiche. Gnolide ergriff ihn Nitter Modernes von Geneffe und lieferte ihn bem Genission den die Am Schweize von der feierligen Besispson Engelsford einerflag aus E. Um Jahrect von den der seierligen Besispson gengeferst wurde ziehen Wörber in Köne eine Worder und von der Andere geschiedet und feine Witwerbrecher angezeigt batte. Einige von diesen erstitten sinds Ernstein werde mit Angelsger leife man, ziehen geite Ernstein sondere mitter der Angelsger leife man, ziehen fin

ohne viele Comierigfeiten, gur Bufe und Reinigung.

Der And Engelberte war ein großer Bertult für Paufschaubma König deninis bewufte, ob im gleich jernet Englische foon
am 8. Wai 1222 in Andem gefrönt batte , siener Anglische foon
am 8. Wai 1222 in Andem gefrönt batte , siener Anglisch und briede
ber neue Erghische Genarie von Köni, umd der Jahren aus Geschiede Genarie Genarie Geschiede Genarie Genarie Geschiede Genarie 
¹ Comes a Sena consobrinus Engelherti. Alber, 518. Natione de Mulnatken (Molenark). Godoft, mon, 1.c. Belgic, chr. magn., 231. Concil., XIII, 1101. Harzh, Conc., III, 524. — ¹ tim geterenre Grat von Sena. 3076; II, 179. — ² Reineri chron., 1225. 'Guige jeage, her Sittle påde ben Bürder får 2100 38rd vertantij sødridenslig aber treid er mar bede ben Bürder får 2100 38rd vertantij sødridenslig aber treid er mar bet er som der som det sødre fram hard f

1226 gewiffe in Bezug auf Danemark geleiftete Berfprechungen 1; zwifchen bem Bfalggrafen Rapoto von Baiern und ben Grafen von Bogen ent: ftanben gebben, wobei fogar Rirden geplanbert und verbranut murben : Beinrich III von Defterreich emporte fich gegen feinen Bater Bergog Leopold VII und vertrieb feine Mutter aus bem Schloffe Beim: burg 2. Ale Ronia Seinrid, nad Ablebung eines ibm binfichtlich ber Schwefter 3 bes Ronigs von England gemachten Antrages, Dar: garethe bie Tochter Bergog Leopolbs, beirathete, ftellte er wenn auch nicht bie Liebe, boch ben Geborfam in bem Saufe feines Schwieger: vatere wieber ber. Aber felbft bei jener Bochgeitfeier & fant es in Murnberg über ben Dorb Engelberte ju Streitigfeiten gwifden bem Erzbifchofe von Trier und bem Grafen von Trubenbingen, und bas Bebrange bes freudigen Bolfes mar wohl nicht bie alleinige und erfte Urfache, bag 40 - 60 Menichen ibr Erben verloren. Raft um biefelbe Beit mußte Bergog Lubwig von Baiern, welcher fich angeblich gur papftlichen Partei hinneigte, burch Beeresmacht gur Umfebr geamungen werben 5.

Die und öhnlich Ereiquisse tran wöhrend dieser Aafre ben eine Aufre den eine Aufre des Aufres unenvaret in Deutschaube ent gegen, und noch größere Spinkernisse und Unannersunisseiten entstande gesten, und noch größere Spinkernisse und Unannersunisseiten entstande Berundussen für is mit Aufreiten. Sochale er undnich am D. Nevenmeter 1229. Berundussen sich Konig der Vertreiten gestellt der Aufreiten der Anfalge von Sicilien woran und ließ fein Veichssiegel binach abstwern. Diese Verfahren soch 28 denig Johann eine fo unternautet wie michtige Bertäutung seiner Richt, woggen Briterich Sebautette: sein Schweize Bertalten der Aufreiten der Vertreiten gestellt die Gesmalb ber Richfaertin Waria Johante und nach deren Tode als Gesmalb ber Richfaertin Waria Johante und nach deren Tode als Gesmalb ber Richfaertin Waria Johante und nach deren Tode als Gesmalb ber Richfaertin Waria Johante und nach deren Tode als Gesmalb ber Richfaertin Unter der Richfaert Schmierung der der Berteil der Gesten der Berteil der Richfaert Schmierung der Berteil der Gesten der Richfaert Vertreitung der dem Aus der Kontrolle Lerus

falem und jebes Regierungerecht in Sprien. Diefe Unnicht warb aller: 1296 binge burd bie Gefdichte Guibos von Lufignan, Ronrabs von Mont= ferrat und Beinrichs von Champagne bestätigt, gefiel aber bem berrichluftigen Ronige Johann fo wenig, bag er gern einen neuen Umftanb ergriff ober vergrößerte, welcher ben Raifer ale jenes Rechtes umvurbig barftellen follte. Es wird nämlich ergablt: "Ronig Johann fant feine Tochter weinenb und erfuhr, bag ber Raifer fie nicht als fein Beib behandle, vielmehr mit einer von ihr mitgebrachten Berwandtin ungebuhrlichen Umgang pflege 1. Sieruber fam es gwifden Friedrich und Johann gn befrigem Bortwechfel und gegenfeitigen Bormurfen, mobei biefer (ein großer, ftarter und jahgorniger Dann) ienen Cobn eines Chlachtere fchimpfte und ibn beichulbigte, er habe einem feiner Bluteverwandten mit Gift und Dold nachgestellt. Frieb: rich bingegen argwohnte bag Johann, ale Bruber Baltere von Brennes, bas Erbrecht ber Tochter Tantrebe beimlich geltenb gu machen winife, und verlangte von ibm bie Auslieferung ber vom Ronige Bhilipp Anguft fur bas beilige gand vermachten Summen. Diefer Bumutbung ober barierer Behanblung gn entgeben, verlieg Johann nebft feiner Gemablin Berengaria bas apulifche Reich und begab fich nach Bologna." Daf ber Raifer feine Gemablin vernachläffigte und einer anderen Liebichaft nachbing, ift bei feiner Ratur nicht gang unmabricheinlich 2, aber feine Gegner übertrugen bie einft bem Ronige Bobann gemachten Bormurfe 3 obne Beneis auf ibn und behaupteten, bağ er Jolante mighanbelt unb, obgleich fie noch Jahre lang lebte, baburd wohl ibren Tob veranlagt babe. Roch leibenichaftlicher ober lächerlicher ift es, wenn jene Schriftfteller ergablen: ber Raifer babe feiner Gemablin feit bem erften Streite nie beigewohnt und bennoch ihren zwei Bahre nachher geborenen Cohn Ronrab fur acht aner= fannt ! Auf feinen Fall fann ein etwaiger Bwift gwiften Friedrich und feiner Gemablin lange gebauert haben 4; benn wir finben fie icon im December 1226 in Freundicaft beifammen und bag 30= lante fpater auch auf Ansjöhnung ibres Baters mit ihrem Gemable portheilhaft eingewirft habe, leibet feinen 3meifel.

Saft gleichzeitig entstanden nicht geringere Streitigkten mit dem Bapte Die gestigten Güter im Bewortentigsen waren näuntig gether in vielen Beziehungen wie die abligen Legengater betrachtet und inderjondere, während der Erfedgung der bligdflichen Stille, bechand is von den Königen in Debut genommen worden, wie die Giter minderjähriger Schoskanannen. Delte einträgliche Benughung vernlägte gefer wahrfeligheit übewiefen eine fahrere Anfellung der

<sup>1</sup> Bernard de S. Pierre, mser, 122. Villani, VI, 15. Salimbeni, 225. Melloni, 124. Guil. Tyr., 696. — 2 Doch scheinen Berhältniffe solcher Etra un wöhrend feinze Williemerschande eingetreten zu sepa. — 3 Sorfe oben S. 152. Weber Honorius III noch Gregor IX deuten seinzle auf solcherlei Streitigkfrien him. — 4 Inveges, Annal., 559, 565.

1226 Bifcofe, und fo waren auch jest funf Stellen in Rapua, Averfa. Brunduffiun, Galerno und Cofenga mobl fcon langer erlebigt, ale bie Umftanbe folechterbinge erforberten. - Darum fchrieb Bonorius am 25. September 1225, alfo etwa zwei Monate nach bem Bertrage von G. Germano, an ben Raifer 1: bie langere Erlebigung jener Stellen gereiche nicht blog gum Rachtheile ber irbifden Guter, fonbern auch ber Seelen, und gebe Beraniaffung ben Raifer und ben Bapft anguffagen. Um nun fur Ruhm und Seil beiber, um fur bie Rirden und bie Gemeinen gleichmäßig gu forgen, habe er jene Bisthumer mit Dannern befett, welche bem Raifer billigerweise 2 annehmlich fenn mußten, ba fie Eingeborene waren und fich burch Remitnig und Banbel auszeichneten. Auch moge fie Friedrich um fo eber beftatigen und gunftig aufnehmen, ba man ihm burch biefe Dagregel nicht gu nabe treten wolle, und er bem Bapfte und ben Karbinalen Gelegen= beit gebe, feine Frommigfeit überall zu erheben und zu empfehlen. Durch all biefe boflichen Benbungen ward aber Friedrich feines.

wege gewonnen, fonbern gerieth in großen Born, bag ber Bapft, obne Rudficht auf bes Raifere Recht, funf fo wichtige Stellen eigenmachtig befest und ibn nicht einmal porber befragt ober benachrichtigt babe. - Benn fich Sonorius biebei, mabrideinlich auf ben Aubraug ber Bewerbenben, übereilt hatte und fich nicht befchweren burfte, als bie neu ernannten Bifcofe, ja felbft papftliche Gefanbte bom Raifer gurudgewiesen murben, fo ging nun auch biefer über bas richtige Dag binaus und verlangte von ben Ginwohnern bes Bergogthums Spoleto, baf fie ibn in bie Combarbei begleiten follten. Dem alten Raifer= rechte mar biefe Forberung allerbinge gemäß, fant aber in Biber= fprud mit neueren Bertragen und Bergichtieiffungen. Much meigerten fich bie Einwohner, jenen Befehlen obne firchliche Beifung Rolge gu leiften und ichieften bie bon Friedrich erlaffenen icharferen Dabunu: gen jur Beantwortung au ben Bapft. Der Schriftmedfel, welcher bieraus gwifden beiben entftanb, warb immer beftiger und bitterer. bis Sonorius guiest ben Raifer (beffen Briefe nicht auf uns gefom= men finb) in einer febr umftanblichen Antwort folgenbergeftalt gu= rechtwies 3:

"Benn unfer Sherifen big in Erfaumen gefett hat, so und noch weit mehr bas beinige. Gine einsach gerechte Wurdigung unserer Worte, ohne funftliches Deuteln, würde bich nur zum Daute gegen beinen gestillichen Water und beine gestliche Mutter verpflichtet haben. Du bedaungelt: wiber bie Errartung allter und ben Anth ber Kriften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg, Hon, X, 55. — <sup>3</sup> Merito, Reg, Hon, 1. c. — <sup>3</sup> Mansi sperific moch in tienter enterient Mutgade ber Genziefin, 6 ble im Raynaldus gui 1226, 28°c. 3, aufgrißhrt Bullt: Miranda tuts sensabus n. f. w., wm Greger IX, 60°c. v. ov. 
habeft bu bich zu unferen Bweden willig finden laffen und fenft 1226 überhaupt gegen bie Rirche geborfamer und moblwollenber gemelen. als irgend einer von beinen Borfahren. Bene hingeworfene Unflage ber Wurften fonnen wir aber obne Thatfachen um fo meniger fur ers miefen annehmen, ba fie ben von ihnen unterfdriebenen Urfunben wiberfpricht. Wenn bu ferner beine eigenen Berbienfte nur mit benen vergleichen willft, welche bie Raifer beines Stammes um bie Rirche gehabt haben, fo wird freilich icon ein Geringes binreichen bir ben Borrang por biefen gu verfchaffen, wenn bu jene Bergleichung aber auch auf bie gotteefurchtigen und freigebigen Berricher ausbebnit, welche mit Bort und That bie Rirche fontten, erhoben und bereicherten, fo barfft bu bich biefen nicht voranftellen, fonbern follteft vielmehr prufen, ob und wie bu jene Borbilber erreichen fonnteft. Indem bu jest bie weltfundigen Boblthaten, welche bir bie Rirche erwiesen bat, einseitig in Zweifel giehft und befrittelft, zeigft bu gum Minbeften feine Dantbarfeit: und noch empfindlicher ericheint es, bag bu in allem Guten Bofes aramobneft und Die Liebe in Sag umbeuteft. Du befcul= bigft bie Rirche, fie habe unter bem Bormanbe bes Coupes Geinbe nach Apullen gefandt und Dito auf ben Stuhl beiner Bater erhoben; mas Unberes aber ale Liebe und Theilnabme tonnte ben Bapft permogen, fur bid, ben Sulflofen und Berlaffenen, gegen bie Dachtigen aufzutreten, und aus welchen neuen, bieber unerhorten Grunben wirft bu ploglich ein Unflager ber Rirche, welcher bu, nach beinen eigenen fo gablreichen Berficherungen, nachft Gott, beine Errettung und bein Reben verbanteft? Steben beine Briefe, beine Borte, beine Berfprechen überall in foldem Biberipruche mit beinen inneren Gefinnungen? Bas haft bu benn fur bie Rirche gethan? Bas fann fie von bir erwarten? Bielleicht aber bat bie gottliche Borfebung bich zu ienen übereilten Meugerungen getrieben, bamit bie Rirche beforglicher und porfictiger perfabre. - Den beutiden Thron, welcher burd Babl verlieben wird, fannft bu nicht füglich einen paterlichen nennen, Philipp wollte ober tonnte ibn fur bich nicht behaupten, und nach feinem Tobe, wo alle Furften fich ju Otto manbten, blieb bir noch weniger hoffnung ober Unfprud. Erft ale biefer, gegen fein Ber-fprechen, auch bich angriff, begann bie Rirche fubn ben Rampf gegen ben Siegreichen, und feine Ungerechtigfeit bat ihm mehr gefcabet, ale feine Dacht geholfen: bu aber follteft von beinen Unftrengungen ' und Gefahren weniger Rubmens machen, weil bu eigentlich ba ernteteft, wo Unbere fur bich gefaet batten.

Bit felbst haben in allen Berhanblungen mit die mehr deine allen Berhanblungen mit die mehr deine flower im Auge gehalt, mehr deinen als unferen Bufgefe flowen. Zest aber erhelbt du über die Anstigung jener Bilischie faute Klage, ohne Rückfiget auf die Berträge mit beiner Marter und die Steren der beisigen Bater. Die Grun, werste du als übertreten bezichnen, mare in der Abat febr unförmisch, mare in der Abat febr unförmisch, menn das Utrheil der absolheitigen Einelbes daburch won derne Bullichter absoland würde.

2008 Kincelwegs wolken wir serbäcktige Berfonen erhören; du aber folkli auch deinem Urrbacht nicht über bas vernümftige Möß hümau erweitern und uicht vergellen, daß wir unfererleid weit mehr Alagen wegen verlegter firchlicher Greifelten weber did augubringen haten. So he gerfeichte von Aarent, lange dem Lebling, plößlich ohne Unterfuchung, Urtfeil und Recht als Berrächer gestürzt worden, und ber Wichol von Aatene wirt, bemalls don Mende, alle filmtig ber hattelligen von Aatene wirt, bemalls don Mende, alle filmtig ber hattelligen den Benach je die Berrächten bei Berrächten bei Berrächten bei Berrächten Berrächten der Kirche, umgeworfen haft, melnft du leicht bie uiederen Geflichen nach Gefallen unt, damit Uksessiade und Krefer weggeschaft. Berrächen bei der berrechten; biezu ist der erapfolicifie Eucht vordanden und bereit, er wird nach genauer Unterjudung rücken und bie gewissen aus errechten erkrächt er Eritäre, welchen.

Dn befdwerft bich ferner, bag bie Rirche mehre nach Berftellung beiner Gemalt in Apulien vertriebene Emporer wiberrechtlich aufgenommen habe. Bir freuen uns beiner rechtmäßig bergeftellten Gewalt, bes Biebergewinns alles in ben Unordnungen bir Entriffenen : moch= teft bu aber biebei nur nicht bis gur Beeintrachtigung frember Rechte fortidreiten und bebenten, bag bie große Daffe bes auf folche Beife Erworbenen und Aufgebauften burch ein Beniges vom Ungerechten fann angestedt und in allen Thellen verborben werben. Ueber bie Aufnahme jener Berwiesenen follteft bu aber gang ichweigen, ba bu ihnen bie Bebingungen bes umftanblichen, von une beftatigten Bertrage nicht gehalten haft, Dande vertriebft, benen Giderheit verfprochen war, und Ginige fogar mit bem Tobe beftrafteft 1. Bir haben geither, um nicht Streit ju veranlaffen, hieruber gefchwiegen, obgleich man une, ale Burgen jenes Bertrage, biefe Gebuld mohl gum Bormurfe machen fonnte. Ginige anbere aus beinen Reichen Bertriebene haben allerbinge in fremben ganbern eine Freiftatte ge= funben, aber ein Gurft wie bu follte feinen burren Strobbalm verfolgen und feine Dacht nicht gegen ein vom Binbe bin und ber getriebenes Blatt zeigen wollen! Bu fold einem Berfahren finbeft bu mabrlid fein Borbild in bem Leben bes bodgerübmten Julius Cafar. welcher ben Domitius gegen beffen Billen beim Leben erhielt und an bem Detellus (welcher fich ben Schwertern barbot) feine Rache uben wollte. Satten boch auch bie Braeliten Freiftatten fur Berfolgte, wurbe bod Davib ihr Befduger: und ber Papft follte Gulfebeburf: tigen nicht fein Untlig zuwenben burfen, welche bir und ben Deinen nicht bie geringfte Unbequemlichfeit verurfachen fonnen? Du mußteft es benn unbequem finben, bag fie leben! Cbenfo murben wir gern beinen Streit mit bem Ronige Johann vermittelt und ibn, wenn er bich b leibigte, gurechtgewiesen buben: jeht aber munbern fich Biele,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ursperg., 335.

bağ jener, anftatt burch bie neue bornehme Bermanbtichaft (wie es 1226 fonft gewöhnlich gefchieht) erhoht zu werben, erniebrigt fen, mas gleich= geitig gum Chaben bes beiligen ganbes und gur Beeintrachtigung beines Rubmes gereiche.

Wenn bu ferner flagft, wir burbeten bir fcmere und unertrag: liche Laften auf, fur welche wir felbft nicht einen Finger bewegen mochten 1, fo pergiffeft bu beine freiwillige Unnahme bes Rreuzes. bie nachfichtige Beriangerung ber Friften, bie Bewilligung bes geiftliden Rebnten, bie Bermenbung unferer Gefber und ben Gifer und Die Thatigfeit unferer Bruber im Brebigen fur bie Unnahme bes Beiubbes. Du nennft bich oft ben Abvocatus ber Rirche: bebente aber, baf bies nichts Unberes beifit gis Beiduner ber Rirde, und Diefer Cout junadit im gerechten Erbalten ibrer Rechte beftebt. Done unfere Buftimmung follteft bu baber von unferen Unterthanen feine fruber aufgebobenen Leiftungen verlangen, mogegen wir fie gern gur Mitwirfung fur ben Rreuggug aufforbern wollen."

Uebrigens ift bie Sanb bes herrn nicht fcmacher geworben, um ben Stolg ber Menfchen gu bemutbigen; lag besbalb in bem Glange gludlichen Erfolges nicht ab von ber Demuth, welche bu in truben Sagen zu erfennen gabit. Wen Unglud fo wie bich belebrt bat. ben barf Glud am wenigften verführen, und bas Befet bes mabren Abels bringt es mit fic, bag bas Gemuth fo wenig burch ben Erfolg gunt Uebermuth erhoben, ale burd Unfalle gur Bergagtbeit binabgebrudt werbe."

Mus biefem Schreiben bes Babftes erfenut man mittelbar bie Befdwerben Friedrichs, und bie bieberige Ergablung ber Begebenbeiten zeigt beffer ale anberweite Erorterungen, auf weicher Geite in Sinfict ber einzelnen Buntte bas Recht fant, ober vielmebr, wie Diefelben Begenftanbe, aus ben naturlich burchaus vericiebenen Stanb: punften betrachtet, auch vericbieben ericeinen mußten. Rur batte ber Raifer mobl fcmerlich fo gerabe beraus gefdrieben und Sonorius fcmerlich fo ftreng geantwortet, wenn nicht beibe Theile auf außere Stuppunfte und Berftarfungen ihrer Dacht gerechnet hatten. Friedrich meinte: er werbe mit Bulfe ber geborfamen neapolitanifden Lehnemannen, ber lombarbifden Ghibellinen und bes berbeigiehenben beut= ichen Beeres ben erlofdenen Glang und bie überall rudfichtelos verletten Rechte bes Raifere in Italien wieberberftellen; und ber Bauft mußte fublen, bag er allein in bem bieruber bevorftebenben Streite ben Ausschlag ju geben im Stanbe fen. Bu jenen Unfichten und Borfagen fam aber Friedrich, erftens: weil bie Combarben felbit bie= 1220 ienigen Rechte verweigerten und benjenigen Pflichten nicht nachfamen, 1226 welche bem Raifer laut bes Friebens von Ronftang unläugbar guftan= ben; zweitens, weil er bei feinem von ber frubeften Jugend einge= fogenen Saffe gegen Unorbnung und Billfur in ber fogenannten

Ouae digito postro movere nolimus.

In Mailand, Berugia und Biacenza befehbeten fich Abel und Bolt auf hochft verberbliche Weife 1. Die Guelfen, an ihrer Spige ber Graf von G. Bonifagio und ber Martgraf von Efte, waren faft in ftetem 3mifte mit bem ghibellinifd gefinnten Saufe Romano und mit Galinguerra; fie vertrieben fich medfelfeitig aus Berong, Bicenza. Werrara u. f. w. Bei einer folden Gelegenheit lodte Salinguerra ben Grafen von S. Bonifagio argliftig nach Ferrara und nahm ibn gefangen, mabrent Gielin von Romano beffen Saufer in Berona plunberte und nieberbrannte. Anbererfeits legte fich jener Graf in einen Sinterhalt 2, um Egelin ju greifen ober ju tobten, und Dartgraf Azzo ließ bei ber Ginnahme ber Burg Fratta Danner wie Beiber, Greife wie Rinber ohne Ausnahme umbringen 3. Mantua und Cremona, Ravenna und Ferrara, Rom und Biterbo, Afti und Aleffanbria, Benebig und Genua, Genua und Mailand, Bifa und Floreng u. a. m. maren langere ober furgere Beit im Rriege begriffen; und biefe argen, burd Could ber Menichen entftanbenen lebel murben noch burch naturliche Unfalle erhobt, inbem ein Erbbeben im Jahre 1222 bas Band von Benebig bis Rom erfcutterte 4 und eine Beft im Jahre 1225 viele Meniden babinraffte 5. - Bieweilen fuchte ber Raifer, bieweilen ber Bapft jene Unorbnungen unmittelbar ober burch Gefandte beizulegen, aber inbem fie gleichmäßig auf bie bobere Entideibung Uniprud machten, geriethen fie felbft in Gefahr, fic gu entameien 6. Auch fanben fie nur felten gunftiges Gebor, ober bie Stabte beriefen fich von Ginem auf ben Anberen, ober bie mubiam gefchloffenen Bertrage murben leichtfinnig und leibenfchaftlich wieber gebrochen !

Ale nun aber beim Anfange bes Jahres 1226 nicht mehr gu be-

ameifeln mar, bag ber Raifer an ber Spite feiner apulifden Dacht 1226 nach ber Lombarbei gieben und fich bafelbft mit einem beutiden Beere vereinigen wolle, fo erichrafen bie feit alter Beit felnem Saufe abgeneigten Stubte und erneuten, mit Beifeitfebung innerer Refben, am 6. Marg 1 in bem mantuanifden Orte Mofio ben faft vergeffe= nen lombarbifden Bund wieber auf 25 3abre. In ber Urfunde werben genannt 2: Mailand, Bologna, Biggenig, Berong, Breecia, Faeuga, Mantua, Bercelli, Lobi, Bergamo, Turin, Aleffan= bria, Bicenza, Babua und Trevifo. Das Recht jum Abichluffe eines folden Bunbniffes fant nach bem fonftanger Frieben ben Stabten allerbinge gu, und fogar ber Raifer fonnte es ihnen nicht berargen, baß fie ibm und feinen unausbleibliden Unfpruden gegenüber fo wenig vereinzelt und bulflos auftreten wollten, ale ibre Borfabren bei ben Berhandlungen mit Friedrich I. Aber fo febr bie Lombarben auch ben Schein zu erhalten fuchten, als gebachten fie nur jene alten, ibnen urfundlich eingeraumten Rechte im Rall eines Angriffes zu vertheibigen, fo lagen boch ber Bahrheit nach ihrem jegigen Bunbe gang anbere Abfichten und 3mede gum Grunbe. Geit bem Jahre 1183 hatten fie ibre Rechte nach allen Geiten ausgebebnt und faft überall eine bollige Unabhangigfeit von faiferlichem Ginfluffe bergeftalt behanptet und burchgefest, baf eine Burudfubrung aller Berbaltniffe auf urfunblices Recht bie größten Berlufte und Aufopferungen in fich geichloffen batte. Beil fie nun mit größter Gewißheit vorausfeben fonnten, ber Raifer merbe bon ben ibm urfunblich guftebenben Rechten auch nicht bas Beringfte gutwillig aufgeben, fo nahmen fie, um bie Could von nich abzumalgen, willfürlich an: er wolle und merbe fie aller und jeber Rechte berauben. Db es nun gleich nicht unmahriceinlich ift, bag Friedrich, weun er ohne Dube ben Buftanb von 1183 batte wieberherftellen fonnen , feine Bewalt auch wohl noch weiter burfte ausgebehnt haben, fo fehlte es boch an allen Thatfachen, ja an Meugerungen, um ihm jest folde Abficht beigumeffen.

Aus ergriffen die Sombarden, ohne anderweite Berkandlungen und Bechberchtungen abzuneten, josifch friegerife Wörigrafen gur Behaubtung ihrer neueffen größeren Unabhöngigfeit. Sie unterligien alle Gemeinschaft mit den ihrem Bunde nicht beitretweben Glober und vertoorn allen eingefrent, an den Anifer zu schrieben, oder von ihm Briefe, Befriffe und Gaben anzunehmen. Sie standen int derrefmach bei Wartein und peretnel juh de There von Bologna und Faruga, medhalb er die Globanni von Perileet und bei Indea im Wirtelle guben und gestelle gestel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es folgten viele spätere Susammenfünste und Beschlüsse, welche wir der Kurze halber übergesen mußen. Histor. diplom., II, 2, 924. — <sup>2</sup> Murat, Ann. Rubel Rav. zu 1226. — <sup>3</sup> Verci, Storia Trivig., I, Urf. 58.

1226 bie Acht aussprechen burften. Gie befesten bie Eugpaffe an ber Etich oberhalb Berona, fobaf (mit Ausnahme Beniger , bie fich burch Defterreich und Rarnthen einschlichen) Ronig Beinrich und bie Deutichen, nach langem und vergeblichem Bemuben bie Stalien vorzubrin: gen, in ibre Beimath gurudfebren mußten 1. - Gin foides Benehmen ber Lombarben, mitten im Frieden und por irgend einer Beleibigung, eine foide Beriebung uniquabarer faiferlicher Rechte. eine folde Berbobnung bes alten bentiden Ginfluffes batte auch ben Bebulbigften ergurnt: wie viel mehr ben Raifer in ber Rraft feiner Rabre und in bem Gefühle bee bieberigen Gelingens aller feiner Blane. Dennoch fam es, unter Bermitteiung bee Ergbifchofe von Mailand, bee papfiliden Dberbelfere Matrinus und anderer unbarteilicher Berfonen, ju Unterhandlungen, wobei Friedrich ben Lombarben Die Beffatigung ber alten Bertrage anbot. Auf bem neu angesenten Reichotage ju Cremona ericbienen inbeg nur febr menige 2, Die meiften bagegen beharrten in ihrer feinblichen Gefinnung und ber Raifer flagte bitterlich, bag auf biefe Beife mit bem Geborfam und ber Achtung por bem Saupte zugleich verfdwinde alle Giderheit und Drbunna in ben nieberen Rreifen.

Mun erft, am 11. Julius 1226, fprach ber Raifer ju Borgo S. Donnino bie Acht über alle Biberfpenftigen, und ber papfliche Bepollmächtigte fur ben Rreuzzug, ber Bifchof Ronrab von Siibesbeim , perftartte bie Acht burch ben firchlichen Bann. Cobaib bies gefcheben mar, ging Friedrich nach Apulien jurud, ein binreichenber Beweis, bag er feinesmeas geruftet mar, auf friegerifdem Wege bie faifertiden Berechtsame zu behaupten, ober gar ungebuhrlich auszubehuen. Doch meniger tonnte er, bei biefer Wenbung ber Dinge, mit bem Bapfte weiter rechten, fonbern nabm bofflich bie fruber gurudgewiesenen Bifcofe auf und legte ibm in einem Schreiben vom 29. Anguft feine Beidmerben über bie Lombarben vor 3. "Gott, ber alle Gebeimniffe fenut". fo beidließt ber Raifer feine Ergablung, "weiß, bag wir mit Burudfegung aller auberen Dinge nur auf feinen Dieuft bebacht waren und ju jenem Reichstage ben Geift ber Liebe und Guabe fur Alle mitbrachten, Reinen beleibigen wollten und nicht einmal gegen biejenigen bag begten, weiche fich beffen wohl von une batten verfeben tonnen, weil fie une und bas Reich fdwer beieibigten. Aber wir mochten um bes Beilanbes willen (beffen Angelegenbeit wir betrieben) jene Beleibigungen nicht fo ftrafen, wie es bie Burbe unferes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godoff, mon. Rich. S. Germ. Matth. Paris, 235, Mulin. ann. Sigon, 14 1256. Herm. Alth. S. salish. chron. Morbo Municipi, II, 150. Subwherf, Regiffrum, 90. Bohmer, Reg., LVII. Hist. dipl., 1, 2, 807. i. Ghillini, 31, 8540 in 12 52. Histo. dipl., 11, 1, 548; II, 2, 641. — 1, 611. iii. 1, 1, 648; III, 2, 641. — 1, 611. iii. 1, 611. ii. 1, 611. ii. 1, 611. iii. 1, 611. ii. 1, 611

Dem Bapfte fonnte in bem Augenblide, wo er bie Bereinigung aller Rrafte fur ben lang erfebnten Rreuzzug erwartete, nichte unan: genehmer fein ale biefer feine hoffnungen gerftorenbe Strelt. 3mar fchien es ehrenvoll, bag ber Raifer ibn um bie Bermittelung und Enticheibung beffelben bat, allein Sonorlus fuhlte, bag er es unmog= lich beiben Theilen recht machen fonne und mit bem ungufriebenen enmeber eine offene Sebbe beginnen, ober bie anmagliche Bermerfung feines Spruches bulben muffe. Darum lebnte er anfange jenen Muftrag ab. 218 nun aber Friedrich (welcher ber Gerechtigfeit feiner Cache vertraute und ben icheinbar parteilofen Bapft in einen Bunbesgenoffen zu vermanbeln boffte) am 17. Dovember feine Bitte wieberbolte und verfprad 1: er wolle fich bem unterwerfen, was honorius gu Ehren Gottes, ber Rirche, bes Relches und bes Rreugenges feft= febe , jo alaubte biefer bas Amt eines Friebenevermittlere nicht langer ausschlagen zu burfen. Und felbft bie Combarben willigten ein 2: benn bie Rubneren vertrauten im außerften Falle ihren Rraften, und bie Befonneneren, welche fich ber Comade ibres urfundlichen Rechtes wohl bewußt waren, meinten: bie Rirche, welche um ihrer felbft willen ihnen in allen bebenflichen Berhaltniffen Gulfe geleiftet habe, werbe fie biedmal ebenfo menig finten laffen.

12

111.

( ay Card

<sup>1</sup> Reg. Hon., XI, 436, 440. Crenton, chron., 640. Mouach. Patav., 672. — Die Bollmachten ber Lombarben für die Anrtenntniß bes Papftes als Schieberichters, vom November 1226, bei Sarti, I, 2. App., 71. <sup>3</sup> Reg. Hon., XI, 580.

1927 ben Lombarben nur eine vorübergebenbe, bamit in feiner Berbinbung ftebenbe Laft auflegte, beren fich in biefem Angenblide fein Chrift entzieben follte, - biefer Spruch tonnte einen Berricher wie Friedrich unmöglich befriedigen. Doch fdwieg er und gab feine Ginwilligung, mogegen es ben begunftigten Combarben noch ju unbequem icheinen mochte, jene Mannichaft ju ftellen und mit ben faiferlich gefinnten Stabten Frieben gu halten ; wenigftens gogerten fie fo lange mit ber Bollgiebung ber Bertrageurfunde, bag Sonorius ihnen fdrieb 1: "Der Borwand, jene Urfunde fen ine Baffer gefallen, ift albern und eurer Rlugheit nicht murbig! Wenn ihr biefe wichtige Cache burch Winfelguge langer vereitelt und ben Rreuggug verbinbert, fo werbe ich himmel und Erbe gegen eure Anmagungen aufrufen. Schickt alfo ienen Bertrag obne bie minbefte Caumnig vollzogen ein, bamit ber Raifer von biefem Briefwechfel und eurer gaffigfeit nicht Radricht und Grunde erhalte, auch in Erfullung feiner Berfprechungen gurud: aubleiben."

Bleichzeitig ermabnte Sonorius ben Raifer nochmals, fich mit feinem Schwiegervater auszufohnen 2; allein jener fannte Johanns Berbindungen mit ben Combarben und batte ibn noch immer in Berbacht, bag er feinen Reffen Balter bon Brennes, ben Entel Ronig Sanfrebe, in Unternehmungen auf bie ficilifde Rrone unterftuge. Siegu fam, bag ber Bapft an bemfelben Tage, wo er fich fur Johann vermenbete, biefen ju feinem Statthalter im Rirchenftaate ernannte, melde Begunftigung feines Gegnere (mochte nun Ditleib 3, Dantbar: feit ober auch bie Tuchtigfeit bes Ronigs bie Beranlaffung geben) bem Raifer immer ale eine neue, ungenugent verbedte Befeibigung ericien. Eben fo unangenehm war ibm bes Bapftes Untwort 4: man fonne ibm bie von Frangofen, Beiftlichen und Rreugfahrern überzogenen ober beberrichten Theile bes arelatifden Reiches erft bann jurudgeben , wenn bas Bift ber Reperei in jenen Begenben wollig vertilgt fen. 3mar bieß es, Alles gefchebe bort mit Borbebalt faifer: licher Rechte: bag aber eben ein Anberer biefe Rechte ausuben folle, ericien Kriedrich ale eine Auffage feines auten Willens ober feiner Rabiafeit, ober ale offenbare Beeintrachtigung.

In biefem Mugenblide fo unficerer und fcmantenber Berbaitniffe . ftarb Bapft Sonorius III 5, und bie gefantmte Entwidelung ber nach: ften Bufunft ichien bavon abzuhangen, ob fein Dachfolger an Dilbe ibm und Coleftin III gleichen, ober ob er mit ber entichiebenen Reftig: feit Mlexanbers und Innocen; III auftreten werbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon, XI, 580. — <sup>2</sup> Ibid., XI, 496, vem 27. Şanuar 1227. — <sup>3</sup> Ibid., XI, 498. Alber., 522. Pro vitae sustentatione, mrint Bussi, 119. — <sup>4</sup> Reg. Hon., XI, 385—387. — <sup>3</sup> Rich. S. Germ, 1002. Alber. ja 1227.

# Biertes Sauptitud.

2m 18. Mar; 1227 ftarb Sonorius III, am folgenben Tage bielt 1297 man beffen feierliches Begrabnig, und bie Rarbinale verfammelten fich gur neuen Babl. Anfanas wollten einige ben Rarbinal Ronrab Grafen von Urach erheben, vielleicht meil fie meinten: er merbe, ale ein alter Begner bes Raifere, Die firchlichen Unfpruche am nachbrudlichften pertreten; aber Ronrab lebnte bie Babl ernftlich ab 1, und mut fielen alle Stimmen auf ben Rarbinal Sugolinus 2, melder ben Ramen Gregor IX aunahm und fich burch Gefdlecht, Ginnegart und Thatiafeit gleich febr auszeichnete. Gein Bater mar Triftan Conti 3, Graf von Signia, ein Bruber Innoceng III; feine Mutter ftammte aus einem ber ebelften Saufer von Anagni 4. Bereits vor 28 Sabren batte ihm fein Obeim bie Rarbinalemurbe verlieben, und feit biefer Beit mar er unablaffig mit ben wichtigften Auftragen befchaftigt. Debr noch ale bies Butranen brachte ibm bie Art und Beife Chre, wie er jenen Auftragen genügte. Rur burch feine Stanb: haftigfeit marb ein fomachvoller Bertrag bintertrieben, welchen eingeidudterte Mitgefanbte nach Marfuglos Forberung abidließen wollten 5: er leitete bie fcmierigen Berhandlungen mit Ronig Philipp; er vermochte bie ftolgen Dailanber gum Geborfam gegen ben papftlichen

Erafimund Conti von Signia ober Segni Innoceng III Triftan Stephan, Rarbinal (Donio, 286) Alesa, de Magistr., 138) Richard, Graf von Rayma und Sora Gregor IX Mbenuli Johannes, Graf von Bo und filba und Senator Philipp Baulus. (Donie, 284) romifcher Brotonful Matthias. Bhilippe Gem. Johann. Maxima Balnalb, nachber Brancista Buciane Mleganber IV N. Gemablin (pon Otto Fran Boemunb (Busai, 385.) Rolumna gipani)

Siegegen bleibt ju erinnern: wenn Innocen, bei feiner Erfebung auf ben vörstilliden Stuhl 37 Jahre und Gergor 1227 an 80 Jahre alt war, so failt bie Geburt bes Ersten auf bas Jahr 1161 und die des Legten eine auf 1147. Mithin fann Gergor IX nicht ber Sohn eines jüngeren Brubers von Innocen; sein. — '9 Jahr 11, 64 (12)

<sup>&</sup>quot;Cardella, 1, 2, 23. Donio, 262. Er wer und burde Gefander in Baldikina. Gieß, Gefd. von Bittenberg, II, 120. Schopfu, histor. Asing, Budens., 171. — Vitae positi, 755. Reg. Greg., 1, 171. — Vitae positi, 755. Reg. Greg., 1, centium III consanguinistis terjio gradu attingens. Rayn, 1277, c. 13 and altim Geber. — "Urbe bie Gefdicht bet Grist fielder Germen, 1275. Geneal, olgidis noch immer Euden und Burdell bielen. 3n folgenber Safel gasten bir bas friedere Gragabin und Burdell bielen.

1227 Stuhl; er verfohnte Bifa mit Genua und ftellte ben Frieben in mehren auberen italienifchen Stabten ber; aus feinen Ganben nahm Briedrich II in Machen bas Rreus; ibm wurde bie Leitung aller ben Rreuzzug betreffenben Ungelegenheiten innerhalb Italiens übertragen u. f. w. Aud war Sonorius nicht neibifd ober unbantbar gegen einen folden Mitarbeiter, fonbern bezeugte offentlich: "Sugolinus ift ein Dann nach meinem Bergen 1, machtig in Worten und Thaten; auf ibn tann ich mich ftugen und überall verlaffen." Faft noch ge= wichtiger ericeint bas Lob bes Raifers, welcher fich freute, ale Sugolinus ben Auftrag erhielt fur ben Rreuggug gu wirken, und ibm unter Anberem fdrieb 2: er fen ein Dann von tabellofem Rufe, reinem Lebensmanbel, ausgezeichnet burd Frommigfeit, Biffenicaft und Beredtfamfeit. Unbefchabet ber Uebrigen, leuchte er boch unter ibnen wie ein bellerer Stern bervor und werbe am beften eine Sache beforbern, welche ber Raifer breuneuber muniche, ale irgent etwas Unberes.

Mur ber Bweifel hatte entfteben tonnen : ob namlich ein icon mehr ale actgigiabriger Dann noch im Stanbe fen, ber gefammten driftlich-firchlichen Belt vorzufteben. Gein bon Ratur fefter Rorper hatte fich aber burch eine regelmäßige Lebeneweife ungefdmacht erhalten, und fowie Gregor einft ein iconer Manu gewefen mar, fo galt er jest mit Recht fur einen iconen und fraftigen Greis. Much fein Bebachtniß blieb tren und ficher, und feine vielfeitigen Reuntniffe, feine Deifterfchaft in bem Rirdenrechte offenbarten fich feit feiner Erbebung noch mehr ale in fruberen Berhaltniffen.

Co unwanbelbar nun aber aud bie Grunbfage bes Rirchenrechts und bie Unfichten bes Rirchenthums fur jeben Bapft feftftanben, fo beweifet bie Befdicte bennod, bag bie Bebanblung und Anwendung bes icheinbar Unveranderlichften nicht ein ftete gleiches, bloß fachliches Befcaft ift, fonbern felbit Rirche und Bapfttbum burd bie Berfonlichfeit bes Bapftes bebingt werben. Gregor begte g. B. bie fefte Heberzeugung: bag bie Dachgiebigfeit bes milben Sonorius gegen ben flugen, weitiebenben und gewandten Raifer unangemeffen, und ein gang anberer Weg eingufchlagen feb, um bas borgeftedte Biel gu er= Diefe Unficht beruhte inbeg feineswege ausfchließend auf reiden. Gregore genaner Renntnig ber Berfonen und ber Cache, fonbern ging guten Theile aus feiner eigenen Ratur hervor. Babrent es namlich ben meiften Menichen in ihren beften Jahren an ber mit Recht gu forbernben Billens : und Charafterfraft gebricht, war Gregor noch im bochften Alter ber Befahr ausgefest, bag feine Weftigfeit in Sale: flarrigfeit, felne Rraft in Barte, feine Thatigfeit in Uebereilung, feine Bereptfamteit in beftiges Schelten ausgrtete. Das, mas er ale gut anertannt batte, obne alle Rudficht auf entgegenftebenbe Sinberniffe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Hon., I, 503. Memor, Reg., 1105. — <sup>2</sup> Reg. Hon., V, 447.

Gick nach den Pereirikfeiten der Wahl um Welche, welche durch aufträchtig Techniquen ern Römer noch erfohr unteren, erließ Gergor Schricken in alle Laube der Chriftenscht, nedige von seiner Christian Auchstein gehen um den Kreungig als den Gegenfland der erleiben und ben Kreungig als den Gegenfland der erleiben geber Erfohren bei der Beilden bei Geschünken. Der Beilf an dem Kalife lauter maßanlicher, Schlider, derignendene Gergor ertwurter ab tei vielen Geschäfte und Anfleren ungenen welche er bereit in frühren Zahren ist ihm ihm eine Beilfer und Anfleren und erfohren der Geschlichen, Alle der in gene der der Geschlichen, Alle der in gene der der Geschlichen, Alle der ingende mit unteren Michen verträglich ist, erwaten aber auch das fehr der der der erwaten aber auch des fehr den der in gene Berfogeneit ist, and welcher mit bis sprechtig würden befreien können, wenn wir auch wollten !"

Der Raifer ließ burch ben Bifchof von Reggio und ben Deutsch= meifter hermann von Galga nun auch feinerfeits bem Baufte bofliche Gluchvunidungebriefe 2 überreichen und batte (mas noch wichtiger ericien) bereits im Rebruar bie Urfunden vollzogen nach Rom gefandt 3. wobnich milbe ben Lombarben alle Strafen erlaffen, bie Acht aufgehoben, jeber Gefangene befreit und bie Beiftimmung Ronig Beinriche versprochen murbe. Die Lombarten bingegen zeigten fich noch immer faumfelia . wesbalb fie Gregor am 24. Marg ernftlich gurechtwies und hingufügte 4: "Raiferliche Gefandte haben bie Urfunden in vor= gefdriebener Borm beigebracht und auf eure Bevollmachtigten lange gewartet, mabrent ibr eure nachlaffigfeit und bie Berachtung bes Bugefagten burd geringe Boten entidulbigen wollt und einige eitle und abgeschmadte 5 Bormanbe bervorfuct, bereutwegen euch bereits Bauft Sonorius ftreng tabelte. Best genuget allen Befehlen und überjendet bie Urfunden in bochfter Gile, bamit es nicht gur Rennt= nig bes Raifere fomme, bag ihr eure Bflicht fo lange verfaumtet und fo viel Erinnerungen von Geiten best apoftolifden Stubles notbig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quod nequaquam nos et to ipsum in illam necessitaten inducas, de qua forsan te de facili non poterimus, etiamas voluerimus, expedire. Reg. Greg., 1, 1-8, you 23, 30/ar, Histor dipl., III, 1, -2 Cod. epist. Windob, Mr. 61, 61, 64. 64. -2 Yell ulméridir élégiqua twarb brayfellt, una sur sibre cinique élaphe, una blancharda in erque qui finale, pour la companie de la compani

1227 murben. 35r wift, wie wir end sichen früher wöhrend unferer Gefantlöchf in ber Lombarte lickten: aber wir werben end noch mehr lieben, wenn ihr gehorchet. Dechald bereitet Allied zum Arenz zige, damit ihr nicht bem Kniefer Borbond und Wenfach geben auch nur bei den der beingt. Wiffatte gebt und Gott und Menfach gegen ench aufbeingt. Wiffatte vor follt ihr, daß, wenn ihr in beiter so wichtigen und nichts die gebe Befehr berachte, verfysielt vober umgeht, und nichts übrig bleicht, als himmel und Ere gegen eure atgen Ungeschieckliefent ausgutenfen. 1"

Einen Jag por biefem Schreiben batten zwar bie Lombarben jene Urfunde in Bregeia vollzogen und nach Rom abgefandt, allein Gregor fanb, bag bie Giegel bes Marfarafen von Montferrat und vieler an: beren Stabte fehlten 2, weshalb er befahl, biefen und abnlichen Dan: gelu ber Form unverzuglich abgubelfen, bamit nicht bie Bermuthung entitebe, es malte biebei Borfat ob ober Betrug. Auf baff jeboch biefe Dangel und bie Brunbe ber Bogernug einftweilen verborgen bleiben möchten, fchictte Gregor bem Raifer nur eine Abichrift jener Urfunde 3 und gab vor, er moge bie Uridrift feinem Boten anvertrauen. Enblich gingen bie Urfunben, tabellos nach Inhalt und Form, ein, aber ber Bapft glaubte nicht feine Ginwirfung auf bies einzelne, obgleich hodft wichtige Gefchaft beidranten zu burfen, foubern ichrieb, tiefer in bie Berhaltniffe eingebend, an alle Baupter und Stabte ber Lombarbei 4: "So vieles Lob ibr auch in mander Beziehung verbient. jo verbuntelt bod Zweierlei euern Rubm; bie Schmach feberifcher Schanblichfeit und ber bieraus folgende Untergang ber Rircheufreiheit. 3br ftrebt mebr banach, euch burd außere Chre ben Denichen, ale burd ein reines Bewiffen Gott gu empfehlen; und fo lant ihr auch bie Gefebe gegen bie Reber qugenbienerifc verfundet, fo mangelt es euch boch an ber rechten Luft und bem rechten Ernfte, fie zu wollziehen. Bwar werben bie Reber oft mit großem Geranich in ichwere Gelbftrafe genommen ober gar vertrieben, aber balb nachher giebt man ibnen in aller Stille bas Gelb gurud, nimmt fie wieber in bie Stabte auf und erlaubt ben weltlichen Dbrigfeiten, Die Befete über Die Reger nach Billfur gu anbern. Riemand achtet bie Stener: und Gerichte: freiheit ber Beiftlichen, ja man fteigert bie Dagregeln gegen bie ibr Recht Bertheibigenben auf thorichte und ftrafliche Beife bie gu ihrer Bannung burch Laien. Ju Fall ihr euch nun nicht nach biefen Bar= nungen und Drobungen zum Rechten wenbet, fo wird euch ein wirf: famerer und ftrengerer Baun, ber Rirchenbaun treffen."

Wenn ber Bapft alle Mangel mit folder Strenge felbft an benen rugte, Die er auf gewiffe Weise als Berbunbete betrachten unfte, fo

Coclum et terram contra vestram insolentiam invocenus. - 1 Saviori III, 2, 561. Urf. vom 26. Mårj. Reg. Greg., IX, 3. I, p. 283. → 3 Reg. Greg., I, 31-36, 60-69. - 4 Mm 29. Mprif 1227. Reg. Greg., 1, 119.

burfte ber Raifer noch weniger hoffen, bag feine Fehler und Berfeben 1227 wurben unbemerft bleiben. Much bebielt Gregor nicht bloß bie öffent: lichen und Reicheverhaltniffe , fonbern auch Friedriche perfoulichen Wanbel im Muge. Wir merben an anberer Stelle feben, wie froh: lich und geiftreich beffen Gof mar und wie er, Alles belebent, einmirtte. Aber felbft feine Bewunderer fonnen nicht laugnen, bag er bie Boridriften ftrenger Sittenlebre in Begiebung auf bas weibliche Gefdlecht nicht immer befolgte, und bag fic, neben ben berrlichen Fruchten bes freien bichterifchen Lebens, auch einzelne Muswuchse fühner Billfur bervorbrangten. Beit mehr ale einem weltlichen ober gleich: gultigen Beobachter mußten Mangel folder Art bem Oberhaubte ber driftliden Rirde ine Muge fallen; und felbft abgefeben bon biefem Berbaltniffe, fonnte fich ber achtzigiabrige Greis wohl fur berechtigt und verpflichtet halten, einen jungen Dann ju ermabnen und gu warnen, fur ben er, ale biefer noch ein Rind war, icon fo thatig gewirft hatte. Deshalb ichrieb Gregor einen Brief au Friedrich , worin er beffen Aulagen, Renutniffe, Geifteefrafte, Dacht und außere Siellung außerorbentlich erhob, bann aber an bie hiedurch verboppelte Bflicht erinnerte, fich alles beffen nur auf gottgefällige Beife gu bebienen. "Du mußt bich", fo fabrt ber Bapft fort, "aufe Meugerfte buten, bag bu ben Beift und bie Liebe, welche bir mit ben Engelu gemein fint, nicht zu bem wenbest, mas bie Dleufchen mit ben Thieren und Pflangen gemein haben, ju ben Sinnen und ber Rahrung. Denn bie Unbanglichkeit an finnliche Dinge fdmacht ben Geift, und ein burd Dabrung vergartelter Leib miffennt und verbirbt bie mabre Liebe. Wenn nun bie Ertenntnig und Die Liebe, biefe beiben Leuch= ten, verlofchten, wenn biefe fiegreich voranfcwebenben Abler nieberfturgten und fich in irbifche Bollufte verwickelten: wie fonnteft bu bann allen Rachfolgenben noch ben Beg bes Beiles zeigen? Bern bleibe von bir fold Unglud! Bir aber, bie wir bich von Rinbheit an liebten, modten mit ehernem Griffel Grundfage in bein Berg graben, welche ber Befahr ewigen Tobes vorbeugen und bie Onabe Gottes und Befu Chrifti erwerben tonnen."

<sup>1</sup> Reg. Greg., I, 359. Gefchrieben im Commer 1227. Hist. dipl., III, 7.

1227 Der Papft (bice marb behauptet) muniche ibn nur, um ben Raifer gu entfernen und gu fcwachen 1. Die Englander und Frangofen geig: ten feine, Die Lombarben nur geringe Theilnahme, und in Deutschland, wo ber Karbinal Konrab von Urach 2 neuen Auftragen gemaß bas Rreng predigte, erflarten Biele: eine jebe nach Uffen gerichtete Unternehmung fen überfluffig, ja thoricht. Bei bicfer Stimmung wurben bie fur ben Rreuggug ausgeschriebenen Steuern feineswege punftlich bezahlt, und wenn es bem Laubgrafen Lubwig VI von Thuringen und bem Bergoge Leopold VII von Defterreich fo an gutem Billen und Gelbe feblte, baf ber Raifer jenem 4000, biefem 10,000 Darf bieten mußte, um nie gur Annahme bes Rrenges gn bewegen 3, fo murbe auch ein großerer Schat balb ericopft worben fenn. Und obenein blieb ber Bergog von Defterreich eines Anfalles ber Boginen halber in feinem Lande jurud 4; ber Laubgraf von Thuringen, ber Bifchof von Augeburg 5 und mehre Andere langten bagegen im Com: mer 1227 im unteren Stalien an, fobag allmablich, wenigstene ber Babl nach, ein bebeutenbes beer zusammentam. Der Raifer, welcher icon im Sabre 1226 eine Beeregabtheilung nach bem Morgenlande geididt hatte, forgte auch jest nach Rraften fur Pferbe, Lebensmittel und Dbbad. und Biele fegelten in ber Ueberzeugung vorans, bag jener nebit allen Hebrigen febr balb nachfolgen murbe. Aber bie gewaltige Sige bes hoben Commere erzeugte unter ben aus norbliden ganbern Berbeigezogenen eine anftedenbe Rrantheit, an welcher Landgraf Lubwig 6 und bie Bifcofe von Augeburg und Anjon zu allgemeinem Leibmefen ftarben. Auch ber Raifer erfrantte 7 auf bem Schiffe fo febr. baff er nach breitagiger Rabrt umfebren und in ben Babern von Bugguoli Berftellung feiner Gefundheit fuchen mußte. Cobald bie bei Brunduffum und Sybrunt verweilenben und burch Die Rrantheit bereite geschwächten und migmuthigen Bilger bievon borten, perloren fie vollig bie Luft am Unternehmen und gerftreuten fich nach allen Geiten. Gie vertrauten, fagt ein Beichichtichreiber . tabelnb, michr ber Rubrung bes Raifere, ale ber Gulfe Gottes, Chen: fo lieg fich porausschen, bag bie bereits nach Affen Uebergefcifften vereinzelt nichts Tuchtiges gu Stanbe bringen murben; mithin fonnte man alle zeitberigen Auftrengungen fur bas Morgenland ale nublos und vereitelt betrachten!

Mle ber Papft in Anagni von biefen Ereigniffen Nachricht er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reithera, VII, S. — <sup>2</sup> Alber, ju 1296. §říðir, II, 294. — <sup>3</sup> Reg. [hon, VII, 178, 189, 181. Reg. Greg. I, 69. — <sup>4</sup> Devenself (@enate fairli bet Böbnilden Bristmus, II, 2, 240) glandt, br Gindl idot nild referrink rechteb flattfrinker. — <sup>3</sup> Reg. Greg. J. 55, 485. — <sup>6</sup> Unburg flatt an bösntligen Biefer ben II. Gertranker 1227. Annal. Drev. Life of the control of the co

hielt, wußte er fich vor Jorn und Schmerz kaum zu kaffen und fprach, 1227 bem Bertrage von S. Germano gemäß, am 29. September 1227 ben Bann über ben Kaifer! Zur Nechtfertigung biefe Schrintes feste er in umfänblichen Schreiben bie Berbälinisje bes päpflichen

Bofes gu Friedrich aus einander:

"In bem weiten Umfange bes Meeres ift bas Schifflein Betri hingestellt, ober vielmehr ben Birbeln aller Ungewitter ausgefest. Co ununterbrochen wird es von Sturmen und Alutten bebrangt, baff beffen Steuermanner und Ruberer mabrent ber überftromenben und beanaftigenben Regenguffe faum gtomen . faum bie Golunde ber Charubbie vermeiben, faum von ber Scolla binmeglenten fonnen, Denn wenn auch einmal bas Schiff mit gludlichem Winbe und vollen Segeln gunt Safen eilt, fo trifft ploblich ein Binbflog aus entgegen: gefester Richtung, und bie freifenben Wogen ichlagen über bas wieber ine Meer binaus geworfene gufammen. Aber es wird nur unterge= taucht und gebt nicht unter ; benn ber Berr, welcher in bemfelben feine Bobnung genommen bat, erwacht endlich von bem Angftgefdrei feiner Schuler, verjagt die bofen Beifter, gebietet bem Meere und ben Winben, und es wird ftill. - Bor allen treffen vier Sturme jenes Schiff; bie treulofe Rotte ber Beiben will bas burd Chriftl Blut geweibte Band Gottes behalten; Die Duth ber Iprannen will Die Rreibeit ber Rirde vertilgen; ber Babnfinn ber Reber fucht Chriftl untheilbaren Mantel gu gerreißen; bie argliftige Berberbtheit falicher Bruber trifft und vermundet bas Berg ber Glaubigen, und mabrend bie Rirche meint an ihrem Bufen Cobne ju pflegen, nabrt fie oft nur Reuer, Schlangen ober Bafiliefen 2, welche burch giftigen Sauch, Big und Brand Alles zu verwüften fuchen. Um nun Ungebeuer biefer Art gu tobten, feindliche Beere ju vernichten und bie Buth ber Sturme gu befanftigen, bat bie romliche Rirche in biefen Beiten ten Raifer Friebrich auserforen; fie bat ibn gleichfam aus bem Schoofe feiner Mutter übernommen, an ihren Bruften gefaugt, auf ihren Urmen getragen. aus ben Sanben berer errettet, welche nach feiner Seele trachteten, mit vielen Unftrengungen und Aufopferungen jum Manne erzogen, gur toniglichen Burbe und endlich jum Gipfel faiferlicher Sobeit erboben: Alles in ber hoffnung, an ibm einen Stab ber Bertheis Digung und eine Stute bes Altere ju finden. Aber mehr Undanf, ale ein Rind gegen feine Mutter bezeigen fann, bat Friedrich bewiefen gegen ble Rirche!

Ohne Rudfrage beim Bapfte, ohne Zustimmung besselben nahm er an Deutschand aus freien Entschuffe abs Areug, und bei ber Knijertonung, wogu isn Honorius einlub (anstatt baß bie Könige sonst durch anfehnliche Gesandtschaften barum zu bitten wsiegten),

<sup>1</sup> Matth. Paris, 238. Rayn. ju 1227, Nr. 30. Concil., XIII, 1112. — 2 Regulos, Ueberfebung von βασιλισχος, heißt zweideutig sewos Basilisten ale Königlein.

1227 wieberholte er jenes Gelubbe und fuchte felbft barum nach, bag ber Bann ibn und alle Bilger treffen folle, welche ben Rrenging nicht gur gefehlichen Frift antraten. Dreimal aber mußte er hinberniffe aufzufinden, und anftatt jene Strafe auszusprechen, bewilligte Sono= rius breimal (in Beroli, in Ferentino und in G. Germano) neue Friften gegen neue Berfprechungen und neue Gibichwure. Diefen pertraute Die Rirche, es vertrauten ibnen Die Bilger, welche in großen Schaaren freudig gen Brunduffum gogen. Aber fie fanben feinesmeas bie jugefagten Bortebrungen, fonbern es mangelte an Lebensmitteln, ia an allem Notbigen; und weil ber Raifer bie Abfahrt miberrecht: lich bis in ben boben Sommer verzogerte, fo entftanben aus ber glubenben Sipe Rrantheiten, welche bie eifrigften Rampfer babinrafften. Enblich, als bie Sahreszeit icon ju weit vorgeruckt war, ichiffte Friedrich fich ein, fehrte aber nach wenigen Tagen - uneingebent bes Berfprechens, ber Cibe, ber Strafen und ber Sache Chrifti gu ben gewohnten Ergonungen in fein Reich gurud! Bereiteit ift alfo bas große Unternehmen, getäufcht bie Bluthe ber Glaubigen in ibren Soffnungen; aber nicht getaufcht ift bie Belt burch bes Raifers nichtige und leere Bormanbe!

Es fcmergt une, bag biefer von ber Rirche fo forgfaltig erzogene, fo glangent erhobene Cobn jest auf fo ichlechte Beife obne Rrieg bezwungen, ohne Feind zu Boben geworfen und in Schmach und Schanbe perfunten ift; allein bas Schidigl ber ungludlichen Bilger und bes verlaffenen beiligen Lanbes barf uns feineswege minber am Bergen liegen. Um alfo nicht ftummen hunben gu gleichen und ben Schein zu erweden, ale ehrten wir Deufden mehr benn Gott, ift ber Bann über ben Raifer ausgesprochen worben. Doch bertrauen wir ber Gnabe Gottes, welche Diemanbes Untergang will, bag jenem Die Augen bes Beiftes burch biefes Beilmittel aufgeben merben. Alebann foll ber Reuige, von une feit feiner Jugend Geliebte gern Dlilbe finben : ben langer Biberfpenftigen aber follen bartere Strafen treffen, bamit er einfebe, bas Gefen Gottes gebe uber bie Billfur bes Raifers."

Die an ben letten gerichteten Schreiben Gregore entbielten guborberft im Befentlichen bie obigen Borwurfe, bann folgten noch mehre anbere Befdwerben. Friedrich habe ben von ber Rirche beflätigten Bertma mit bem Grafen von Celano übertreten und biefen gur Rreuzesannabme gezwungen 1. Der Papft aber muffe fich beffelben und mancher anderen gleichmäßig Betheiligten annehmen, fowohl um jenes Bertrages willen, ale weil alle Bilger unter feinem befonberen Schute ftanben. Ferner leibe bas Konigreich Sieilien an fo mannich: fachen Bebrudungen, bag fie ber Papft taum irgenbmo, wie viel

<sup>1</sup> Rayn. ju 1227, Nr. 41. Reg. Greg., I, 503. Der Brief ift hochft mahricheinlich Enbe Oftober ober Anfang Rovember, vor bem zweiten Bannfrruche geidrieben.

weniger in einem Reiche bulben burfe, welches mit pollem Gigenthume 1927 ber romifchen Rirche gebore. Cowle ber Raifer nicht jugebe, baß bie ibm mittelbar Unterworfenen von ibren nachften Oberen willführ: lich behandelt murben, eben fo tonne auch ber Babit jene Gulflofen nicht von ber Bobltbat feines Troftes ausichließen laffen. Barnungen und Strafen, welche jegund an ben Raifer ergingen, feven fein Bes weis verringerter Liebe, vielmehr guchtige ein Bater bas Rinb, welches er liebe, und Rriebrich babe felbit erflatt 1: ban er im Rall einer Uebertretung bed Bertrages von G. Germano obne Bei: teres in ben Bann verfalle. Heber biefe Grffarung fen Gregor nicht binandgegangen und bitte, ermabne und beidmore ben Raifer bei Chrifti veraoffeuem Blute, fich nicht benen gugefellen, von welchen ber Brophet wehflagent fpreche 2: "bert, bu ichlageft fie, aber fie fublen es nicht, bu plageft fie, aber fie beffern fich nicht"; vielmehr moge er bargebotene Bellmittel bantbar annehmen und ichleunig in ben Schoof feiner in Liebe barrenben Mutter, ber Rirde, gurudfehren. Seinetwegen leibe biefe jest und er miffe febr mobl, wie man nicht blog murre, fonbern laut barüber ichelte: bag ber Babit bas Unglud und Glend ber Bifcofe, Gelftlichen, Bilger, Bittmen und BBaifen und fo manches andere Unrecht, manche Beraubung geither habe ungerngt bingeben laffen. Um alfo feinen und bes Bapftes Rubm unb Bewlffen ju mabren, moge ber Raifer Alles mas Ihm obliege, aus reiner Liebe gur Jugend erfullen und bebenten, bag es ibm nichts nube, wenn er bie gange Belt gewonne und bod Chaben nabme an feiner Geele.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirier eben S. 161. – <sup>3</sup> Jerem, V. 3. – <sup>3</sup> Rade einer Iberhart in Martene, Coll amplies, II, 1914, tie Stept zie Seigenbart flichteide nicht einem ser fid. – <sup>4</sup> Stad Rich. S. Germ. 1903, millen Briteride Stepten ages Abe ber Jaces 1292 - reieiger firm; and flavyald frigt fir in biefe Jett. Bohmer, Reg. 138. Hist dipl., I. 2, 808 Math. Par. fielt gieldy her phylididen pa 1293 a., no fir in diagnonal aufenmen mögten.

wer ich ben Arrugign nicht angetreten, fonderen well mich sworfen Gener in ein Burge ist) eine schwere Kranfleit anniebermart. Gebeurch ist meine leste Zbertung geröchfertigt, und alle früheren Bestischmen. Zbedingungen, Zberlängerungen der Briften un. 1. w. bedürften einer neuen Archstertigung, du sie ja der Augst, beifer Arrught Brüfer, anerfannte und genehmigte. Dit seiner öbevilligen Aufgähung fann er jest wohl kunsissen einstigen, aber feinen auchren Werwurf gegen nich begründen. Bielmehr bemeist die fielte Wieberholung meines Bereitverden um dem in jedigen Worter den sich ein werden, der der Gestammen, bei den der Bereitverden um dem in jedigen Worter den sich der die Bereitsten in der die Bereitst meiner Gestammen, jeden Aussich wird auch die That bingutreten, jeden Bwoft bes heiligen Annbes so allein und über Alles am Jörgen das Boots des heiligen Annbes so allein und über Alles am Fergen liege, oder ob sie nicht vielender mein Bereiten bewerden.

36 fpreche ungern, aber ich fann nicht verheblen, bag bie Boff: nung, wie Biele, fo auch mich getäufcht bat. Das Gube aller Beiten icheint fich ju naben, benn bie Liebe, bie Alles beberricht und erbalt, vertroduet, nicht in ben Debenbachen, fonbern in ben Quellen, nicht in Debeusweigen, fonbern in Stamm und Burgeln. Sat nicht ber ungerechte Bann ber Bapfte ben Grafen von Touloufe und anbere Rurften fo lauge bebrudt, bis fie in bie Rnechtichaft bineingezwäugt maren? Sat nicht Innocens III bie englischen Barone jum Aufruhr gegen ihren Ronig Johann, ale einen geind ber Rirche, aufgeforbert? Sobald aber ber gebeugte Ronig fich und fein Reich unmanulich ber romifden Rirde unterworfen batte, gab ber Bapft (um unr bas Rett bes Landes mit frecher Gier einschlurfen ju fonnen) jene Barone, welche er fruber unterftuste und aufreigte, mit Beifeitfebung aller Gham por Meufchen und aller gurcht vor Gott, jeglichem Gleube, ja bem Tobe preis. Das ift bie romifche Beife, welche auch ich erfannt habe. hinter wiberlichen Rebensarten, wo Sonig uber Bonig, Del über Del jur Dehrung ber Gugigfeit und Dilbe aufgetragen ift, verbirgt fich bie unerfattliche Blutfaugerin, und mabrent fich ber romifche Gof (ale feb er bie mabre Rirche) meine Mutter und Ernabrerin nenut, ubt er fliefmutterliche Thaten und ift ber Urfprung und bie Burgel aller Uebel. Gefanbte geben unaufhorlich burd alle Laube , nach Billfur binbent, lofent, ftrafent; nicht bamit ber achte Camen und bas Bort Gottes ausgestreuet werbe und empormachfe, foubern bamit biefe in Schafefleiber gehüllten Bolfe alle Freien unterjochen, alle Briedlichen beunruhigen und überall Gelb erbreffen. Beber bie beili= gen Rirden, noch bie Bufluchteorter ber Urmen, noch bie Wohnungen ber Beweihten, welche unfere Bater mit frommen und einfachem Ginne grunbeten, werben jeso verfcont. - Jeue erfte Rirche, welche Beilige

Peter Vin., I, I gehort aber gewiß in fpatere Beiten. Weber von ber Rirdjenverfammlung, noch von Friedriche Einfluß auf die Bombarben fonnte jest bie Rebe febn. Dohl aber gehort hierher bas Schreiben im Cod. Vallo., 4937, p. 3--4.

in fo großer Babl erzengte, war auf Armuth und Unidulb gegrun= 1227 bet; und einen anberen Grund, ale ben unfer Berr Jefus Chriftus gelegt bat, fann Diemand auffinden und legen. Best aber, ba bie angebliche Rirche fich in Reichtbnimern walt, auf Reichtbumern einberichifft, nur burch Reichthumer erbaut, ftebt gu befürchten, bag bas gange Gebante ansammenfturge! Wenn bas romifche, jur Erhaltung ber Chriftenbeit bestimmte Reich von Feinden und Unglanbigen angefallen wirb, fo greift ber Raifer jum Schwerte und weiß was fein Unt und feine Gbre erbeifcht; wenn aber ber Bater aller Chriften, ber Dachfolger bes Apoftels Betrl, ber Stellvertreter Chrifti (uneingebenf, bağ wir einft feinen Borganger aus ben übermutbigen Sanben Ottos erretteten), und überall Beinde erwedt: mas follen mir ba hoffen, mas beginnen? Streden nicht bie Ausgearteten, bie Uneblen in ibrem Babnfinne verwegene Sanbe nach Rouigreiden und Raiferthumern and? Dochten fie nicht, bamit bie gange Belt fich verwirre, Raifer, Konige und Furften gu ihren Fugen feben? Diefe wiffen alfo, was ber Bauft bon ibnen verlangt, und auch ben Unterthanen ift nicht verborgen geblieben, mas fie von firchlichem Beiftanbe gn ermarten baben, wenn fie fich von ibrer rechtmäßigen Obriafeit abtrunnig machen laffen. Deshalb vereinige fich bie Belt gur Bernichtung Diefer unerhörten Tyrannei, biefer allgemeinen Gefabr; benn Diemand wird bem Untergange entrinnen, welcher einem wiberrechtlich Bebrang= ten beitmiteben unterlant und vergint, ban ba, mo bas Reuer icon bes Nachbars Banb ergriffen bat, ftete von ber eigenen Rettung bie Debe ift 1!"

Go fprach ber Raifer, im Gefühle feinet Borns und feiner Rraft, llebergengungen and, welche fich allmablich in ibm gebilbet und befeftigt hatten; fie ftanben in gerabem Biberfpruche mit ben Grundfaben ber berrichenben Rirche, und es ift nun nicht mehr bie Rebe von einzelnen Bergnlaffungen gu Bwiftigleiten, fonbern nur von eingeinen Beranlaffungen vornbergebenben Friebens. 3m Inneren banerte Die Spaltung quaufborlich fort, und burch alle Begebenbeiten giebt fic ber Rampf für bie Unabhangigfeit ber Staaten von geiftlicher Bewalt. Dies ift ber überall hervorflingenbe Grunbton, bies bie Aufgabe, bie ber Raffer weber umgeben wollte, noch umgeben fonnte. Belde Unfichten ber Gingelne and hierüber begen moge, immer muß ibm ber Rampf großartig, bie Aufgabe bochft wichtig ericheinen : benn nicht von untergeordneten, perfonlichen Dipverftanb= niffen ift bie Rebe, ober von einem fleinen, leicht nach bem Buchftaben in befeitigenben Rechtoftreite, fonbern von Dingen, welche auf bie Entwidelung ber gefammten Menfcheit ben größten Ginflug haben, ben Buftanb ganger Sabrbunberte vorbereiten ober feftieben und bas Bemuth zu feiner Beit obne Theilnabme laffen follen.

<sup>1</sup> Tua res agitur etc. Matth. Par., l. c. Histor. dipl., III, 50.

1227 Aus untergeordnetem Standpuntte ift, bei ben wiberfprechenben Berichten ber Gefdichtschreiber, icon ber porliegenbe Streit binnichtlich ber Thatfachen nicht binreichend aufzullaren, wogegen eine gleichzeitige Betrachtung bes Fruberen und Spateren ju folgenben bochft mabr= fceinlichen Ergebniffen führt. Der Raifer wollte, feinem Borte getren, ben Rreuging 1, aber er wollte nur einen fraftigen, erfolgreichen; und fofern bie Rriegomittel ungulänglich erfcbienen, hatte er (entfernt von Comarmerei und Religionebag) ben bezwedten Erfolg mobl ebenfo gern und noch lieber auf bem Wege friedlicher Unterbandlung mit ben Dubamebanern berbeigeführt. Un biefer gemäßigten, fvater noch mehr bervortreteuben Municht nabmen aber alle biejenigen großen Unfton, welche einen ewigen Rrieg mit ben Reinben bes Glaubens fur Die erfte Chriftenpflicht bielten. Much wollte und founte fie Rriebrich nicht geltenb machen, ale fich bei Brundufium und Sobrunt über alle Erwartung viel Bilger gufanmenfanben. Aber leiber mar ein großer Theil berfelben untriegerifd und ein noch größerer bulfebeburftig; baber mochten Schiffe, Lebensmittel und Gelb nicht gureichen. obaleich ber Raifer fo viel ale moglich und mebr geleiftet batte, ale ibm bie urfprunglichen Bertrage auflegten 2. Babrend felbft feine Begner bies einraumen und bie quebredenben Rranfbeiten gang rich: tig ale Folge ber beigen Jahreszeit bezeichnen, bebaupten fie, ber Raifer habe ben Landgrafen Ludwig VI von Thuringen vergiften laffen, mas, gang abgefeben bon ber Sittlichfeit, gwedlos, ja unfinnig gemefen mare. Micht begrunbeter ift ber Sweifel an Briebriche eigener Rrantheit, welche unter folden Umftanben fo bochft mabriceiulich, von ihm feierlich bezeugt, ja, wie es fcheint, felbft von ben papftlichen Gefanbten bestätigt marb 3. Db bem Raifer biefe Rrantheit bei ber taglich mehr zusammenichmelzenben Kriegemacht nicht auf gewiffe Beife willtommen mar, ober ob er ohne folden Bormanb aus biefen unb abnlichen inneren Grunben umgefehrt fenn wurde, ift eine anbere Frage. Wenn fich Gregor biefe Frage auch bejabte, fo batte er boch nicht nothig ben Raifer einer offenbaren Buge ju geiben, woburch ber Streit eine febr gebaffige Wendung nehmen mußte. Bur ben Ball bag Friedrich im August 1227 nicht nach Balafting aufbrach, mar er nach bem Bertrage pon G. Germano obne Beiteres in ben Bann verfallen; er war in ben Bann verfallen, felbft wenn Gregor ibn nicht noch einmal ausgesprochen batte; er mußte es fich felbft beimeffen, bag biefer übereilte Bertrag gar feinen Ausweg, feinen Gutidulbigungegrund qu= ließ, fonbern unbebingt verurtheilte. Darin aber verfah es Gregor, bag er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es il nicht folgereit, wenn Gilich Reineichs eiter Amweienheit in Deutsteinheit im guleich ben Kentyung forbern. — <sup>2</sup> Dies, und hoh fichen über bir Sahlung der Sto,000 Unter Duittungen in ben Sahlen bes Raifres waren, wirb behautet. Martene, Coll. ampliks, il, 1194. — <sup>3</sup> Rich. S. Germa, 1043, bie Stiffe: quibus non plus credens, guam nuntiis svis. Vitae pont, 576. Villani, VI, 16. Molespini, 125. Sunthein,

## friedrichs Vorbereitungen. Gregor IX u. d. Romer. 191

ten Bann nicht mit ber alleinigen Beziehung auf jenen Bertrag, 1221 obne alle weitere Angabe eines einzelnen Grunbes ausiprach, moru ibm offenbar ein Recht guftanb, fonbern bag er bie Gutidulbigunge: grunbe bes Raifere berubrte und ale Lugen bebanbeite. Sieruber beichmerte fich biefer mit vollem Rechte, und es war nicht mehr bie Rebe bavon, ob und welche Guticulbigungegrunde gelten fonnten, fonbern ob ber angegebene (an fich feineswege ale ungenugent auß: geichloffene) mabr fen.

1

Rur bie Babrbeit beffelben iprad aud ber Ernft, womit Rriebrich nach wie bor fur ben Rrenging wirfte. Der Ergbifchof von Balermo ging ale Abgefanbter an ben Gultan von Megopten; ber Graf Tho= mas von Aquino und Acerra war bereits im Berbfte 1227 mit einem Theile ber Bilger gludlich im Morgenlande angelangt; alle Lebnetrager bes Reiche und alle Grundbefiger murben gufgeforbert. fie niochten jum Frubjahre Mannen ftellen ober angemeffene Summen ablen. Done Rudfict auf biefes und Mehnliches verbot ber Banft allen Bralaten und Beiftlichen bes fieilifden Reiche (bei Strafe bes Bannes) bem Raifer bas Geringfte gu gablen ober gu liefern unb gab burch biefe ftrenge, aber ungeitige Anwendung eines lange beftritteuen und in jenen ganbern nie burchgefehten Grunbfates Anftof bei ben gaien, welche ber geiftlichen Gewalt abholb maren, und nicht minber bei frommen Beforberern bes Rreuzzuges. Manche Beiftliche bielten es für Uurecht, bem Bapfte gu geborchen, andere furchteten ben Raifer, und viele, welche feuen Befehl zu ihrem Bortbeile benuben wollten, geriethen in große Roth, ale Friedrich bie Dichtachtung bes Bauues aubefahl und ihnen ibre Beifdlaferinnen meanehmen liefe. mobel er fich auf bie Rothwendigfeit einer ftrengen Befolgung auch piefer firchlichen Boridrift bezog. - Gelbft ben Bapft erreichte jest bie Rudwirfung faiferlicher Feinbicaft.

Briedrich batte nämlich im Frublinge 1227 ben Romern, um einer bodft brudenben Sungerenoth abzuhelfen, beträchtliche Betreibeporrathe jugefanbt und ibuen auch fonft feine freundliche Befinnung beiriefen. Bebo verlas fein Gefaubter , Roffrib von Benevent 2, mit Genehmigung bes Senate und Bolfes bie faiferliche Rechtfertigunge: fdrift öffentlich auf bem Rapitol und gewann baburch noch mehr Stimmen. Den machtigen Frangipani, welche faft nie papftith ge= finut waren, taufte Friedrich ibre Buter ab und gab fie ihnen unentgeltlich ale Leben gurud. Dafür traten biefe an bie Spige feiner Freunde und tabelten laut bas Berfahren bes Bapftes. Ale biefer, obne bierauf bie minbefte Rudficht zu nehmen, ben Raifer am zweiten Oftertage, ben 27. Mars 1228, in ber Beterefirche nochmale bannte 3,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histor. dipl., III, 50. — <sup>2</sup> Hebrt Moffrib, ber einst Brojessor ber Stecktet in Bologna bar, siebe Sarti, I. J., IIS. — <sup>3</sup> Pappenh. Neuburg, obron. Albert, 527. Salisb. chron. Albert. Stad. Vitae pontis, 578. Rich. S. Germ., 1004. Ursperg, 3u 1227. Reg. Greg., I, 536—589.

# 192 Gregor IX u. d. Römer. Abfahrt Friedriche nach Sprien.

ress frine Unterthanen nun auch vom Gbe ber Teue soffprach und bas apulifige Reich für verwirft ertlärte, so erhob sich erft ein tabeindes Gemurunel, dann solgten Geschret, Schimpfreben und Schnabungen, daß ber Papft famm ihaltlichen Michanbungen entging und über Rieri nach Merunia entflieben mußte.

Um biefels gitt feierte Kriebrig das Diktsfel im Baroll unter opfem Krusben; dem et tagfen Machtichen ich, das Goraf Komad von Acreta in Spring grifegt habe und der Sultan Moattam von Damackeis gestochen sen, Deshald ließ der Kalier sogleich 500 an der Mitter unter Anführung des Warschalls Michard einschiffen und ordnete Sgliches für selnen eigenen Aufbruch. In einem unter freien dem Schalben der Schalben der Schalben der Schalben der Sultenander Minnet gehalenen Werfamulung — denn tein Gebeinde Haufte als dieser Minnet gehalenen Werfamulung — benn tein Gebeinde Haufte als dieser Mille Berorbung des Kaliers befannt gemach und besspering "Alle Sähnde und Unterthanen verplischen sich zubig und nach den Gestigt zu leben. Spring Maland dem Spolet ist Niedsberrwiese. Sirtet der Kalier auf dem Kreuzzuge, so sogle ihm sein ällester Schalkommen nicht mehr vorhanden sind, gebt die Herrichaft auf die eher lichen Täckler eiter."

Seho var Alles im Jameren geodunt, Flotte und herr für den Kremigu bereicht, da find die Kalifein Joahust an den Bolgen ihres Bodendettes 1. Alber Friedrich sieß fich stedung nicht vom der ihren Aussübung seines ernsten Berchgas Sabeline; er fahlfte fich an 28. Junt 2222 ein 2 und landete nach günstiger Bahrt erst in Exporte, dann an 7. September im Allen der

#### Runftes Sauptftud.

Ungachfet ber trautigen und bülfsebaltifigen Lage, in weckher fich is Grüffen des Weregenlands befahren, nete ods, unter ihnen weber Draumg und Einligfeit, noch hatt ber für sie darum fervorgeben offenkare Schoen und ber firenge Tadet bed Supples siehensfassfallen Mutticken gegenüber irgend ein Gewickt. Wielunder flitten, befohren, verfolgten, dannten jich im beiern Zahren Empler und Schanzischen, verfolgten, dannten jich im beiern Zahren Empler und Schanzisch

<sup>1</sup> Konrad geboren im April 1228. Rich. S. Germ. Histor. dipl., 1, 2, 998. — 2 Hist dipl., 1. c. Placent. chr. Bréh., p. 77. — 3 Dandolo, 344. Histor. dipl., III, 73, 77, 489. Fahrt über Cephalonien, Mesthone, Cythere, Rhobud.

ter, Geiftliche und Beiftliche, Laien und Briefter, Benetianer, Genuesfer und Bifaner 1.

Leicht würden die Anten das geringe, in fich fo ang geralten Spallein ere Optiften ang unterjoch faden, vonn fie nicht um bei efter Zeit gleich iberied in Barteiung nub Artieg geratfen wörne. Der Mangel eines gerigdin ausgefroednen um für beilte anterdume ten Erferchtes gab unter ihnen eigenthümliche, fich flete erneuembe Berantelfumgen ju Bechfel um daben: De barte Calobin ib es Gamilie Murchin bei Geite geffaden, Aret die Gofine Calobinds verbeingt, mu biet erneuem bei der Berte unter Aret deut den die Erfelpung gewarnten Schwen. Den Ausgischa gad balb Lift, balb Gewalt, balb ein Wacht ferenter Cialume 4, welche man uworrschießt an dem Arneren Allens gin bei Macht ferenter Cialume 4, welche man uworrschießt an dem Anneren Allens gin hilfe eite, umd bei all biefen millfürlichen Beründer ungen litera unter bie Den Christen noch mehr ab die Anflichen Beründer

Moartam, ber ättele Soln Woels, fart im Noomber 1227 und ver binterfis Dauasten nicht allen intignat Kinner scheme einem minderigderigen Sohne Naft Daub (ober Daub), nelfgte unter Bornundsschoft vos Mantelafen und Emirch Azerbin Soef sand ). Der Lob Maattams war ein größer Berluff sir die Mahamedaart; dem feine Mäßigung und Besonnenselt, sein Berland und bein allem morgentlindigh übertrießenn Kruute abgeneiger Sinn zeschnere in mor vollen Anberen aus. Kamel von Argypten, der zweite Sohn Arels, betrachtete sich nummer als Defristun mu feite, ohne Michfied und id Anjrudge feines Pfessen Janob, Lambssgere in Gaga, Neapolis, Zerusfalen und anderen Schlen Servins.

gludlichen Erfolg verbeife, ibr gegebenes Bort wohl and nicht balten,

<sup>1</sup> lieg, Hon, 11, 502; IV, 631; V, 401; VIII, 532. 3m Johre 1226 wurde bet Weig pon Attiviells weger inne Etreiter unt den Zoboniter Babyle grount. Ibid, IX, Urf. 319. Bei einem Etreit prijégen Bliatzer Babyle grount bid, IX, Urf. 319. Bei einem Etreit prijégen Bliatzer benuffen bes Gingtien übergeben, was Kudifea genur ergáblt. 2 libir miljen bes Gingtien übergeben, was Kudifea genur ergáblt. 2 libir viel bei Baryle Gingtien Baryle Gingtien Baryle Gingtien Baryle Gingtien Baryle Gingtien Baryle Gingtien Etype Gingtien Etype Gingtien Baryle Gingtien Bar

1228 Um biefer boppelten, fur entideibend angenommenen Borandfennug willen befchloß man, Joppe und Cafarea zu befestigen und bann nach

Bernfalem aufgubreden.

Unterbeffen batten Afchraf und Ramel bas Erbe ibres Brubers Monttam unter fich getheilt und ihrem Reffen Entichabigungen angewiesen, mit welchen er nicht gufrieben fenn founte; fie ichrieben ferner allerband anberen Sandertaufch und Abtretungen vor, welche mo nicht aleiden Berbruß erregten, bod bie an = und abgiebenben Sauptlinge fo beidaftigten, bag fie nicht gegen außere Feinbe wirfen fonnten.

Um biefe Beit landete Raifer Friedrich in Copern 1, mo Johannes pon Ibelum Die Bormundichaft fur Beinrich I, ben Enfel Konig Mingl= riche, fubrte. Rach medfelfeitig zuvorfommenbem Empfange verlangte ber Raifer. Berptus mußte gurudagegeben werben, weil es nicht als Lebn verlieben mare, und mabrent ber Minberjabrigfeit Beinriche gebührten bie Ginnahmen bes Reiches Copern ihm ale oberftem Lebus: berrn. Beibe Forberungen grunbeten fich auf unlaugbare Gefete; allein man mar feit langer Beit in biefen Wegenben gewohnt, obne alle Rudficht auf folche hobere ober allgemeinere Befete zu leben. und mas ber Raifer eine Berftellung bes alten auten Rechtes nannte. ichalten bie Betheiligten eigenmachtige Meuerung. Muf ben Biberfpruch Beinrichs und feines Bormunbes folgte ein Bergleich, auf ben Bergleich neuer Ungeborfam, bis Johannes von Abelom in Difoffa belggert und zu einer zweiten Uebereinfunft gezwungen murbe, monach ber Raifer bie Ginnahme von Copern bis gur Großjährigfeit Beinriche erhielt. Johannes bingegen Berbtus ju Lebn empfing und ibm porbebalten blieb, etwaige Unrechte por bem foniglichen Lebus. bofe nadzuweisen.

Runmehr fegelte ber Raifer nach Alfon 2 und murbe von ber Beiftlichfeit und bem Bolle mit großen Chrenbezeigungen empfangen, ig bie Tempelberren und Johanniter follen foggr, alter Gitte geman. bas Knie por ibm gebeugt baben. Diefe gunftigen Berbattniffe bauerten jeboch leiber nicht lange. Buvorberft gewahrten bie Bralaten und Ritter, Friedrich merbe in Syrien fo wenig ale in Cupern eine folche Rachgiebigfeit ober Comache zeigen, wie bie hulfsbeburftigen, fruber ju Ronigen erhobenen Grafen. Der Raifer meinte, bag er fein Un= recht auf ben Thron feiner fremben Babl ober Bestätigung verbaute, noch von Unberen Boridriften zu empfangen babe; vieluebr fen es

und ben Reib ber Belfchen,

<sup>1</sup> Sanut., 212. Guil. Nang. Reg. Hon., X, Itrf. 206. — 2 Margan. ann. laffen Briebrich in Thrus, Abulfeba lagt ibn in Sibon lauben. Abt Sugo von Murbach war bei ibm. Docum. bee Stifte Dof, 494. Freis gebant, 156, flagt: Bu Afere ift bee tobes grunt

Und fturben hunbert tufent ba, Man flagete nie efel me anberema. Much fchilt er über Ginn, Gute, Gigennut und Unbanfbarfeit ber Bewohner

feines Amtes, Ordnung und Beborfam in bas ausgeartete, mufte 1229 Treiben zu bringen. Denn obgleich Friedrich auf affatifche Eroberungen fein großes Gewicht legte, fo wollte er boch bas Reich Berufalem (woran fich bamale mo nicht ber größte Glang, boch bie größte Theilnahme reifte) feineswege leichtfinnig aufgeben, ober fchlechte und nach: theilige Ginrichtungen billigen und bem Bapfte bamit Gelegenbeit vericaffen, burd ftete erneute geiftliche Unforberungen feine übrigen Plane lebenslang ju ftoren. Wie er aber mit feiner geringen Dacht irgenb etmas ber Ermabnung Berthes gegen bie Turfen ausrichten wolle, bas mochten felbit feine Freunde nicht begreifen, im Rall fie ebenfo wenia ale ber Bapft und bas Abenbland mußten, in welchem Berhaltniß er ju ben Gultanen ftanb.

Dit Beforanig borte man feit Jahren im Morgenlande von ben großen Unftrengungen, welche Guropa fur bas beilige ganb mache, und bachte fich ben Raifer, bas Saupt ber Chriftenbeit, nicht anbers ale an ber Spipe eines gewaltigen Beeres, Ginen fo machtigen, auch berfonlich bodft ausgezeichneten Gegner burd magige Abtretungen gu beanugen, ichien bem Gultan von Megnoten nicht bloff ratbfam, fonbern er batte, um eine Unterftugung gegen feinen ibn bamgle befeb: benben Bruber Moattam gu finben, ben Raifer felbft nach Affen berufen 1. Durch biefe faft Allen unbefannte Ginlabung mar Griebrich vielleicht noch mehr ale burd bie ftrengen Ermabnungen bes Bapftes gun Aufbruch bestimmt worben. 218 er nun aber in Gyrien anfam, fant er bie Berbaltniffe fo febr veranbert, bag von bem Befoloffenen und Erwarteten faft nichte übrig blieb und man burchaus von neuein, ungewiß mit welchem Erfolge, unterhandeln ober friegen mußte. Ramel, meldem bei ber Theilung von bem Erbe Doattams Berufalem jugefallen war, fab, nach Befeitigung aller Gegner, in Dem Raifer feinen Berbunbeten, ben er gern belohnt, fonbern einen forbernben Reinb, bem er gern Alles abgeichlagen batte. Der Raifer bingegen, welcher ohne jene freunbicaftlichen Berbindungen mit Ramel ben Kreuzzug mit fo geringer Dacht wohl nicht gewagt batte, fab fich jest in großer Berlegenheit, und biefe murbe burch bie Dagregeln bes Bapftes gang außerorbentlich erhoht. Gregor nämlich hatte ichlechter= binge nicht geglaubt, bag es bem Raifer nach flebenjabriger Bogerung mit bem Beriprechen bes Rrenguges Eruft fen; wie erftaunte er baber bei ber Botichaft, Friedrich fev wirflich unter Segel gegangen und forbere mit verboppeltem Rechte bie Mufbebung bes uber ibn gesprochenen Bunues. Allein ber Papft mar fcon ju meit auf ben Plan eines in Italien gegen bie faiferliche Dacht gu fuhrenben Rrieges eingegangen, ale bag er fogleich gang umtebren wollte; feruer ericien ibm ber mit fo wenigen Schiffen und fo geringer Mannicaft

13\*

<sup>1</sup> Der Gmir Fachrebbin fam beshalb 1227 nach Sieilien und ber Raifer fanbte ben Ergbifchof von Balermo nach Rairo. Das Rabere bei Bilfen, VI. 421, unb Reinaud, Extraits, 427.

# 196 Gregor wider friedrich. Friedrich und die Sultane.

urs unternommen Jay de Kaliers nicht als eine rinfte, genügende Erfülung des Gelichret, sondern als ein liftiges Mittel, um von der fürernommenen Micht sogstommen, der West zu faussen ab des Jappen und der Jappen und der Jappen und der Jappen der Stimmer der Genüfen und der Jappen der Mittel der Genüfen der Genüfen der Mittel der Mittel der Genüfen der Genüfen der Genüfen der Mittel der Mittel der Genüfen der G

Ale biefe unerwartete Botichaft im Morgenlande antam, fucte fich Friedrich in jeber Begiehung gu rechtfertigen und bem Papfte alle Could aufzumalzen, aber nur bie Deutschen, Die Bifauer und Gennefer blieben ibm treu 2, mabrend bie Deiften ben Gebannten vermieben und bie Tempelherren icon jest offene Feinbichaft zeigten. Erft ale ber Raifer nothgebrungen ben Ausweg ergriff, bag er bie Befeble nicht mehr in feinem Ramen, fonbern im Ramen Gottes und ber Chriftenbeit befannt machen ließ 3, folgten ibm Alle in ber Ditte bes November nach Jophe und befeftigten ben Ort. Das driftliche Beer gablte 800 Gewappnete und an 10,000 Fußganger; bas Beer Ramels ftand fuboftlich eine Sagereife entfernt bei Bagara 4 und bas Beer Davide norboftlich bei Deapolie. Reiner mar bem Unberen fo nber= legen, bağ er mit Sicherheit auf Gieg rechnen tonnte; baber entflan: ben Sogerungen und bie Rurcht, Friedrich merbe fich mit David gegen Ramel ober Ramel mit feinem Reffen gegen ben Raifer verbinben. Gingebent ber alten Berbaltniffe überichidte biefer jeboch guvorberft bem Gultane von Alegupten bebeutenbe Gefchenfe und erhielt bafur icone Stoffe, Rameele, Glepbanten, Affen, grabifche Bferbe und anbere im Abenblande unbefaunte Thiere. Ueber bie öffentlichen Angelegenheiten felbft ließ Griebrich ibm fagen; er fen feineswege aus Lanberfuct nach Affen gefommen, fonbern nur um fein Gelubbe gu lofen, bie beiligen Orte gu befuden und feines Cobnes Aufpruche gu vertheibigen. Bevor er in Palaftina etwas ausgerichtet habe, fonne er, obne fein Unfeben gang gu verlieren, nicht uach bem Albenblanbe gurudfebren. Wenn Ramel Diefes anertenne und billigen Borichlagen Bebor gebe, wolle er fein trener Freund fenn und geitlebene bleiben 5. -Ramel fab einerfeite ein, ban fur ibn, fobalb er ben Raifer vollton= men berubige, von Europa aus auf lange Beit nichte gu beforgen und bann feine Dbermacht uber alle affatifden Rebenbubler gefichert fen; anbererfeite mar er aber von bem 3mile bes Raifere und Banftes, fowie von bem Ungeborfam ber Chriften mobl unterrichtet und fürchtete ben Tubel feiner Glaubenogenoffen, wenn er mubfam er-

Rich. S. Germ., 1012. — 2 Ursperg., 338. Iperius, 111. Margan.
 Venitiani vacillabant. Burch. vita, 170. — 3 Leibn. mant., XLV,
 245. — 4 Øafer. Raumert Øaläjtina, 188. — 5 Histor. dipl., 111, 485. 486.

fampfte Lanbicaften und beilige Stabte icheinbar ohne gureichenbe Urs fache ben Chriften abtrate.

Siezu fam, bag bem Raifer noch immer frei ftanb, mit Davib 1229 ftatt mit ibm abgufchliegen, bag Ramel und Friedrich auch burch nabere Befanntichaft bie Bochachtung gegen einander gefaßt hatten, welche ihre innere Tuchtigfeit verbiente 1, und endlich jenem ebenfo viel baran lag, einen aufrichtigen Freund in Guropa, ale biefem, einen treuen Berbunbeten in Affen ju gewinnen. Aus biefen und abnlichen Grunben vereinigte man fich unerwartet am 18. Februar 1229 über folgenbe Buntte 2: "Berufalem, Beiblebem, Magareth, Rama und bas Land gwifden Alfon, Torus, Gibon und Berufalem wird ben Chriften überlaffen; mitbin bas Reich Berufalem fo mie es por ber fargenifden Eroberung mar, nur mit Ausnahme von enva vier Burgen. Die alten Befeftigungen (inebefonbere von Berufalem, Joppe, Sibon und Gafarea) burfen von ben Chriften bergeftellt, von bem Gultan aber feine neuen angelegt merben. Die Dofdeen bleiben unverlett und Die Muhamebaner erhalten ben Butritt gu bem Tempel, welchen fie ebenfo febr verebren ale bie Chriften, nur muffen fie obne Baffen eribeinen und außerhalb Berufalem mobnen. Die Befangenen werben gurudgegeben und ber abgefchloffene BBaffenftillftanb bauert gebn Jahre."

In der Humpfage fitumen die morgentanissischen Bericke über Besten Krieben mit obigen Magdem des Kaliers, wie en ich insinisch der Wertie des dagetretenen Lande dentett, wie es schiedt, inde Kaliers über der Verlage zu ihrem Wortelen Wertendage zu ihrem Wortelen Wertendam des eine Angele des des des eines 
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon auserem Stanbpunte ausgefenb berichtet ein Machmehaert: Britisch ihm zer den bal fi, ferendem Geffente frie fin als ellemen sicht zum nucht 200 Drachmen gegeben. Fernsaus, 1898, 213. Reinaud, Extratis, 430.—200 Drachmen gegeben. Fernsaus, 1898, 213. Reinaud, Extratis, 430.—200 Leinauf eine Standisch zu der Standisch

## 198 Friedrich in Jerusalem. Friedrichs Erklärung.

Sonnabenbe ben 17. Marg 1229, 42 Jahre nach ber Groberung burch Salabin, bielt Raifer Friedrich an ber Spige feiner Getrenen einen feierlichen Gingug in Berufalem. Biele riethen ibm, er folle nach fo ruhmvoller Lofung bee Belübbes, welches ihm ben Bann gu= gezogen babe, Gottesbienft vor fich bulten laffen; Andere bingegen, benen (wie ber treffliche Deutschmeifter Bermann bon Galga ergabit) bas Bobl und bie Erbebung bes Raifers und ber Rirche gleichmäßig am Bergen lag, wiberfprachen jenem Borichlage, weil er feinem von beiben Bortheil zu bringen ichien. Friedrich gab nach und wohnte ant folgenben Tage bem Gotteebieufte nicht bei, fpater ging er jeboch, fei= nes Rechtes gewiß, feierlich in bie Rirche, nahm bie Rrone vom Altar und feste fie felbit auf fein Saupt. Bienachft manbte er fich zu ben gegempartigen Ergbifcofen von Balermo und Rapua, gu ben Baronen und allem verfammelten Botte und ließ burch Bermann von Salza eine beutide Schrift porlefen bes Inbalte: "Es ift befanut, baß ich in Achen freiwillig bas Rreug nabm, burd ungablige Sinberniffe aber bon ber fruberen Erfullung meines Belubbes abgebalten warb. 3ch entidulbige ben Bapft, bag er mich fo bart baran erin= uerte und endlich ben Bann uber mich aussprach; beun er fonnte auf feine aubere Beife ben Schmahreben ber Menfchen und ber Schaube entgeben 1. 3d entidulbige ibn ferner, bag er feinbfelig über nich nach Balafting ichrieb; benn man batte ansgespreugt, ich fammele bas Beer nicht gur Errettung jenes Laubes, fonbern gur Unterjochung bes Rirdenftautes. Satte ber Bapft meine mabre Abucht gefannt, er murbe nicht gegen, fonbern fur mich gefdrieben baben; mußte er, wie Biele bier jum Rachtheile ber Chriftenheit wirfen, fo murbe er auf beren Rlagen und Befdmerben nicht achten. Gewiß werbe ich Alles thun, mas jur Ghre Gottes, ber Rirche und bes Raiferthums aereicht, bamit fich meine aufrichtige Friebeneliebe offenbare; gewiß werbe ich alle eigenen Berfeben und Alles, mas bie Dielnen etma gegen bie Rirche gethan baben, wleber gut machen, bamit bie offenbaren Seinbe Chrifti und bie falichen Freunde Chrifti (welche fich über bie 3mietracht freuen) burch ben bergeftellten Frieden und bie Ginlafeit ju Chanben merben. 3ch will nicht ber Sobeit gebenten, bie mir auf Erben ju Theil geworben ift, fonbern nich bor Gott, bem ich meine Erbebung allein verbante, bemuthigen, und um Gottes willen auch por bem, ben er ale feinen Ctatthalter auf Erben beftellt bat." - Dieje Debe murbe fogleich auch in latelnifder, frangofifder und italienifder Sprache verlefen und erregte eine faum in Worten audzubrudenbe Freube 2!

¹ Quia non poterat aliter apud homines blasphemias et infamiam et

Co bes Sountags. Aber am folgenben Tage ericbien unerwartet 1229 ber Ergbifchof von Cafarea und belegte im Damen bed Batrigren Gerold 1 Die Rirche bes beiligen Grabes und alle beiligen Derter mit bem ftrengften Banne. Der Raifer ließ fogleich ben Ergbifchof über ten Grund biefest unerhörten Benehmens befragen und erbot fich, jofern er ben Batriarchen umviffent beleibigt babe, gu angemeffener Benuatbunna: man murbigte ibn aber feiner Antwort, weehalb er nun laut vor allen Beiftlichen und Laien flagte: "Die helligen Derter, welche fo lange unter faracenifder Berrichaft feufzten und eudlich burch Gottes munberbare Gulfe befreit murben, find burch bies verwerfliche Unterfagen alles Gottesbienftes ber alten Befangenicaft und bem alten Glenbe wieber preifgegeben!" - Das Beer theilte bes Raifere Un= fichten, pries feine Beisheit und fein Glud 2; aber ber Batriarch nabm bierauf feine Rudficht und bie Tempelberren zeigten ihre Feinbichaft noch beftiger ale vorber. Gie brobten ben Raifer gefangen gu neb: men 3, ale biefer eines ihrer Schloffer befegen wollte; fie benachrichtigten ben Gultan, bag Friedrich mit geringer Begleitung gur Sanf: ftatte Chrifti an ben Jorban mallfahrten werbe, wo man ibn leicht greifen ober tobten tonne. Ramel, weit entfernt, auf fo icaubliche Borichlage einzugeben, überfanbte bas Schreiben ber Templer bem Raifer, bamit er fich vor falichen Freunden buten moge. Bon bem Tage an war beffen und bes Gultane Freundichaft noch unwandel= barer befeftigt; gegen bie Strafwurbigen und Wiberfpenftigen aber ergriff er, ber langen Radficht mube, jest ftrengere Dagregeln. Rein Orben follte funftig ein vom Rouige unabbangiges Geer bilben ober balten, fein Tempelberr obne feine Erlaubnif in Bernfalem ein- ober ausgeben. Alle Rirchen und feften Blate murben befeht, bie fcmabenben Briefter aus jenen vertrieben und einige Bettelmonche, welche (bes Berbotes ungeachtet) fortfubren auf ibre Beife zu ichimpfen. litten forperliche Strafe.

An ben Gegnern bed Kalifes wielte ber Eels ichn troben gu klunen, bad Munerten au bei einher Unabhangleit won ben Königen Zernsleins und bie Sorge, bas auf gweibenitzenn Blege Erwoerben ein genaum Bleifung bed Meckeltiel im verlieren. Seigen kom ber veririge Glaufe an bie vorgeslichen Untefane örfreichs und die heine Berinnug, ein bis zur gänzlichen Untervorltung bes Geffülls für Abech und Unterde geftrigerter furchtigter Gehoritung gegen die Leieche ber Artige fen die Sosigie Bildet, is nach vor Aufreck Baumfrunde fon eich Berentig ogen von Ansier und allein untstudigt, foutern lögur gerechtertigt und preißwirrig. — Wenn wir aber auch die heitiglichen Aufgaltschaugung von jenem Erreith und befine hatter Leiferfang \*

¹ De Losane. Hist, dlpl., III, 481. — ³ Alber, 533. Malesp, 126. — ¹ Durfle für beier Madridura find außer Matth. Paris, 249, bem Rünnalb folgt, auch unergenfanbliche Schrift fielder. Ferussee, Bulletin, 1828, 132—139, Reinaud, 429. Doch fällt ber Berraft pools ver Möldighe Schrift bei Britandi.

rev ertnerfen wolften, obgleich jeure sinreickend beglaubigt fenn bürfte, je gielt vog ein abeite Schreiben ber Martarden Gerolo ner Mapft merfrondrige Auffällisse über die Ansichten und Triebsfebern. Muszhaft jeure bestellte mit großer Aunt sinter eine sichen einstau einfach Erzählung lösser Thariaden zu versteden; allein teich erkennt man in und zwischen den Allein beglannte als der meisentlich erkant.

"Der Sultan besandelte bie driftlichen Geschatten, vernigstens im Rungan, ssinder, und Briechel fleis sich beite ungeführliche Zurückstenung fallerlicher Wassist und allem graufen, sondern sube and fort, flett eiffig und nachreiftlich bei Inglaubigen mit den Wassisten zu erfolgen, durch gintliche Wittel den Frieden zu suchen; ja er ftrafte jogar biefringten, nebeit in löblichem Gifer den versögerten Krieg sit ich begannen und Ungläubige foderen. Bom Gultan empfing er Sängerinnen, Längerinnen und Spagmacher zum Geschafft und leite überfangt nicht ein derfüllicher Knifer, sonern mit ein Caacaette.

Da also ber Suttan ben Ferteben und nut mit mit geschieffind nut mach bes Ausfres Allegen icht balten mit, da ist in ber Krickenburtunde nicht einmal ernögen ibn versche Inden Indes naugt, da ber Knifer überall trügerisch verfährt und mit und der Kricke de Schuld aller finitigen lutfälle unigerieben wird, do habe ich, der Butriarch, den Gotterdenst verbeten und allen Bilgern den intritt in Zertallem unterlagt, medder ihnen falte Gefahr beingen fonnen und ohnebte und älteren papitlichen Befoßen, det den und unfehre fonnen, nertender einken. – June hat mich der Kaller und Utsschulf bei Briteens einlachen laffen mit nach Zerulalem guten, und gegündert, wei lich bim meine Aufauft fen würde, wie

<sup>1</sup> Matth, Poris, 247. Rayn., §. 3. — 2 Daß ber Kaifer fic nicht als chriftichen Efferer geigte, sendern im Worgenlande wie in Apulien dulbirm gegen feine muhamedanlichen Unterthanen war, gab großen Anftoß. Ferussa, 1826, 213—220.

er alles Mothige mit meinem Rathe orbnen wolle; allein ich habe 1299 mich meber baburd, noch burd Aufforberungen anberer guten Freunde bereben laffen, fonbern fluglich überlegt und erfannt, bag Friebrich nur bas Det feiner Falfcheiten ausbehnen und mich und alle liebri= gen mit Lug und Trug umftriden wollte. Deines Ginnes waren auch bie Deiften, und blog bie Deutschen haben bem Raifer nberall beigeftanben, ibn geehrt, erhoben, bewundert und am Rroumgetage ben Gefang angestimmt, baburch aber jebem Anberen ihre Darrbeit flarlichft bewiefen!" u. f. w.

Der Rampf amifden Raifern und Bapften batte ungegebtet eine gelner Rieden und Auswüchse bamale im Gangen feinen großartigen Charafter noch nicht verloren; aber ibre Beifer und Belferobeifer barf man nicht fünftlich erheben und in ihnen bie Ginucht ober ben auten Billen und Glauben porquefesen, welchen ibre Deifter wenigitene in ber Regel zeigten. Bielmehr verbienen beillofe Tyrannen, welche, wie Egelin, auf ber taiferlichen, tnechtifche Beuchler, welche auf ber papftlichen Geite bervorwuchfen, bie ftrenafte Ruge und Berurtbeitung. Bener Brief bes Batriarden ift ein beutlider Beweis feines Meibes, Eigenfinnes, Stolges, feiner hinterlift und ichlechten Gemuthbart. Batte er milbe gum Frieben gewirft, wie est fein Beruf erforberte, und nicht ben aus gang anberen Grunben ergurnten und auf anberem Standpunfte geftellten Papft noch mehr gereigt und ben Raifer ungebuhrlich beleibigt, fo murbe er feine Burbe behauptet und bas Dorgenland fich beffer babei befunden haben. Deshalb flagt Freigebant 1:

> Bag mac ein feifer ichaffen Sit friften, beiben unt pfaffen Stritent gnuoe miber in? Da verburbe Calomone fin! -Sit er (ber Raifer) bag befte bat getan, Co fol man in ug banne lan. Deen wellent Romar libte nibt: Smag an ir urloup guotes gefchiht Dem wellente bebeiner fate jeben ; Ru ift bag an ir bant gefcheben.

Best verlieg Friedrich, im Borne über folch Benehmen, Bernfalem, nachbem er feinen Marfchall an bie Spige ber Bertvaltnug geftellt batte 2. Er mußte feine Rudfebr aufe Meugerfte beichlennigen, benn bereits am 9. Dar; mar bie Rachricht eingelaufen, ein papftliches Deer fen in Apulien eingebrochen 3

<sup>1</sup> S. 159, 160, und Achnliches an anderen Stellen. Sagen, Minnesaus ger, IV, 174. — 2 Affabrt Friedriche ven 3. Mai 1229, über Eypern nach Brundussum. Matth. Paris, 248. Sanut., 213. Dandolo, 344. — 3 Rumores - libenter vellemus esse meliores et de alia maneria, quam sunt, schreibt hermann von Salza. Reg. Greg., III, 110—117. Beigt, Geschichte von Breußen, III, 578. hermanyr, Archiv, 1821, Nr. 139. Rach den Pissan. monum., 977, ersuck griebrich den Angriss auf Mpulien durch den Saltan. Exercitus papae cruce signatis passagium impedivit. Claustroneob. chr.

## firieg in Apulien. fehden im Rirchenstaate.

Gleich nach feiner Abfahrt aus Subrunt batte er burch ben Grabifchof von Bari und ben Grafen Beinrich von Dalta nochmale beim Bapfte bie Aufhebung bes Banues forbern laffen, worauf biefer aber aus ben icon angebeuteten Grunben 1 und auch unter bem Bormanbe nicht einging, bag, wie er wohl miffe, Rainalb von Spoleto einziger Statthaiter und Bevollmachtigter bes Raifere fen 2. Gobalb Rainal. hievon borte, behauptete er, gegen bes Papftes geiftliche Baffen bieibe jest feine anbere Guife ale bie weltliche Dacht. Und habe jener mabricheinlich einen Aufftand ber herren von Bolito in Rapitauata begunftigt, ftebe mit ben Combarben in bebenflichen Berbinbungen und babe bas ibm vom Raifer in ju großer Radgiebigfeit abgetretene Bergogthum Spoleto unlaugbar burch Unbanfbarfeit verwirft. Debr noch ale biefe Grunde bestimmte Rainald bie Soffnung, bei biefer gunftigen Beiegenheit feine angeblich unvertiigbaren Erbrechte auf jenes Bergogthum geltent ju machen. Deshalb brach er bon ber einen und fein Bruber Bertolb, welcher faiferlicher Stattbalter in Tuecien war 3, von ber anberen Geite in ben Rirchenstaat ein. Bener bob ben Spruch eines papftlichen Gefandten fur Toientino gegen G. Ginefio auf und nannte fich babei Bergog von Spoleto und faiferlicher Statt= baiter fur bie Dart Antona 4. Diefer umlagerte bas Chiof Brufa.

Cobalb Gregor bievon Rachricht befam, erließ er Abmahnunge: 1229 fdreiben an beibe Bruber, worauf fie aber teine Rudficht uabmen 5, fonbern immer weiter porbrangen und fich mancher Graufamfeit foul: big machten. Go liegen fie g. B. einige wiberfpenftige Briefter am Beben ftrafen und bie Ginmobner bes mit Gewalt eingenommenen Schloffes Brufa (welche fie, ichwerlich aus binreichenben Grunten, als Emporer bezeichneten) nach allerhand Martern burch bie in ihrem Beere befindlichen Sargenen ums Leben bringen. Da gogerte Gregor - welcher überbies glaubte, bag bies Alles nach Anweijung bes Raifere gefchebe - nicht langer, fontern that jene Bruber mit allen ibren Aubangern in ben Bann und nabm fraftige Dagregeln, Gemait mit Gewalt zu vertreiben.

Unerwartet mar ihm inbeffen ein friegerifcher Unfall bes Rirchenftaates mobl auf feine Beife, vielmehr mußte er in bem Mugeublide,

continuat., p. 624, 627. Bohmer (Reg., VI) fagt: mahricheinlich mare bie Chriftianifirung affer Ruften bee Mittelmeeres eingetreten ohne Friebriche taufchenbes Sinfchleppen, herrifches Gingreifen und offenes Gegenwirfen. Bei Diefer unerwiesenen Anflage find unter Inberm Die hinderniffe unberucffichtigt geblieben, welche nicht vom Raifer ausgingen; besgleichen bie Dachtverhaltniffe ber driftlichen und grabifchen Belt und bie Grgebniffe aller Rrenguge. Die gern murbe ber Raifer mehr erreicht haben, mare es irgend moglich gemefen. 1 Reg. Greg., II, 233, 237. — 2 Rich. S. Germ., 1006. Antinori, II, 94-96. — 3 Benigftens 1226 war Bertold bafelbft Statthalter. Carte pec. di Firenze, I, 2. Camici ermannt beffelben, trop feiner Genauigfeit, nicht. - 4 Benigni, II, Urf. 20. Vitae pontif., 516. - 5 Histor. dipl., 111, 79.

wo er mit bem Raifer völlig brach auch auf eine außere Stube ge: 1229 gen beffen weltliche Dittel benacht fein. Gine folde Stute boffte er an ben Combarben gu finben, welche ibn icon langft gu ftrengen Magregeln antrieben und ihrest eigenen Bortheils megen gern je eber ie lieber in offenen Rrica mit bem Raifer verwidelt batten. Gregor aber bielt fich erft jest, nach ben Angriffen und liebeltbaten Rainalbe, wo nicht fur berechtigt und verpflichtet, boch fur binreichenb entichulbigt, biefen unfirchlichen Weg nicht langer ju verschmaben. Er forberte, unter Bewilligung großer Bortbeile, jum Kriege gegen Reabel auf 1 und ließ bie Angeworbenen mit bem Goluffel Betri bezeichnen. um ibre geiftlichen Berbienfte auszubruden und burch bie Erinnerung an ble Rreugzuge noch Debre anguloden. Und in ber That fanben fich fo viele Unbanger bes Bapftes, ober fo viele Kriegeluftige ober blog Beutefüchtige, bag man aus ihnen zwei Beere bilben tounte, eines unter bem Ronige Johann und bem Rarbinale Rolonna, meldes Rainald aus bem Rirdenftaate verbrangen, bas zweite unter bem Rapellan Banbolfo von Anagni, welches unmittelbar über Ceperano in bas Reapolitauifche einbrechen follte 2. Cobalb ber Grogrichter Beinrich von Morra von biefen Borbereitungen Radricht erbielt, fammelte er fcbleunig alle Getreuen bes Raifere und binnen furger Frift murbe Banbolfo mit feinem Beere, nicht ohne ansehnlichen Berluft, pon Rotta b'Arce und Konbi binmeg und in ben Rirdenftagt gurudgebrangt. Etwa feche Boden fpater, mit bem Anfange bes Darg 1229, magten aber bie Bapftlichen, nachbem fie fich perftarft batten. ben zweiten Ginfall und nabmen in einem burch bie ortlichen Berhaltniffe unerwartet begunftigten Gefechte ben Grofrichter Beinrich und ben jungeren Grafen von Acerra gefangen. Diefer Unfall gog ben Berluft von S. Germano nach fich, Montecaffino ging mabrideinlich fur bie Freilaffung jener Gefangenen verloren und bie vom Raifer icon fruber abgefallenen Grafen von Celano und Aquila traten nun= mehr ale Befehlshaber Gregore im Inneren bee Reiches auf. Alles Land bis an ben Bulturnus fam in bie Gewalt ber Bapftlichen, ja über ben Bulturnus und Teleng binaus erreichten fie Beuevent und brangen arg verwuftenb immer weiter por 3, fobag ber Grogrichter von allen Geiten überflügelt marb und faum boffen burfte, Rapua mit felner geringen Dacht lange gu behaupten.

Micht minter gludlich hatte Konig Johann Rainald erft aus bem Remintatte verbrängt, bann in Sulmona eingeschloffen und bas kund bis über Molifa hinaus unterworfen. Aur bie Ginwohner von Bo-jano \* wiberflanden ernflich, zeigten von ben Mauern herab bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon bem was Gregor in Deutschland gegen ben Kaifer that, ist weiter unten die Rebe. — <sup>2</sup> Donio, 258. Aless. de magistr. nennt auch Jomaso Genti als häpflichen Berichtschaft gegen Triebrich, — <sup>3</sup> Wendower, IV, 182. — <sup>4</sup> Die Nachricht über Bejane findet sich bei Bartol. de Neocastro, einer ets west unschleren Duelle.

1229 Ronige Johann feinen Enfel Ronrab und fprachen : "Deine Bflicht ift, biefem Unichulbigen bas angeftammte Reid nicht zu rauben, fonbern ju erhalten." Ungerührt erwieberte Johann: "Dem Bapfte gu geborden ift bie bodite Bflicht." Diefer loblice Biberftaub Bojanos fonnte aber bie michtige Bereinigung ber beiben papfilichen Beere nicht aufhalten; bas gange Reich lag offen por ihnen, Bettelmonche gogen ale ber gefabrlichfte Bortrab burch alle Stabte mit papftlichen Goreiben und Ablagbriefen, und bie allgemein und vorfatiich verbreitete Radricht, Raifer Friedrich fen geftorben, folug auch bie Soffunngen und Bemubungen feiner treuesten Anbanger banieber. Dobvelt groß war glio ibre Freude, gis unerwartet bie Dadricht eintraf, er fen (trot forgfaltiger Bewachung ber Ceebafen) am 10. Junius gludlich bei Oftuni 1, unfern Brunduffum, gelandet, und achte, gu Treue und Biberftand aufforbernbe Schreiben alle etwaigen Zweifel uber bie Babrbeit biefer Botichaft nieberichlugen. Defto mehr erichrat bas papftlide beer: Biele liefen auf ben blogen Bericht von bes Raifers Lanbung bavon, Unbere vergagten, ais fich bie bisber verftedte Un= banglichkeit ber Deiften an beffen Berfon und Regierungeweife wieberum laut offenbarte. Bugleich verurfacte ber Mangel bes Colbes, ben bie Schluffeltrager nur in ber hoffnung fteten und beutereichen Erfolas gebulbig ertragen batten, fo laute Rlagen, bag bie geiftlichen Anführer feibit Rirdenicate angriffen, aber bamit weber ausreichten. uoch bas alte Bertrauen in ihrem Beere berftellen fonnten. Bielmehr mußten fie querit auf bas rechte Ufer bes Bulturnus gurudigeben und bann auch bie vergeblich begonnene Belggerung von Cajage gufbeben,

Ungeachtet diefer bestümmten Aussicht auf glüdtliche Bertschritte fichter Erleichs foglicht auch feiner Aufunft die Argelissfoffer von Bart und Negglo und den Deutschriftere Sermann von Salza au dem Aught. Abr Bemührer, eine Bertsbung zu Sender zu beringen, flich eine fruchtlich, weil Gregord dartmästiger Sinne einem spielischen Wochfelden Der Mackreacht wirdertrock und er einem Ausstaderunffen vertrauch

Bei ber ersten oben erwäßnem Riage über bed Kaifreit Auffrund war ber Bayll nicht speken gelichen. Den Jahat eines Schriebend, welche Jermann vom Salga nach bem Abenblande schieben, berucht es tal aumach, bei Bertichte bes Bartracken verfertiet er bingegen als wahrbaft und hob mehre Beschutbigungen gegen ben Kaister, gwar nicht so boshper als jener, vool aber nachtwicktier und sseiner bervor? Get fen unterfe und lähme bei Ansterngungen bes gangen klewblandes, ab Frierecht bem Sultum versproden sabet, er verte and die Angelische unterstützigen. Get seu unterfe, best fluidigen genfalls gegen wielesten unterstützigen. Get seu unterfe, best fluidigen.

Dafür halte ich bas Aftene Billanis, VI, 18; al castello dastore f\u00e4rris tit Cron. mrsc., Nr. 911. B\u00f6hmer, Reg., XXII. Wendover, IV, 182. Histor. dipl., I, 2, 902. — 3 Reg. Greg., Saft III, 119. Histor. dipl., III, 147.

und Tripolis nicht in ben Frieben eingeschloffen worben; es fen ein 1229 unverantwortlicher Frevel, bag ber Tempel Calomone in ben Sanben ber Ungläubigen verbleibe. Beffer ein offener Rrieg ale ein folder bas Gottliche und Teuflifche jufamnienwerfenber und vermifchenber Friebe! Und wie fonne man bas einen Frieben nennen, wenn ber Raifer oft Beiftliche, Donde und Ritter graufamer bebanble ale Saracenen? wenn er ben Beitritt bes zweiten Saupifeinbes, bes Gultane Davib von Damaefne nicht eingebolt, wenn er nicht im minbeften fur bie Bufunft geforgt und nun gar auf ungebubrliche Weife Affen por Ablauf ber gefenten Rrift verlaffen babe, um Caleidmie feine frevelhaften Relbberren) ben Rrieg lieber gegen ben Stubl ber Apoftel ale gegen bie Feinbe ber Chriftenbeit ju fuhren? - Mus biefen Grunben forberte Gregor bie beutiden Gurften, unter anberen ben Bergog von Defterreich auf, fie mochten vom Raifer abfallen; er fuchte Gulfe gegen ibn in Franfreich, Spanien, England und nahm feine Rudficht auf Beinriche III loblice Ermabnungen, ben Frieben in ber Chris ftenbeit berzustellen. Geine Legaten verlangten in England jum Rriege miber ben Raifer ben Bebnten von allen Gutern ber Laien und Beiftlichen. Jene behaupteten, ber Bapft babe gar fein Recht fie zu befteuern, und biefe willigten erft nach langem Zweifeln und Murren ein. Der fich ben boben Abicanungen bee Legaten nicht unterwarf, marb gebannt, und ben Steuerforberungen folgten anbere, bag man bem Papfte gur Tilgung brudenber Schulben Gelb leiben folle 1.

Con aus biefen Grunben traten feinesmege alle Chriften auf Gregore Geite, ja viele fanben bes Raifere Begengrunbe mo nicht überwiegent, boch im Gleichgewichte mit jenen, und fprachen: "leber bie fruberen Bogerungen hat fich ber Raifer gerechtfertigt und ben Rreuging, wenn auch nicht mit febr großer, boch mit aller ibm gu Gebote ftebenben Dacht angetreten und fein Reich, wie bie Erfahrung zeigt, webrlos gurudgelaffen. Der Bapft bingegen, anftatt bas beilige Unternehmen auf alle Beife ju unterftugen, hielt in blinber Leibenfcaft bie eifrig nachfolgenben Bilger mit Gewalt vom Ginfchiffen gurud'2, bemmte im Morgenlanbe burd feine Dagregeln alle Schritte und billigte bas freche und gottlofe Benehmen bes Batriarchen, ber Templer und ber Bettelmonde. Die Saracenen erfannten Friedrichs perfonliche Große und feinen reinen Willen, mabrent biefe angeblichen Chriften ibn geringicagten und verleumbeten; ber Gultan, biefer Erbfeind bes driftlichen Damens, rettete bas weltliche Dberhaupt ber Chriftenheit vielleicht von Morbanichlagen, mabrent bas geiftliche Oberbaupt ber Chriftenbeit ben Gultan vom Friedeneichliffe abmabnte und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erat enim papa tot et tantis involutus debitis, ut unde bellicam quam susceperat expeditionem sustineret, penitus ignoraret. Wendover, IV, 200—202. Ben ber Østbaeth, ben Etearra une finitifen Ørrgoret §olfer, 372. — Reg. Greg., II, 300. Herm. Altab. Pappenh. Ursperg. µu 1228. Neuburg. cbron.

1229 anr Bortfegung bes Rrieges aufreigte 1, bamit unterheffen bie Grobes rungeblane gegen Avulien ungeftort tonuten vollführt merben. Dabet tommt ber große Born gegen einen Frieben, ben ber Raifer (in bei= fpiellos ungunftigen Berhaltniffen) mit einer auf alle Beife gefchmach= ten und zerftudelten Dacht alorreicher geichloffen bat, ale Unbere mit großen Beeren bei allgemeiner Ginigfeit. Barum ift benn Richarb nicht gebaunt worben, welcher Berufglem nie zu feben befam und eis nen viel ichlechteren Frieben ichlog? Barum Bhilipp Auguft nicht, ber ohne irgend hinreichenden Grund Gelubbe und Rreuging auf: aab? - Dag Rriebrich gern einen noch portheilbafteren Rrieben abgefchloffen batte, bafur bat er Gott jum Beugen angerufen 2, und ein jeber Bernunftige glaubt bies auch ohne alle Betheuerung, forcie jeber Unbefangene nicht ibm, fonbern mehr noch feinen driftlichen ale feinen nuhamebanifchen Feinden bie Could giebt. Indeg liegen bie Dangel bes Friebens nicht ba, wo man fie glaubt gefunden gu haben. Co wirb g. B. einerfeite getabelt, bag ber Bertrag mit Ramel feinen Rrieg ber übrigen Chriften gegen bie Unglanbigen erlaube, und ju gleider Beit, bag man von Antiodien und Tripolis aus noch Rebben mit ihnen beginnen fonne. Die murbe Ramel fo unerwartet viel bewilligt haben, wenn ibn ber Friebe feinen Tag lang gegen raubfuch= tige Unfalle gefichert batte? Bie fonnte ber Raifer bis gu bem ent= fernten Antiochien gieben, bas feinen Beiftand nicht verlangte, ba bie Ritter, biefe geborfauren Diener bes Bapftes, ibnt nicht einmal bis Joppe folgen wollten? Ferner fagt man: es fehle ber Beitritt bes Sultans Davib; aber bie Sabler haben nicht bebacht, bag biefer mit Ramel in Tebbe mar; fie haben nicht angegeben, wie man mit zwei fich unter einander befriegenden Theilen gleichzeitig und gleichmäßig Frieben ichliegen tonne, und mochten mobl gugeben muffen, bag es in foldem Balle am flugften mar, fich mit bem Dadbtigeren gu verfob= nen, welcher ben bereits beffegten David in Orbnung balten fonnte und wollte. Roch lauteres Gefdrei wird erhoben, weil ein Baar alte mubamebauifde Briefter im Tempel geblieben finb. um ibn au reinis gen und ju beten, mabrent faiferliche Golbaten alle Gingange befetten und alle driftlichen Gaben in Empfang nahmen. Diejenigen, welche feit 50 Rabren fich in Berufalem nicht burften bliden laffen ober bas Merafte erbulben mußten, fritteln mit gehäffigem Ginne, fatt bem Simmel fur bie munberbare Erlofung gu banten, und habern mit bem Raifer, weil er bie Gaben ber Chriften nicht unter faule Donde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 20: Matth. Paris, 338, behaubte bies ber Raifer, dere ter Rauft fenet et, 341. Rad Peter Vin, 1, 21, \$tatt jener tie agen im gerichteren 20:iriet ve legten im \$\frac{1}{2}\text{inter, met be agen im gerichteren 20:iriet ve legten im \$\frac{1}{2}\text{inter, met be den non liebenter, si potutisset, allier ordinasset; sed sicut deus novit, pacem et treugas non potuti allier stabilire. Schriften @rraman tour Edija. Reg. Greg. [II, 71—78 und 110—117. Daubt jutet Raumt burd mudamebanide Bettelminder ebrui pershapt um anden, mic Gregor ben Saifer. Abulf. 21 1228.

unnube Beiftliche und ben folgen babfuchtigen Patriarden vertheilte, 1229 fonbern bafur ble Manern Bernfalems berftellen lieg. Unbere freilich verfahrt ber Bapft, melder bie fur bas beilige Laub eingegangenen Gelber jum Rriege gegen ben ebeln Raifer verwendet 1. In ichein= beiligem, mabrhaft undriftlichem Gifer jammert man über eine Bermifdung Chrifti und bes Teufele, ba bod gar nichts Denes gefcheben ift, fonbern Caracenen gur Belt ber driftlichen Berricaft in vielen driftliden Stabten fo freien Gottesbienft bielten, wie ibn bie Chriften noch jest in Damaefus und anberen faracenifden Stabten feiern. Sollte ber Raifer benn vermerfen, mas Bernunft und Dilbe obnebin poridrieben, und burd Mufftellung jenes unbulbfamen Grunbfates eine Berfolgung ber Chriften im gangen Morgenlanbe veranlaffen unb rechtfertigen? - Dit gleich thoridter Leibenicaft wirft man enblich bem Raifer feine fonelle Rudfehr vor. Bar nicht in Affen von ibm alles irgend Erreichbare erreicht? und folite er etwa bort in unnuger Rube marten, bie Gregor alle feine europaifden ganber erobert batte? Diefer papitliche Angriff (fo fpricht man) ift gerechtfertigt burch Rainalbe Ginfall in ben Rirchenftaat, welche Behauptung fich aber vielmehr babin umfebren liege: weil ber Bapft ben Bannfpruch nicht aufbob, nachbem Friedrich ben Rreuggug angetreten batte, fo maren weltliche Mittel gegen geiftliche Eprannel erlaubt. Dennoch wollte Briebrich ben Rrieg nicht, bas ift jest burch feine öffentliche Erflarung. und burch bie ftrenge Beftrafung Rainalbe ermiefen 2; nur aus altem Saffe ober Eigennuße hat biefer gegen bie Befehle feines herru gebanbelt; mitbin verbient er, und nicht ber Raifer, Die Strafe, Freilich fagen bie, welche gern alles boshaft migbeuten, bie Erflarung bes Letten fen unwahr und Rainalbe Burudfegung ein funftlicher Musmeg; aber fie follten boch nur bie Cachverbaltniffe im Muge bebalten und fich übergeugen, bag ber Raifer gar feine Rriegomacht gurudgelaffen batte und burch biefe unerwartete Webbe auf alle Beife in Affen geftort murbe; fie follten enblich bebenfen, bag er obne Rainalbe Uu= geborfam alle Stimmen ber Chriftenbeit fur fich, gegen ben Bapft vereinigt hatte, mabrent jest Manche, burch ben außeren Schein verführt, zweifelhaft murben, mer benn eigentlich ber angreifenbe unb ungerechte Theil fen." - Dies und Hehnliches enthielten auch bie Schreiben, welche Friedrich gegen bes Patriarchen Berleumbung an alle Ronige und Fürften ber Christenbeit fanbte und worin er namentlich bie Bifchofe von Binchefter und Chichefter, Die Grogmeifter bes Robauniter : und bes beutiden Orbens, mehre anbere angefebene Berfonen und enblich fogar einige Brebigermonde ale Beugen ber Babrheit feiner Darftellung anrief.

Bu fpat überzeugte fich Gregor, bag ber Patriard feine Ergablung aus perfonlichen Grunben entftellt habe, und bag bie Combarben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hahn, Litt. princ., 12-13. Margan. annal. — <sup>2</sup> Matth. Paris, 338. Reg. Frid. II, 248, 249. Peter Vin., I, 21.

1229 feineswege mit bem Gifer friegten, ale fie gum Rriege riethen. 3mat forleben bie Banpter bes lombarbifden Bunbes Mannichaft aus 1. allein fie fammelte fich nicht fo fonell ale fie follte, ober war ichlecht geruffet, ober es mangelte an ber gobnung. Ginige Stabte meinten, nach bes Raifere Abfahrt fen feine große Gile uothig; anbere glaub: ten, ber Bapit merbe icon mit eigenen Mitteln Reapel erobern; noch anbere gonnten ibm biefe Eroberung nicht. Best eudlich, nach bes Ralfere Rudlehr, wollten bie wenigen gum papftlichen Beer geftogenen Lombarben feineswege langer verweilen und zeigten fich noch wiberfpenftiger ale bieber gegen bie Befehle bes Ronige Johann und bes Rarbinalgefanbten. Saft in jeber Boche erließ Gregor ueue Gdreiben in bie Lombarbel 2; aber weber Bitten, noch Grunde, noch Drobungen machten auf ben lofen, gerftreuten, oft in fich nueinigen Bund bie gehoffte Wirfung. "3hr wift", fdrieb er ben Bauptern, "und folltet ale fluge Danner immer baran benten, ban wir nach eurem eifrigften Buniche und eurem woblüberbachten Beichluffe bie gange Unternehmung gegen Friedrich begonnen haben. Und jeso thut ihr nichts von allem bem, was nich gebubrt. Welche Treulongfeit fonnte fcanblicher, welcher Berrath offenbarer fenn, ale bem Bertrauenben Die Gulfe im Angenblide ber Doth vorenthalten, und noch überbem einer Roth, in welche er allein burch ben Glauben an eure Berfprechungen gerathen ift? Es ift ener Bortheil, fur ben mir fam pfen, euch und enre Dachtommen wird bie Befahr, bas linglud und bie Chanbe treffen, wenn ihr langer untbatig bleibt und nicht begreifen fonnt ober wollt, bag ber Bfennig gut andgegeben fen, mel: der einen Thaler eribart."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Savioli, III, 2, Urf. 570, 577. Reg. Greg., III, 36. — <sup>2</sup> Galv. Flamma, 261. Reg. Greg., III, 118. Histor. dipl., III, 145. — <sup>2</sup> Rich. S. Germ. Reg. Frid. II, 332.

Alle Greger von jenem Kriegtungliche, von unehem Gefautischelse zur der Röhrer an den Kalier und von destin meiteren, böch bebenflichen Planen Vachricht erthielt, flieg isten Beforguiß und Bertegendeit und er ichter dem D. Orthoeft 1229 an den Argistisch von Malland b.; "D des jich bie Loudsten doch nie den Gefeine nach unferer Leitung unterworfen, o daß wir den die irgund einen Bestjand von ihant erwartet hätter! Um ihre Kiefen, diere Bertprechungen willen basen wir ihnen untere biltreiche Sand nicht verfagt und in ferzen Gegenden ihre Sach gestjott; benn fir de Kope der Verfrechungen wir auf andere Weise gemägne fogen. Wenn fie de fore der Kreiben der bei bildich der der der böchfen Auftretungung ein auber Weisenung der Dings brebefifieren, jo baben sie est sich selbs beitzumessen, den vertigen."

Dieje ftrengen Beifungen bes Papftes machten allerbinge in ber Lombarbei Ginbrud und ichmachten bie fruberen Grunde ber Bogerung; bingegen wurben auch bie Biberfprude und Dagregeln ber faiferlich Beffunten lebhafter, und fowie erft übermäßiges Butranen, jo bielt jest bie Furcht Danche von Unftreugungen gurud. Der Papft batte inbeg feine hoffnungen nicht blog auf bie Lombarben gefest, fonbern gleichzeitig in Deutschland größere Ummalgungen bezwedt 2. Allein fo freundlich Gingelne feinen Gefanbten, ben Rarbinal Otto (1228-50), bin und wieder auch aufnahmen, fo wollten boch 1530 Die meiften Rurften und Bralaten von feiner Abfebung Ronig Beinriche boren; vielmehr eilten bie Bergoge Leopold VII von Defterreich, Berubarb von Rarnthen und Otto von Meran, ber Batriard Bertolb von Aguileia, ber Erzbifchof Cberbarb von Salzburg, ber Bifchof von Regenoburg und mehre Aubere, ben Aufforberungen bes Raifers gemaß, nach Reapel, um ibn mo nicht in feinen Rebben, boch in feis nen Unterhaublungen mit bem Bapfte ju unterftugen 3,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Greg., III, 230. — <sup>2</sup> Albert, 535, ju 1230. — <sup>3</sup> Salisburg, cht. Canis, 4-2. Guil, Тут., 70. Pappenh. Bohmer, Reg., 371, 379. Эте бүтөр ven Erftereiß flan bab nadöpt: in €. бүттөр ven Erftereiß flan bab nadöpt: in €. бүттөл Б. Godor, no. Mellic. cht., ju 1230. Gren. Udat. Aug. Bern. Theasurt, 846. ԶԱսնոт, V, 116. — <sup>4</sup> Waverl. ann. ju 1226. — <sup>9</sup> Reg. Greg., III, 124. 233, 239.

## 210 Schwierige Lage des Papstes. Rom. Friedensverhandt.

220 gen bie Einwohner von Garta einem faifriligen Gefandben, nucker fie auffreuert, fich ibren urchtnäßigen Serm gut ergeben ; so ware im Anulen der Oberrichter Baulus im Stiften pertiffen. Inne misbilligte der Bagit laut biefe und öbniche Geroel und befahr feinem Gefandten, fie auf alle Weife zu verfindern; aber sie naren Miturjahe, daß er, fir ben dau des Enneten; aber sie naren Miturjahe, daß er, fir ben dau des Enneten, Reiges, auf wenig ober feine Anhänger oder Wirtunnige rechnen burfte. Ueberbles hatte siene Ralinald des Geotes der Berteinfande, dies in eldigten Merbinneren bes Hapftes, aus dem Reisse vertieben, und nach des Knifets Richer febr widerfahr bassifels ben Annedberen.

ju übernehmen.

Alle biefe Grunde und Berhaltniffe liegen alfo bie Erneuerung bes Krieges gegen ben Raifer unrathfam ericbeinen, und nur ein Ungludefall verwandelte fich fur ben Bapft in ein Glud. Die Tiber ftieg nämlich in Rom bis gu ber faft beifpiellofen Sobe, bag fie an einem Ende ber Stadt bie Paulefirche, an bem anderen felbst bie Beterefirche überichmennnte, in ben Gaufern ber Burger ben größten Schaben that und Die Berbreitung bofer Rrantbeiten veranlafite. Dies ericbien ben geangsteten Romern ale eine Strafe bee Simmele für ihre gewaltsame Bertreibung bes Bapftes 4; fie beriefen ihn beshalb pon Berugia gurud und bolten ibn feierlich in ibre Ctabt ein. Diefer einzelne portbeilhafte Umftand ließ jeboch ben Bapft feine bebentliche Lage nicht vertennen, und auch ber Raifer mar jeber weiteren Rebbe abgeneigt, indem fie feine Plane fur Reabel und noch mehr fur Oberitalien ftoren ober gar vereiteln mußten. Daber murben bie Friedensunterhandlungen aufs Lebhaftefte erneut 5. Weil Indeg ber Bapft bie faiferlichen Borichlage ben Lombarben mittheilte und beren Antworten abwartete, weil gar viele und wichtige Dinge zu erörtern waren, fo gog fich bie Sache bennoch in bie Lange, und erft nach un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bich. S. Germ., 1014, 1016, Bayn., 1229, Nr. 44. — <sup>2</sup> Guil, Tyr., 700. Bernard de S. Pierre, 125. Concil, Xill., 1117. Godofr, mon. ju 1229. Dandolo, 3.17. Tuzii, Mennor., 88. — <sup>2</sup> Neg. Greg., 118. — <sup>2</sup>25. Bertrag sour. 7. Spril 1229. Dan Stherr fainfigh of Greg., in June 2015, 119. — <sup>2</sup>1 Baynald ju 1230, 2 and Stherr fainfigh of Greg., in Greg., 107. — <sup>2</sup> De Greg., 107. — <sup>2</sup>1 Baynald ju 1230, 2 and Lindson and an verrence of the state of the

gabligen bin : nub herreifen ber beiberfeitigen Bewollmachtigten, nach 1230 vielen Anfragen und Rudfragen tan man bem Abidluffe nabe. Da erflarte unerwartet bas vom Raijer abgefallene, Beftrafung fürchtenbe Gacta: es werbe fich ibm auf feine Weife ergeben; und anbererfeits wollte ber obnebin außerft nadgiebige Friedrich ichlechterbinge nichts bon feinem Reiche abtreten. Coon furchtete man, bas mubfam fo weit gebrachte Friedenowerf merbe beshalb gang gerfallen, ale es enblich bem Dominifaner Gualo 1 gelang, zur größten und allgemeinften Frenbe bes Raifere Beiftimmung fur einen aufgefunbenen Mittelmeg ju erhalten. Gelbft Gregor, ber mehr gewann, ale er felbft mohl gehofft batte, tonnte bie lauten Meugerungen feiner Freude nicht gu= rudbalten und ichidte eiligft bie Rarbinale Johann und Thomas nach Ceperano, mo fie ber Raifer mit ber großten Auszeichnung empfing, 2m 28. Anguft 1250 maren endlich alle erforberlichen Urfunden ent: worfen, vollzogen, beidworen, und ber Raifer murbe im Lager por Ceperano nebit feinen Anbangern, in Gegenwart ber gurften und imzübligen Bolfes, vom Banne gelofet und wieber in ben Coook ber Rirde aufgenommen.

Bener Friede von S. Germano feste feft: "Der Raifer ertheilt allen Lombarben, Deutiden, Frangoien, furg Bebem Bergeibung, ber fich gegen ibn feindlich benommen bat, erlagt Acht und Strafe und verspricht ben Rirchenftaat nicht angugreifen. Gaeta und G. Agatha burfen wegen ihrer Ergebung an bie Rirche nie gestraft werben und bleiben vor ber Sand noch in beren Befit. Spateftene binnen Jahredfrift foll aber bie Rirde eine Beife ausmitteln, wie man jene Stabte, unbeichabet ber Ehre bes romifden Stubles, an Friedrich gurudigeben fonne. Gefdieht bies nicht binnen ber gefesten Frift, fo urteln zwei von jeber Geite gewählte Schieberichter. Bleiben biefe vier uneinig, fo ermablen fie einen fünften, wo bann brei Stimmen gegen bie übrigen enticheiben. Der Raifer genehmigt, baf Borichlage, Bablen und Beftatigungen bei Rirden, Stiftern und Rloftern nach ben allgemeinen Boridriften bes firdlichen Rechtes erfolgen, und wird bie Beiftlichen weber vor weltliche Berichte gieben, noch mit außer= orbentlichen Steuern betäfligen. Die Grafen von Averfa und Gelano, Die Templer 2, Johanniter und alle etwa beeintrachtigten Beiftlichen werben in ihre Rechte und Burben wieber eingesett. Der Batriarch von Manileia, ber Erzbifchof von Calaburg, ber Bifchof von Regens: burg, bie Bergoge von Defterreid, Rarnthen und Meran beftatigen bas Borftebenbe und peripreden ber Rirde Gilfe, wenn ber Raifer bie Bebingungen nicht binnen brei Monaten im ficilifden Reiche, binnen vier Monaten innerhalb und binnen funf Monaten außerhalb Italiene erfullt. Es fteht bem Bapfte, frei, auch noch anbere Berfonen ober Stabte ale Burgen vorzuschlagen. Dem Grogmeifter bee

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gualo Gualla auf Bergamo warb 1229 Bischof von Brescia. Ughelli, Ital. sacra, IV, 547. — <sup>2</sup> liist. des Templiers, 1, 341.

1230 beutiden Orbens, hermann von Galga, und bem Bijchofe von Reggio übergiebt ber Raifer mebre Schlöffer ale Biand fur bie Grfullnna ber Bebingungen und bie Berbeifcaffung ber etwa noch verlangten Burgen. Legt aber bie Rirche felbft ber Bollgiebnug bes Friebens Schwierigfeiten in ben Weg, fo fint jene Burgen und Gibeshelfer von ihren Beripredungen gelofet, fowie umgefehrt ber Raifer burch Berlegung bes Bertrages von felbft in ben Bann gurudfällt." -Mugerbem verlaugte ber Bapft ben Griat ber gum Coupe bes Rirdenftaates ausgegebenen Belber 1 und bie Erneuung ber alten Berpflichtungen in Sinficht bes beiligen Lanbes; aber es fceint, bag er biefe Unibrude nur ehren: ober brobungobalber aufftellte und ban fie nicht ausbrudlich in ben Frieben aufgenommen murben.

Unterbeg hatte Gregor, von Anagui aus, bie boflichften und lobpreifenbften Briefe an ben Raifer erlaffen, und gur letten und voll= fommenen Berftanbigung und Ansfohnung warb eine berfonliche Bufummenfunft beiber verabrebet. 2m 1. September 1250 gog Friedrich in Angani feierlich ein und erwies bem Babite und empfing von ibm bie gebubrenbe Chre. Rein Rarbinal wurde gn Ihrer Safel ober gu ihren gebeimen Befprachen zugelaffen, nur hermann von Galga nahm baran Theil; ein glangenber Beweis, wie bod Bapft und Raifer beffen Ginficht, redlichen Billen und ftreuge Unparteilichfeit ichatten. Go viel batten beide über Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft gu fprechen, daß mehre Tage 2 nicht hinreichten 3. Bulest ichieben fie aber außerft gufrieben von einander, fobag Gregor alle frubere Could auf bofe Rathgeber fcob, bie Lombarben gur Ordnung und Dagi: gung ermahnte und ihnen fchrieb 4: er habe fcon viel fur fie beim Raifer ausgewirft, werbe aber fünftig and bie geringfte Beleibigung beffelben ale eine fdwere Berletung feiner eigenen Berfon rugen. Friedrich bingegen theilte ben driftlichen Rouigen Die freudige Dachricht bom Abichluffe bes Friebens mit's und fugte bingn: "Der Bapft bat une feine Unfichten und Abfichten bei einer verfonlichen Bufam: menfunft fo milbe und wohlwollend bargelegt, feinen ftreitigen ober zweifelhaften Buntt übergangen, foubern jebes Gingelne auf fo verftanbige Beife erortert, bag wir, obgleich uns bas Borgefallene beftig bewegt und ergurnt batte, burd jenes Bobiwollen gang befäuftigt und von allem etwa nbrig gebliebenen Grolle vollftanbig befreit find. Des Bergangenen foll glio gar nicht mehr gebacht werben, bamit bas Gute, welches aus bem Uebel bervorging, befto glangenber und un= getrübter wirfen fonne."

<sup>1</sup> Rach bem Chron, Ital. Breh., 150, gablte ber Kaifer wirftich eine bes beutenbe Summe. — 2 Bier Tage. Hist. dipl., 1, 2, 903. — 3 Matth. Paris, 252. Godoft. mon. Cod. Vindob. philol., Nr. 303, fol. 54. Reg. Greg., III, 498, 502. Camici ya 1231, Urt. V. — '\$6fter, %riebrid II, 327. — 'Reg. Greg. III, 493. Bahrifdeintide ein @fweiben an ben &ênig ron England, ober gleichmäßig an mehre. Genannt ift feiner. Poter Vin , II, 16. Hist. dipl., III, 226-229.

## Sedistes Sauptftud'.

3che 3ahre lang trug Frierich i fom bie Kalfertrone, und innerera hatten finm bie bürgerlichen Monchungen in seinen Staaten nerbra am Gergen gelegen als entfernte Groberungsblane; ober durch Grörungs der größere um dannischaffen Urt wurzen seine Jewefelch stein Neugland der Schlien vereitett, obgleich Boritete und fah unnuterbrodener Aufentbalt bier eine größere Ginweitung ertaubein um berteifigheren, als in anderen ihn unterworfenen oder von ihm abbangiene Kaneren. Die schanfenlos Untwertung, die ungefigheit Bulltuffe, Afrei, Derrath, Imgederjam aller Art, nelche Friederich erfe Zugend fo an untwängten und verfümmerten, hatten ihm gegen Geschen obei gelecke Art bei führt, den gesche der Schanfenlosse und der sich der Schanfenlosse und de

Seine Rlugheit und Strenge fiegte nun allerbinge über alleu Ungeborfam und Anfrubr; gliein bie Greigniffe mabrent feiner Abmefenbeit in Affen bewiesen, wie geneigt bie ichnell fich ertennenben und gefellenben Friebensfeinbe maren, jeben guuftigen Augenblid zur Erneuerung ihrer Billfur zu benuten, und wie ichmer es bagegen ben Bobigefinnten fiel, in ihrer Berftreuung wirtfam gegen jene aufzu= treten. Diefen Beffergefinnten mar bie Richtung und Grenge ibres Biberftanbes nicht genau bezeichnet, es fehlte an einem untrugliden Mauftabe ibres Urtheils, an einem feften Mittelpunfte ibrer Thatiafeit, an bem Baubermorte, ohne welches bas Boje fich immer und überall fur bas Gute ausgiebt, bie Unbefangenen betrugt und bie Rraftigeren labmt; es feblten feft ausgefprochene, allgemein anerfannte Befete, Friedriche burchbringenber Blid erfaunte ble Uebel in ihrem gangen Umfange, und er befchloß, nicht an bem Gingelnen bier und ba gu funfteln ober Gingelnes oberflächlich gu bellen, fonbern alle Mangel in ber Burgel ju ergreifen und von Grund aus zu vertilgen. Gr mar ber Erfte, welcher feit Sabrbunberten ben großen Gebanten fagte, Befengeber feines Bolfes gu merben; aber irrige Abmege lagen ibm fo nabe ale iebem Unbereu, ber baffelbe verfuchte, und

¹ Diejenigen Lefer, welche an bem Inhalte vieles nud bes nächsten Sanntsfänfes freichge ich aus überwiegenden Einiben nicht in den fünften und fechsten Band verweisen fonute; feinen beinvieleren fleche nehmen, weben geben bleieben au übervieingen und bas achte Sauppflich antzuschlagen, wo die eigentliche Ersählan veiler freichriften twie.

bie entgegentretenben Sinberniffe erfchienen hier fast größer als irgenbwo !.

Geit ber Groberung bee fublichen Italien burch bie Romer mar bies Land ibren Gefeten unterworfen, aber manche ortliche Ginrichtung und Borfdrift batte fich mobl noch aus ber griechifden Beit erbalten und ftorte bie Gleichformigfeit ober erbobte vielmebr bie leben= bige Gigenthumlichfeit, Spater famen viele in Ronftantinovel erlaffene Befebe gur Unwendung, bie bie Berrichaft ber Oftgothen gang fremb: artige Unficten uber Befehgebung und Gefebanwenbung in biefe Begenben brachte, welche burch Berftorung ihres Reiches um fo weniger gang vertifgt murben, weil Buftinian taum feine neuen Befetbucher eingeführt batte, ale icon bie Longobarben bas Land überzogen. Diefe bewahrten ihre beutiden Ginrichtungen noch ftrenger bor aller Bermifdung und romifder Umwandlung, ale bie Oftaothen, maren aber auch wohl weniger eifrig, fie ibren neuen Untertbanen aufzubringen. Mithin ftanben nunmehr zwei verfchiebene Rechtsfpfteme neben einander, bas romifde und bas longobarbifde; und anftatt baß in ber Regel bie Bejebe bis babin gleichmäßig fur alle Einwobner eines Lanbes gegolten batten, verlor man biefe Gleichmäßigfeit und lanbicaftliche Abgrengung gang aus ben Mugen, und bie Geburt, ber Bolfeftamm enticieb, ob man nad romifden ober longobarbiiden Gefeten febe und gerichtet merbe. Das banfige Schwanfen ber Grenzen amifden Longobarben und Oftromern mußte bei biefer Unficht von Bolforechten weniger uble Folgen baben, ale bei ber Aufftellung von allgemeinen Sanbrechten; allein auf ber anberen Seite gerftorte boch bie bamalige große Billfur fo viel vom Beftebenben und bemmte fo febr bie Entwidelung bes Auffeimenten, bag fich fast alle miffenfchaft= lide Renntnif bes romifden Rechtes verlor und bas longobarbifde weit binter bem gurndblieb, mas folgerecht ans feinen erften bochft eigenthumlichen Grunbfagen batte bervorgeben fonnen. Auf munberliche Beife griffen ferner bie Berfügungen über = und burcheinanber. welche balb ber bogantinifde, balb ber beutide Raifer erließ, und welche alle Unterthanen ohne Musnahme verpflichten follten. Doch hober flieg bie Bermirrung, ale erft bie Araber und bann bie Normannen fich im unteren Italien feftfesten und zwar tein gang neues Recht, mobl aber viele wichtige abweichenbe Bewohnheiten mitbrachten, welche Die Unterworfenen nicht blog auerfennen, foubern wonach fie bie ibri= gen auch einschränfen und abanbern mußten, fobalb fie mit jenen in Biberftreit geriethen. Auf folde Beife ging nun eine allgemeine Befengebung felbit bis auf bie 3bee berfelben verloren, weebalb fait nie ein Befet, fonbern lediglich Rraft und Bewalt entidied, ob man Die ortlichften und perionlichften Rechte und Gewohnheiten festhalten foune ober aufgeben muffe. Beber bebnte ben Rreis feiner Anfprude fo weit ane ale moglich und beidranfte bie Rreife aller übrigen fo

<sup>1</sup> Großee Lob ber Gefengebung Friedriche. Capozzo, II, 569.

viel ale er ee vermochte 1. Bas von romifden, griechifden, longo: barbifden, faiferlich beutiden, faracenifden, jubifden und normannis iden Rechten, mas von fabtifden und lanbliden Ginrichtungen gelte. und wo und wie weit es gelte, wußte Niemand grnublich ju beant: worten, und noch munberlicher ale in Sinficht bes burgerlichen Rech: ted fab es in Sinficht bes Ctaatorechtes aus, welches auf jebem jener Standpunfte ichlechthin verichieben ericheinen und fich nach jenen Grund: lagen burchans vericieben ausbilben nunfte. Bulest maren aber biefe Grundlagen fogar beweglich; benn bas romifche Recht icheint man blog nach lleberlieferungen gefannt und meift ohne unmittelbare Beuunung ber Rechtobucher angewandt zu haben 2, und bie Camminugen longobarbijder Gewohnheiten (von welchen eine im Rlofter Cava ungebrudt liegt und bie andere bem Betrus Diafonus gugefdriebene öfter berausgegeben murbe) find an fich febr mangelbaft und mobl nie allgemein gebraucht morben. Anger bem Allem trat nun noch von riner gang anberen Geite bas geiftliche Recht mit feinen großen Unfpruden bervor, fonute aber bas Regellofe um fo weniger ordnen ober beberrichen, weil bie griechijd-firchlichen, von ben fatholifden febr abweichenben Aufichten noch von vielen Geiftlichen gelehrt und von vielen Ginmobnern angenommen murben,

Die einzelnen Berordnungen ber normannifden Berrider vor Roger I bezwedten mehr bie Erweiterung eigener ale ben Cont frember Rechte 3; erft jener gewaltige Ronig bachte an Beibes zugleich und wollte in bas Ganze Rlarbeit und Bufammenbang bringen. Daber murbe Manches, mas bis jest fcmantenbe Gewohnheit gemefen war, durch ihn festes, gesetliches Recht, und auch bas Frembe fand willige Aufnahme, sobald es ben Grundansichten bes Konigs nicht gemiberlief. Befonbere icheint er bie frangofifchen und normannifchen Gurichtungen genau gefannt gu haben und Wilhelm, bem Eroberer Englande, in mehrer Sinnicht gefolgt gu fenn. Inbem er aber bas Monarchifche fo icarf bervorbob, Die gejetgebenbe Gewalt gilein in Aufpruch nabm und nich ale ben boberen Mittelpunft bee Gangen bezeichnete, gab er ben Baronen großen Anftog, welche biefelben Anipride aus bem normannifden Grobernnabrechte in fleines ren Rreifen ableiteten. Go lange Moger lebte, hielt er Alle burch Strenge, burch bie Rraft feines Beiftes und bie Dachtigeren auch burch anderweite Beichaftigung in Baum; unter feinen ichmacheren Rachfolgern brach bagegen biefer Ban gang aus einander, und nach jo nugabligen Unordnungen und Berwirrungen fand jest Jeder obne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Signorelli, II, 230. Pecchia, I, 238. Mach bir Sararan und Bare hatan Moster aus ihrer Mitte, eigun Bornera und Genopheiten in, I. m. Gregorio, I, 7. Dech berief man fin im Jahr 1224 ver grifflichem Gericht and jie Sandrien. Gregor, II, pr. 80. — <sup>2</sup> Glannone, X, II. — <sup>3</sup> Hebre ben Bulland Giritiens unter ben Neumannen fiche Lorentz, De statu in quem Sielia a Normannia redacta sit.

Dube einen gefchichtlichen Buntt, von wo aus er bie Unbeschränfibeit ber eigenen und bie gangliche Dichtigfeit ber übrigen Rechte beweifen fonnte. Inbem nun Abel und Beiftlichfeit und Ronig gleichmäßig biefe Bemeife führten und baburch gegen einander aufboben, ichien allein bie Bernachläffigung ber Stabte und bie willfürliche Bebanb: lung bes Landmannes ale ein allgemeines unlängbares und gefehliches Berfommen übrig gn bleiben, welche einzelne llebereinftimmung inbeffen bas Befchaft bes Befeggebere nicht erleichterte, fonbern erfchwerte, weil er gegen biefelbe anfampfen, Statte und Bolf fcuten und mit ihnen eine fichere Stelle gewinnen mußte, von wo ans fich bie Billfur und Befehdungewuth ber Barone angreifen und zugeln ließ. Unf ber anberen Seite burfte er wieberum bie Rechte ber Burger nicht gu febr erweitern, fomobl weil bies in eine Berletung anberer Rechte bineingeffibrt batte, ale auch weil bas Beifviel ber lombarbijden Stabte zeigte, wie fonell in ihnen bie Reigung entftebe, alle und iebe foniglide Oberleitung abzuschntteln. Enblich follte bie neue Gefengebung nicht blog Rirche und Staat ausgleichen, nicht blog Abel, Beiftlichfeit, Burger und Banern verfohnen, fonbern anch fur bie verfchiebenen Bolferftamme paffen, fur Romer, Griechen, Dentide, Araber, Rormannen und Juben! Go ungehenre Comieriafeiten bat: ten febr naturlich gu bem Berfuche antreiben tonnen, fich ibrer mit einem Dale zu entlebigen, bas Beftebenbe und bas Bweifelhafte gleich: mania bei Geite zu merfen und auf bem reinen Boben ein gang neues burgerliches 1, firchliches und öffentliches Recht an grunden. Aber in jenen Beiten hatte auch bas icheinbar Lofere noch fefte, tiefe Burgeln; es ftellte fich ber gegebenen Belt feine anbere ertranmte gegenüber, beren Bermirflichung Recht und Bflicht fen; Die Borliebe fur bas all= mablich Entwidelte und Erworbene mar fo groß, ale in anderen Beiten bie Borliebe fur ploBlide Reuerungen; felbft bas Berfebrte ichien burch ben Ablauf ber Beit geheiligt, und man bielt bamale Menberun: gen, welche bie Dacht berbeiführte, Immer noch fur natürlicher als biejenigen, welche fich au fogenannte bobere Unfichten grunden wollten.

Dier fel es auch erm Kalfre bei feiner neuem Gefengebung gar nicht ein, Alles den zu machen, vielunder erfälter er fis um fin ben Geffeller ber alten Debnung, nahm bleienigen Borschaften feiner Borschter untweinbert unf, reelde fis fixgen im feiner allgemeinen Breefen vertrugen, umb bedingte fis felst seinen Breefe borde burch bed Gegeben und Bestehenbe. Ein folger Mitterden gang bem, weich von Jeit und Dertlichte absieht, als ein Berweg ericheiten; in merichflichen Angelgembeten ift er vor einig möglich, umd bed beirge legt auch ber beste. Dur uns man freilig immer wissen, weisen umb voolsig, umb die freier der bestehen der die gegeben der mit voolsig und der bestehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doch tritt das eigentliche Privatrecht gurud und nur einige Runfte, g. B. fiber bie Berfahrung, wurden nach römischem Rechte für alle Ginvochs ner bestimmt. Savigny, V. 197.

Unoheben und Benngen beffen, mas icon einmal ale Befes gegolten batte und noch galt, und bas Wobin fpricht fich gleich beftimmt in bem Weggelaffenen wie in bem hingngefingten aus. Er wollte als ein machtiger Berrider an ber Spike bes Gangen fteben und burch bie verftarfte öffentliche Gewalt aller Brivatgewalt und Gelbitbulfe ein Enbe machen. Der Schwachere follte nicht mehr ansichliegend bei bem Starferen auf idmere Bebingungen Gulfe fuden, fonbern auf leichte und fichere Weise finben, beim Gefete nut beffen Bollftredern, ben Beamten. Daber mußten bie Bermaltungsbehörben größere Mechte betommen und wieberum fur bie bieburch beidranften Barone auf einer anberen Seite ein willfommener Erfat anfgefunden werben. Es muß: ten bie Abanberungen überall zwedmäßig in einander greifen, fich nuter einander ansaleichen und bas Alte und Neue als ein untrenn= liches Ganges ericbeinen. Doch wir burfen ber Entwidelung bes Gingelnen nicht auf ungenngenbe Beife vorgreifen und werben, obgleich Die Darftellung ber von Friedrich II bestätigten ober nen getroffenen Einrichtungen unfer Sanptzwed ift, Die geschichtlichen Rudblide aut ben Gang ber Ennvidelnng nicht gang vernachläffigen.

Im Angult ber Jahres P251 wurde bas burch Beter gerbniete teine, miesseine umb besoft merdturistig Geschund bem Aufler befärigt umb als alleiniges Recht öffentlich befannt gemacht. Die werrleivisig Gileifung fagt ihrem Danzielnibate nach Besquebet: "Geste erfagt ben Menschen nach feinem Blite, wohrbaft, durc fallen, wurde zum beite finn ihren Wenfin mit alleiten Blite, der Duch die Ginne aber



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ge il kemerkenmerti, baj ilerbaust bes Snifere Statamianer und Plenante mich retundrent alle kine Slebherre und britgeberfen. – <sup>2</sup> Tirabacaki, Storia d. lott. 17, 16. Ginatiniani, Memorie degli scritturi, 19. 29. Maccineca, 8.71. Bena nich Spierre in ter Urtanbe filium cuondam judicis Angeli ment, fo follte man nich ouf gong umangiéteur Spierre fichtjen. Binado, 11, 19. Speriedre jeech Martene, Coll. amangiéteur Spierre fichtjen. Binado, 11, 19. Sparfiedre jeech Martene, Coll. ambiga IX Eucolissements fin fru Gérgéné, Das filó mit bem Grérètifed II verzügent lifes. Equitt, Grife, 5. Staufreid, 1, 1992. – 4 Gingdas Grére filiu þrár ter gegðru um briggrifgs meretna. Alessi ofe Santis, 11, 40.

verunreinigte er feine Ratur, es entftanb Ban und Feinbichaft; bie nach bem Raturrechte Allen gemeinfamen Guter murben gefonbert 1. und ber Menich trug fein Bebenfen mehr, fich in Streit und Rechte: banbel einzulaffen. Und fo entftanben (burch innere Rothwenbigfeit ber Dinge und nicht minber burd Ginwirfung ber gottlichen Bor= febung) bie Fürften, welche frevelnbe Willfur gabmen, über Leben und Tob richten, Jebem fein Theil, fein Glud und feine Stellung, gleichfam ale Bollftreder bes gottlichen Billens, gemeifen follen, jeboch fo, bag fie gulett Rechenschaft von bem in ihre Banbe gelegten Auftrage geben tonnen. Diefer Auftrag follegt aber vor allem Un: beren in fich: erftene bie Corge, bag ber beilige driftliche Glanbe nicht burch gebeime Richtemurbigfeiten beflect, vielmehr bie Rirde ge= gen jeben öffentlichen Reind burch bas weltliche Schwert gefcont werbe; gweitens, bag bie Bolfer Frieden und Gerechtigfeit bemabren und üben, welche beibe fich wie gwei Schweftern medfelfeitig umfangen und unterftugen. Do une nun ber Befit mehrer Reiche und bie bochfte faiferlide Birbe allein burd Gottes Sant (gegen bie Ermartung ber Meniden) gu Theil geworben ift, fo wollen wir von biefem bop: pelten Pfunte ibm und Jefu Chrifto unferem herrn auch Rechenschaft ablegen, zwedmanige Beiebe geben und Gerechtigfeit banbbaben, und gwar gunadit in bemienigen Theile unferer Reiche, ber folder Borforge am meiften zu beburfen icheint. Die Rachwelt glanbe nicht, bağ mir bies blog thun, um bereinft bafur gerühmt zu werben; viel= mehr gefchiebt es, bamit wir jest, in unferen Tagen, bas Unrecht vertilgen, welches in ber nachftvergangenen Beit mabrent unjerer Ingent und Abmefenbeit bie Oberband gewann, bamit nach bem Giege bes neuen Ronigs auch bas Decht nen emporfproffe und binbe."

So viel von ber Einleitung; bie Darftellung bes reichen Inhaltes unff gur bequemeren Ueberficht in mehre Theile gerfällt werben.

I. Bon ben firchlichen Berhöltniffen. Seer Albeneidung vom fatholichen Gulaufen, jo beitst est, jiel in Berberden gegen fich felbst, agen feinen Rächfen und gegen Ostt; mitchn wird im Kepter noch frennger beitharf als ein Bachjelätebertheren. Die, wedde alle Barnungen und Jurechtweifungen verschmäßen, werden verbrannt, ihre Gitter eingegegen, ibre Allwer vom Bennern andsprischen und hir mitchig erflairt, Zengnisse abgelegen. Gofern indestruction den Kilid anderer Arber oder berra Section angelegen in den Angelegen unstätig zu erken und ihrer Gitter verbruitst, foll fein Und Durch unstätig zu erken und ihrer Gitter verbruitst, Diemands foll für Erktarung fällt nach der Unterfackung berch is Geltstätlich und der Enterfackung berch is Geltstätefalle für der weltlichen und Stehen der Section 
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rerumque dominia, jure naturali communia, distinxerunt. — <sup>2</sup> Qudy I, Zit 1—3. Pecchia, I, 283. Muger bicjen Repergefegen und en 1220 vom Raifer fei ber Refaung gegebenen finden fich ned, anere bei

gewöhnlich find und felbft bie ftrengften fpater noch überboten mur: ben, fo tragen ne bod fammtlich ben barten Charafter iener in biefen Unfichten fdmer irrenten Beit und murben mobl nur in ber Unmen= bung minber verwerflich, weil, Friedrich gwar fein Umt ale Befchuger ber Rirde überall und felbit mabrent ber Streitigfeiten mit Rom geltend machte 1, feine Unficht ber Rirde aber von ber papftlichen und fein Chriftenthum von bem romifden febr verichieben mar. Diefe Berichiebenbeit mußte, abgeseben von allen anberen Grunben, icon baber eutsteben, bag fo viel Garacenen, Buben und griechifche Chriften in Regnel und Gleilien mobnten 2; bie beiben erften bebielten freie, obgleich nicht immerbar ungeftorte Religiongubung, und bie lenten maren (ungcachtet mander Bemubungen) immer noch nicht alle in ben Choof ber romifden Rirde gurudgefebrt. Bwar führte icon Graf Roger in vielen Orten lateinischen Gotteoblenft nach ber frangonifchen Rirdenordnung ein, gwar ermabnen bie Bapfte mander Befebrung 3; allein noch um 1194 und 1225 finben wir griechische Beiftliche in Apulien und um 1240 griechische Rirchen in Deffing; wir finden in Abulien und Ralabrien viele griechifde Rlofter nach ber Regel bes beiligen Bafilius, welche Barft Sonorius III befichtigen ließ, weil fie in geiftlicher und weltlicher Binficht gelitten batten. Dennoch maren, fo icheint es, felbft im Sabre 1266 noch vom Bapfte unab: bangige griedifche Beiftliche in jenen ganbern vorbanben. And mod: ten bie bejonnenen Ronige fich nicht beeilen, bies Berhaltnig aufgubeben, weil ibnen ber Batriard von Konstantinovel nie fo gefährlich merben fonnte ale ber Bapit, und meil bie griedifche Beiftlichfeit fich überhaupt mehr von ber weltlichen Dacht gefallen lieg ale bie eng vereinte romifde. Laut erflärte übrigens Friedrich II, bag er bie ariedifden Chriften nicht (wie ber Bapft) fur Reger balte 4.

Das Berbälmig Ausliens und Scieliums zum Bapfie wer fehr unbestimmt um gefaltert füß in ersfüsieren geltvamften ganz verjölieren, nach Wasgach der Wacht, der Alugheit, der Machgielsfelt, der Berümfiglie u. s. w. So dand den nach gie er Ansich, der Kebauprung (bei den ben auch gieren Auflicht ihr schenden ber zeichtlichte Seglaußgung von dem einen Henspertim en, neu der Bapfi ohn Michfielt auf alle weltlichen Gamilleurechte des Mich griet erschenfte, die zu dem anderen, wo Keiterbal im Merkild irime

- Marie

Petr. Vin., I. 25—27, melder Mande auf 1221 jehen; oder damit filmmt big mehlfte Budliften nicht, tiefe mair 1224. Much ift Krievich kever 1221 noch 1224 am 22. Kefranz in Badna genefen, meedable nabirficknitich beibe Jahre mid auch ber Sag zilfel fibt. Seiche Lannl, Lex., II, 485, mm Junoera; IV Grenerung diefer Gefege bei Wadding, Ann. Minor, zu 1254. Lünig, Beichgarchig, 26, XV, Spie. eec.l., Art. 84.

Assisiae v. Kapua ven 1230 bei Gareaul I unb 4. — ' Gregor., Consider, I, 7. — ' Gregor, Cons. I, 14. Regest. Frid. II, 408. Reg. Honor., III, 3aft V. Urf. 612. Gallo, II, 50, 71, 97. Histor. dipl., II, I, 344. — ' Bei[6 Brief: 25, 41.

Rraft und ber faiferlichen Burbe allen geiftlichen Ginfluß gurudwies und nur von feinem Erbreiche fprach 1. Wir fonnen bier ben in ber Befdichtergablung bereite bargelegten Wechfel nicht noch einmal bis ind Gingelne verfolgen, fonbern muffen une auf eine allgemeine Uns merfung beidranten. Die Mormannen bejagen unlängbar bas Lanb, ebe ber Bapft fie belebute, und biefer mar nicht im Stante, fie aus bem Befige zu vertreiben. Infofern erichien bas Lebn ale ein bargebrachtes und gurudgegebenes, wobei ber Darbringenbe in ber Regel fid mehre Bortheile ausbebingt. Da inbeffen anfange fur beibe Theile aus bem Lehnsverhaltniß Bortheile bervorgingen 2, fo bachte man nicht febr an bie Bufuuft, und erft wenn Streit entftanb, erflarte ieber zu feinem Bortbeil und zu best anberen Chaben. Die Bertrage mit Urban II, Lucius II, Sabrian IV, Rlemens III, Coleftin III u. f. w., welche folde Streitigfeiten beenbeten, lauten fehr verichieben und gum Theil fogar vericbieben fur Sicilien und fur Avulien 3; fo viel aber bleibt ale mittlerer Durchichnitt gewiß, bag einerfeite bie Bapfte ben Ronigen in Sinnicht ber geiftlichen Wahlen, Bestätigungen und Befanbtichaften großere Rechte zugestanben ale ten meiften weltlichen herrichern; bag aber auch anbererfeite Reapel feineswege in einem blog frommen Berhaltniffe gum Papfte ftanb, feineswege wie manche anbere Reiche blog im Allgemeinen bem Coute bes romifden Stub: les anempfohlen und anvertrant, fonbern ein wirfliches Lebn beffelben mar. Wenn aber beibe Theile bice auch zugestanden hatten (mas nicht gefchab), fo blieben immer noch 3weifel mannichfacher Urt : 1. 2. ob ber Papft belehnen muffe, mas Lebnebraud fen, mas gur Rind: nabme bes bargebotenen Lebns berechtige, ob man allgemeine Rir= dengefene burd Bertragebedingungen obiger Art beidranten und auf: beben tonne u. f. w. Dem letten Buntte wiberfprechenb, feste Inno: cent III obne Rudficht auf Die fruberen Bestimmungen feft; bas Ravitel geigt ben Tob eines Bifchofe bem Ronige an und mabit einen taua: lichen Radfolger. Bor ber Beftatigung bes Ronigs wird ber Ermablte nicht eingeführt, vor ber papftlichen barf er fich nicht mit ber Bermaltung befaffen. Berufungen nach Rom fint erlaubt und ber Bapft ichieft nach Gutbunten Abgefanbte in bas Reich 4. - Rriebrich ließ nich in tiefer Sinficht mehr ober weniger gefallen, je nachbem er mit bem Papfte ober ber Beiftlichfeit auf befferem ober ichlechterem Rufe ftanb; boch fonberte er oft ben Bortbeil ber letteren von bem Intereffe bes erften und gab gewiffe allgemeine Borichriften, melde Strenge und Milbe auf eine bamale noch ungewöhnliche Beife verbauben. Bebnten follten nicht blof von Laien, fonbern auch von

<sup>1</sup> Petr. Vin., IIt, 1. — 2 Siehe Becchioni und ben gründlichen Borgia Sarti, 1, 45. Gregor., Cons., I, 143, 238. Pirrus, I, 520. — 3 König Roger hulbigte bem Bapfte nie wegen Siciliens. Gregorio, I, 143. — 4 Innoc. epist., I, 410. Regesta, 381.

ben foniglichen Gutern unweigerlich, wie biober, gegablt werben 1, wogegen fich bie Bifcofe icon fruber verpflichtet batten, ein Drittel gur Erhaltung ber Rirchen und Rapellen gu verwenden. Die unbebiugte Steuerfreibeit ber Beiftlichen marb vom Raifer nie aner= fannt, vielmehr mußten biefe in ber Regel gleich anberen Lebnomaunen gablen und leiften. Ihren fruberen anerkannten Rechten follte jeboch Diemand gu nabe treten 2. Drei tabellofe gur Rirche geborige Manner verwalteten alle Ginfunfte erlebigter Blothumer und Bfrunben 3, bestritten bie nothigen Ausgaben und überlieferten bas etwa Erfvarte bem ermablten Dachfolger. Diefe ben Beiftlichen und Rirden fo gunftige Beftimmung bes Gefegbuches tam aber nicht immer jur Anwendung, pielmebr bezog Friedrich, befondere in fpateren Reis ten, bon ben erlebigten Bisthumern und Bfrunben große Ginnabmen, und feine Befehle, bie Guter in geborigem Stanbe gu erhalten, bamit ber Rachfolger nicht Teibe, wurden feineswege immer geborig von ben eigennütigen Bermaltern beobachtet, ober ftanben mimittelbar im Biberfpruche mit bem nicht aufgegebenen 3mede, Ueberichuffe aus jenen Gutern gu begieben 4. Doch reicheren Ertrag gaben fpater biejenigen Guter, welche man ben papftlich gefinnten Beiftlichen einftweilen abnahm, wogegen es aber auch nicht an gabireichen Beweifen fehlt, bağ Friedrich geborfamen Bralaten und Rloffern mebre Guter idenfte. Freiheiten bewilligte und ibre Laften erleichterte 5. Das Saufen meb= rer Pfrunben in einer Sant mart auch von ibm verboten 6, und ebenfo ber Berfauf von Grunbftuden an Rirchen und Rlofter.

<sup>°</sup> Consiit, I, 7. Regesta, 239, 280. & égen @ Reger trifiart fein and ber @ Starse @ Gitter for jedunjishig. Greg. cons. I, prove XI, jun 1, 119. Pecchia, III, 198. — ° Histor, dipl., II, 1, 239, 496, 517. — ° Constit, III, 31. Der Saigte vertet, bağ Gura métre ∰rinden keiğet. Martene, Coll. ampliss, II, 1182. — ° Hegesta, 246, 334, 367. Petr. W. V, 124, 105. Monglior, Dullac, 60, 61, 87. — ° Hist. dipl., IV, 1, 223, 225, 227. — ° Const., I, 45, 68. Regesta, 274. Pecchia, 1, 294, 331.

Richt minder abweichend von dem damlaligen Uniprücken der Kirche von est, daß der Kaifer Kinder der Gesplächen gegen eine Alsgade von ihren Einsadmen für ebendürtig erflätte b daß er ihnen (trog des fürcklichen Verbotes) von den Bebötern ihr volles Erbighell zuprucken oder, joken für es nicht jelcht in Beilis nochmen fonnten, eine ange-

nieffene Reute aumreifen lieg.

An Shufde auf bas Grundvermögen und die Eefen murken be örfellichen etenje fechandt wir de kaleine, und se lang man bieim Grundvig durchten fannte, galt es jenulich gleich, ob biefe ore inne im Beigig von Grundvig der den eine im Beigig von Grundvig der der der gegen Alleine Beigig auf das Kickenreckt, andere (wie die großen Rittereden) gang allgemein in Bezigdung auf ibe Geführe erflärten, daß sie erre Eineren noch Leifungen übernehmen fönnten, so mußten gesehliche Bestimmungen ergeben 4, damit nicht iber unmaltstaren Leifund mund der eine Bestimmungen ergeben 4, damit nicht iber unmaltstaren Leifund mund der eine Bestimmungen ergeben 4, damit nicht iber Dieter Bauern allmählich and dem Standserbande berausgegegen und Gelt die Kreuzte und erweiterte Triebis ein altes abgedommens Geseg Rogerd und bestät: Mienand darf die Schäfte Weiler, allesse, Deren oder ingend eine Gestätlichen, meder nicht zum Reichsbeimet verpflichtet ist, Grundversagen verfaufen, versigken ere auf legend bein Belle isterlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pecchia, I. 305. Gregorio, Cona., H. 214, 216. — <sup>3</sup> Om Safer 1200 and Frietrich II men Wer ven Ganae bas Sulpitrian ibur at file et al. Steller at Schengiri, alle genöfirmaßen all Venance. Archiv, di Cara. Steller at Schengiri, alle genöfirmaßen alle Venance. Archiv, di Cara. Percelia, H. 141. — 'Hist, dipl., 1, 2, 700. — '9 bur nidig ne Sparkerfösefe. 'S und mit ben Werner, spigna ble Weidern belte mehr, sabe misser at hard getträge frag, for vertreigt, p. 8b. ber 6797 i so stenkt im Safer filet. Den kögfar Bildorf: er seile be Seute ber Kinde nidgt vor fem Skriede ingentilig erread gu vernadres ober üle Grundbild er den Schen gerner in den Schen der filet ingentilig erread gu vernadres ober üle Grundbild er nur den Schen gerner in den Schen der Schen gerner in den Schen der Schen gerner in den Schen der Schen gerner den Schen der Sche

Bereren Grunchlide burd Teitament einer folden AStverichaft ober einem solden einzelnen Beifliden vermacht, so muffen fie an einen bie Leiftungen übernebunenen Laien verfauft werben. Bergispert fich biese Berainberung über ein Jahr, so find bolde Güter dem Staate aubeim gefallen.

H. Bon bem Lebnemefen und bem Abel. Bor ber Anfunft ber Normannen in Rearel und Gieilien waren burch bie Longobarben allereings icon bin nub wieber Lebusverhaltniffe eingetreten; weiter fonnten fich biefe aber erft verbreiten, nachbem bie griechtiche und gra= biide Berricaft ein Enbe genommen batte. Dandes eroberte, mandes bargebotene Gint verwandelte fich unter Robert Gniffarb und feinen nachften Nachfolgern in ein Lebnaut, und manches freie Allobe marb in bie Lebnsabbangigfeit bineingezwängt. Dennoch blieb im= merbar, besonbere in ben altgriechifden und arabifden Lanbidaften, viel freies und noch mehr fteuerbares Gigentbum übrig, und bie Leben felbit zerffelen in bie zwei großen Galften ber longobarbifden und ber frantifchenormannifchen geben, welche in febr wichtigen Bunften auf vericiebene Weife betrachtet und bebaubelt murben. Go a. B. erbte ber erftgeborene Cobn Die frantifd : normannifden Leben gang allein ; man vertheilte bingegen bie longobarbifden gu gleichen Theilen und gleichen Bervflichtungen an alle Rinber, woraus nothwendig bebeutenbe ftgate und burgerrechtliche Unterfchiebe und Folgen bervorgeben mußten. Frantifches Leburecht marb inbeffen nie vorausgefest, fonberu ievesmal bemiefen 1. Bis guf Ronig Roger bilbeten nun bie longobarbifden und normannifden Lehnsbarone eine vielfopfige Abeloberr: icaft, ohne gemeinfamen Mittelpunft und umveigerlich auerfannten Dberberrn. Benem Rouige ericbien aber bies Berbaltnig lofe, vereingelnb, ichmadenb; und wenn es ibm auch nicht einfallen fonnte, bas alte volle romiide Gigenthum ber Burger und gegenüber volle So: beiterechte mieber einzuführen, fo wollte er boch bem getheilten Lebuseigenibume gegenuber wenigstens getheilte Bobeiterechte aufftellen. Er wollte nicht mehr ber erfte Lebnobaron, fonbern ber oberfte Lebnoberr fenn, und bie meiften Barone unterwarfen fich im 3abre 1140 auf ber Berfammlung von Ariano feinen Forberungen, theile aus Burcht por feiner Strenge, theile auch mohl aus Ueberzeugung von ber Rothwenbigfeit eines engeren allgemeinen Berbanbes 2. Es wurde nnumehr ein Grundbuch über alle Leben und Lebnopflichten aufgenommen und zu ber bieberigen Beidranfung, welche (ber Deubelebuten und Mitberechtigten balber) bem Bafallen nicht erlaubte, über bie Lebnoftude unbebingt ju verfügen, trat jest eine neue Befdraufung bingn, welche bies felbft bei allgemeiner Ginwilligung ber

Pecchia, II, 136. Grimaldi, Istor. delle leggi, I, 322. Signorelli, II, 234.
 Pecchia, I, 196. Vivenzio, I, 134. Antinori, II, 69.

Belehnten, um bes Königs als Dertefensberen willen, verbot. Manche von ben beshalb ungefriedenen Baronen fucten um genten außeren Stiftpuntt um Bapfte ober Agier zu erhatten, allein bies missang, umd Lotbars wie Kontube Lehngefre wurden von Mogen fin als berpflichten barnerfaunt.

Die Leben gerfielen mit feiner Buffimmung in bobere und nies bere, mit größeren ober geringeren Borrechten; boch verlieb er bobere ale grafliche Burben nur an feine Cobne. Die Afterbelehnten murben gur unmittelbaren Treue gegen ibn vervflichtet, und er erflarte, bag feine Berbinbung ber Bafallen feinen Rechten gu nabe treten burfe. Doch balf biefe Boridrift in vielen und besonbere in ben Kallen nicht, wo man meinte, ber Ronig babe ale Oberlebne: berr feine Bedfelpflicht nicht erfullt. Mithin ftanb alfo lumer noch nicht bas Berbaltnift von Berren und Untertbanen an ber Gvine ber Staateverbindung, fonbern bas Berbaltnig eines Lebneberrn gu feinen Getreuen. Oft griff icon Rouig Roger über bies erft neu begrundete Berhaltnig binaus, und fofern bestimmte Rechte ber Giugelnen (g. B. in Sinficht auf Munge, Rrieg, Bunbniffe) baburch nicht beeintrachtigt wurden, liegen es fich bie Barone uoch gefallen; ftarfere Gingriffe führten zu Aufftanben, und unter Rogers Dachfolgern lofete fich bie Abbangigfeit bes boben Abels vom Ronige fo febr auf, bag Friedrich faft Alles neu zu begrunden fand. Ja wenn fein ganges Guftem nicht bie araften guden befommen follte, fo mußte er bem Abel noch weit mehr nehmen ale Roger 1, nub es mar eine ichwere Aufgabe, Die Stelle gu finden, wo er, unbeschabet iener allgemeinen Amede, ale Erfat fo viel bewilligen burfte, bag Alle gufrieben fenn fonnten.

Bel ber icon oben angebeuteten Unficht Friedrichs von ber Rechte: pflege mußte guvorberft bie Berichte barfeit bee Abele febr befdrantt werben. Gin Amt hatte oft gum Befig eines Grunbftudes geholfen, und an baueruben Befit batte fich oft bas Mit angefclof: feu; baber ericbienen Lebnbarfeit und burgerliche Gerichtsbarfeit faft ungertrennlich. Gieraus aber, bag bas Rechtiprechen jebem fachlichen Befiger ohne alle Rudficht auf perfouliche Gigenichaften und in feinen eigenen Cachen gegen feine Untergebenen guftaut, entsprangen viele lebelftanbe, welchen ber Raifer burch eine veranberte Stellung und Ginwirfung felner Beamten abhalf. Go burfte g. B. feinem Afterlebnomanne ohne Dagwifdenfunft eines fonigliden Richtere fein But, wie mobl fonft, abgefprochen werben, und bie Berufung an bie Reichsgerichte ftanb nunmehr frei. Doch ftrenger verfuhr Frieb: rich in Binfict ber peinlichen Berichtsbarfeit, welche nach fei= ner lleberzeugung fdlechterbinge nur bon ber bochften Ctaategewalt auszunben feb. Desbalb nabm er fie allen ben Baronen ab, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor., Cons., I, 110-115

feinen bestimmten Erwerbstitel nachzuweisen im Stanbe maren 1, und bebanbelte etwaige Berleibung berfelben nur ale perfonlich, nicht ale bauernd und binglid. Bebes feit Ronig Bilbelm II von ben Baronen errichtete fefte Schloß follte niebergeriffen werten 2, jebe Gelbft: bulfe mar aufe Strengfte unterfagt. Doch maren bie Berichtebofe ber Bafallen mit ibres Gleichen befest. Rein unmittelbarer Lebne: mann burfte fich ober feine Rinber ohne fonigliche Erlaubnig verbeis rathen, bamit fich nicht gur Uebernahme ber Lebnepflichten Untaug: liche und Unmurbige in Diefe Rreife einbrangten; feiner follte obne jene Erlaubnig einen Fremben ober eine Frembe beirathen, weil burd biefe Bermifdung vericbiebener Stamme und Bolfer bie einfachen Sitten bes Lanbes in mehrfacher Ginficht berberbt murben 3. Uebertreter biefer Borfdrift verloren bas lebn und murben auch wohl gefanglich eingefett. Gur minberjabrige Bafallen ernannte ober beftatigte ber Ronig ben Lebnevorntund, twelcher Rechnung ablegen inufte und in Ausgabe ftellen burfte: feinen und bes Bfleglinge Bebarf an Mabrung und Rleibern, Die Roften bes Lebnebienftes und eine beftimmte außerorbentliche Abgabe an ben bochften Lebnshof. Bie viel Diefer nabm ober bei ber bisweilen eintretenben foniglichen Bermaltung gewann, ftebt nicht feft; gewiß immer mehr, ale wenn ber großjährige Lehnsmann lebte und Lehnsbienfte leiftete 4. Wenigftens überftieg in fpateren Beiten ber Ertrag ber Leben bei weitem bie Laft ber barauf rubenben Berpflichtungen. Dit bem funfundgwangig: ften Jabre marb ber Lebnevflegling großigbrig.

Jeber Befiger eines achten Lebns mar gum Rriegebienfte verpflichtet und ftellte in ber Regel fur eine jahrliche Ginnahme von 20 Ungen einen Reiter und zwei Schilbtrager auf brei Monate . Deben biefer gaft ging ber Bortbeil ber, bag ber Lebnsabel nur aus folden friegenflichtigen Dannern bestand und jene Laft felbft gulett geringer mar ale mande Beffeuerung bes ungetheilten Gigentbume. Um aber biefelbe noch mehr zu erleichtern, fuchte wieberum ber Ba= ron (nach bem Borbilbe bes Ronigs) alles Grundvermogen feiner Abhangigen und Untergebenen mo nicht in eigentlich lebnbares, boch in pflichtiges ganb zu verwandeln und jenen urfprunglich nur ibn treffenben Rriegebienft weiter zu vertheilen. Richt felten warb biefe Bertheilung und bie Forberung ber Gulfeleiftung fo weit ausgebebnt, bag bie Bochabeligen gang frei ausgingen, weshalb icon Ronig Bilbelnt II jur Abftellung arger Digbrauche bie Ralle und bas Dag festjette, wie bie Untergebenen angezogen werben follten. Diefe Bor: idriften wurben aber feineswegs immer befolgt, ig ber Untertban fogar gegwungen, in manden Rriegen bie Unfpruche ber Barone ge=

111.

neligion.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor., I, 105; II, 153; III, SI. —
 <sup>2</sup> Const., III, 32. Orlando, 196. —
 <sup>3</sup> Const., III, 23. Regesta, 359. —
 <sup>4</sup> Pecchia, II, 121. —
 <sup>4</sup> Did., II, 189 — 200, 20°

gen ben Ronig ju verfechten. Um folder Erfdeinungen willen bielten biefe eine Reichevertheibigung burd blogen Lebubieuft fur ungu= langlich und nahmen allmählich auch andere Berjonen, befonbers Burger foniglider Stabte und Caracenen in ibre Seere auf, moburch fie unabbaugiger von ben Baronen wurben. Wenn bies einer: feite bie ftaaterechtliche Bebeutung bes Abele ju minbern fcbien, fo boffte er andererfeite von bem Musbebnen ber Rriegepflicht eine Erleichterung biefer ibm urfprunglich allein obliegenben gaft. Alle ftreb: ten endlich auf gleiche Weife bas Unbestimmte, Ungemeffene ber bo: beren Anforderungen in ein Beftimmtes, Gemeffenes zu verwaubein, Denn wenn auch ber machtigere Baron fich vielleicht ber größeren Anforderungen ermebren fonnte, bann bod nicht bie Geringeren; und bas Stellen von Bagen und Bferben, bas Berpflegen mit Lebensmitteln, bas Giuraumen ber Bobnungen, bie Gulfeleiftungen beim Baue ber Mauern und Feftungen 1, bas Ansheben ber Danufchaft und abnliche, gulebt an alle Ginwohner bes Reiches ergebenbe Forberungen ichienen bie wichtigften Grundlagen bes alten unwandelbaren Lehnfrieges = und Steuerfpfteme gu erfcuttern. Wenn biefe Dieberen es babin brachten, bag Beit, Bred, Entfernung und Große ihrer Pflichten festgefest wurde, fo faben fie barin einen unläugbaren Bewinn und eine Urt von Gleichstellung mit abeligen Leben; und Die Ronige liegen fich wieberum gern gefallen, bag bas Lebnewefen auch in bie Stabte eingriff und fich auf unabeliges Grundvermogen ausbebnte, weil bas Steuerfpftein baneben faft ungefabrbet fortging. -Die Zwede ber Abeligen, beren Berpflichtungen im Gangen feftftanben, fonnten mit bem Streben ber millfurlicher bebanbelten Dieberen nicht burchaus gufammenfallen; wohl aber marb ibnen ibr Lebnebienit bieweilen theurer und laftiger, ale fie gebacht hatten, und ihr Bunich ging auf eine Bermanblung beffelben in eine andere, minber manbelbare Leiftung 2. Wenn fie es (wie nicht felten gefcab) babin bringen fonnten, bag man bie Salfte ber jahrlichen Lebnseinnahmen ber jabrlichen Lebnslaft gleich ichatte und banach eine Ablofung ber lebten erlaubte, fo meinten fie an Giderbeit gewonnen ju baben. gaben lieber einen bestimmten Theil ber Ginnahmen, ale einen un: bestimmten und ibre Berion obenein. Roch richtiger rechneten aber wohl bie Ronige, wenn fie gern bierauf eingingen, weil Berpflich: tungen, welche ursprünglich nur ben Abeligen in außerorbentli= den Kallen, bei Rrieg, Berbeirathung, Gefangenicaft u. f. m. ob: lagen und bann felten ausreichten und jum 3mede führten, fich auf bem neuen Bege in regelmäßige Leiftungen verwandeln und auf Alle ausbebnen mußten, weil man porausjeben tonnte, bag fich auf biefem Bege bas Lebusmefen in ein allgemeines Steuermefen, ber

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gregorio, I, 80. Galanti, Descr. di Molisi, introd. — <sup>3</sup> Gregorio, II, 105.

Bajall in einen Unterthan vermanbeln ningte. Diefen Uebergang erleichterten biejenigen Leben, welche, ohne Rriegeverpflichtung, an Dublen, Bollen, Bebungen u. f. w. gegen gewiffe Bablungen im Berhaltniß bes Berthes anogelieben murben, bis enblich weiter binab in bem Binolebn ber Bauern alles Uripringlide bes Lebuswefens gang verichwant. Heberhaupt mußte ba ein anberer Dagitab fur bie Leiftungen angelegt werben, wo ber Inhaber bes Lehns feine Berjonen unter nich batte, auf welche er ju eigener Erleichterung jene angerorbentlichen gaften hatte vertheilen fonnen. - Dies Alles murbe ichnell eine Auflofung bes Lebnsabels bewirft baben, wenn nicht viele Gegengrunde anberer Art eingetreten maren 1. Go burfte Diemand, es fen benn burch ausbrudliche faiferliche Berleibung, Mitter (miles) werben, ber nicht von ritterlichen Eltern abstammte; jur Beit Raris I von Anjon ichieb man aber bie Gblen von ben Mittern 2, vielleicht weil bie letten zu gemifchter Art geworben maren und weil allmablid, feit Friedrich II, ber Abel ber Beamten, Richter, Doftoren n. a. fic bervorbob.

Allte Berhandlungen, Betträge u. f. m., woburch gefem in andere abmilten übergehen ober Kirchichen kogfunder nerten sollten, woren nichtig ohne die Bestimmung des Königs. Miemand durfte fich, bet Bertinf jeines Echns und Cigaruthund, von Afterichen einen Cik Givoren inform, eber erfelht war König geschworen batte: enn solch voreilig begründere Albfängigfeit des Afterlehnbanauns fanne wohl unführering gegen den voreilig benachten Konien wohl unführering degen den voerfelm echnigkeren benutz werben. Kein

Graf tonnte burch Berleihung von Afterleben abeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consiti, III, 90. Petr. Vin., VI, 17. — <sup>2</sup> lufrathe in Reget L. Croil I, 1, 72. Pecchia, II, 295. — <sup>3</sup> Ibid, II, 294. 290; III, 291. Croil and Q. 202; 101, 102. — <sup>4</sup> Nullus auctoritate propris de invisit ex excessibus — in posterum se debest vindicare, neo pressilas seu rupresalias facere, vel guerram in regno movere — [enhern ten Argéturge (ridica)]. Petr 201. Decentiaus, ut nullus dominorum vasallos suos contra justitium opprimat, vel ab ets illicitum auferat. Hat fulp., IV, I, 22.

ftebt feft: ban bas Erbrecht manulider Seitenverraunten zeither auferft beidranft war und bie Sochter gar fein Erbrecht batten, es fen beun aus Gnaben, ober in unreinem burgerlichen Lebn, Friedrich, beffen Erbrecht burch eine Rran fam, batte Urfade von ber alteren falifden Unnicht abzugeben und bie lombarbifde bervorzugieben, welche bie Beiber mobl icon fruber in biefen Begenben nicht fo ftreng anegeichloffen hatte. Er gab baber, im Fall bag Cobne fehlten, ben Tochtern volles Erbrecht und bebnte bas Erbrecht ber Geitenvermanbten bis auf ben britten Grab aus 1, fotag bon nun an ein Seimfall ber Leben an bie Rrone fast unmöglich murbe. Diefe Beranberung ergriffen bie Barone mit größten Freuben; wie aber Friedrich freiwillig Rechten entfagen fonnte, welche anbermarte mit ber größten Sartnacfigfeit von ben Ronigen vertbeibigt murben und auf welchen ibre Dacht faft allein zu rnben ichien, bas bleibt bei einer vereinzelten Betradtung biefes neuen Gefetes unbegreiflich. Saft man bagegen fein ganges Suftem ber Regierung und Bermaltung ine Minge, fo ergiebt fich. baß jene Dagregel bamit nicht allein in feinem Biberipruche ftanb, fonbern ale ein nothwenbiges Glieb barin begrunbet war. Kriebrichs Suffen vermanbelte bas bisberige Lebusmefen in ben wich: tigften Theilen, und mit ber veranberten Rechtevflege, ber ueuen Stellung ber Stabte, ben neuen Staatsrechten ber Unabeligen u. f. w. war ein foldes Gewicht in bie konigliche Schale gelegt, bag von bem boben Abel weniger ale porber zu beforgen war und ibm nothwen: big eine freiere Schaltung über fein Brunbvermogen eingeraumt mer: ben mußte. Diefe Sicherheit bes nunmehr faft ale volles Gigenthum gu betrachtenben Lebne erbobte beffen Werth, bie leicht fich baran reibenbe Berfplitterung beffelben minberte bie von großen Daffen gu beforgenbe Gefahr, und enblich ging Friedrich mit befonnener Gin= ficht barauf aus, burd bas Stenerwefen und eine bamale faft un= geabnte Geldwirthichaft ben geselligen Berbaltniffen eine aant aubere und fur feine Dacht gulest gemiß portbeilbafte Benbung gu geben.

einer Stadt unter einen neuen Berricher in jenen Beiten feineswegs ein ganglides Umgestalten ibrer Berfaffung und Bermaltung in fic. Bielmebr finden wir, bag bie normannifden Furften manchen Stabten Borrechte lienen ober nen bewilligten, welche mit ben beutigen Unfichten bon Berrichen und Geborden gang unvereinbar ericheinen 1. Co ichloffen Reapel und Amalfi 2 noch im Jahre 1190 einen felbftan= bigen Bertrag über ibre Sanbeleverbaliniffe, über wechfelfeitige Rreis beiten und Burgerrechte, und Nehnliches gefchab von anberen Ctab= ten. Die Burger von Trani erhielten im Jahre 1215 von Friedrich II einen Freibrief 3, bag man fie nicht por einen auswärtigen Richter berufen und nicht, fen es benn um Sochverrath, jun Bweifampfe zwingen wolle. Roch weit größer maren bie Borrechte von Dearel, Balermo, Meffina u. f. m. 4. Chon ume Sabr 1180 finben wir an ber Spite ber Bermaltung Meffinas einen ofter, mabrideinlich iabrlich wechselnben und ermablten Stratigotes. Im Jahre 1129 gab Roger biefer Stabt, welche guerft normannifche herrfchaft in Sicilien batte begrunben belfen, einen Freibrief folgenben Inbalts:

"Deffina ift Saubtstabt bis Reiches und bat ben erften Blat bei allen gand : und Reichsverfammlungen, Bergwerte und Gemaffer bleiben ihr überlaffen; fie gabit feine außerorbentlichen Stenern. 3bre Burger baben Butritt an ben boberen Memtern und bem foniglichen Rathe, fie merben nicht zum Geebienfte gezwungen. Der Ronig barf nie bloge Gewalt, fonbern nur bie Gefete gegen bie Burger geltenb maden, und nichts gegen bie Rechte und Freiheiten ber Stabt anordnen 6. Reine Strafe tritt ein ohne Urtheil, feine zweifelbafte Steuerbeitreibung obne Erfenntnif, und felbit ber Ronia und feine Beamten muffen bor ben Berichten in Dejfina Recht ge= ben, Recht nehmen und, wenn fie unterliegen, Genugthuung leiften. Der bodite Rath wird aus ben Burgern gebilbet, wo auch alle foniglichen Beamte ericheinen muffen, Bom Sanbeloftanbe und ben Schiffern ermablte Ronfuln enticheiben alle Streitigfeiten in Sanbelefachen. Beber wird ale Burger von Meffing betrachtet, welcher ein Jahr, einen Monat, eine Boche und einen Tag bafelbit ungeftort mobnte. And bie Juben baben Untheil an biefen Rechten, gleich ben Chriften."

Unter König Wilhelm II wurde ferner bie Safenfteuer herabgefett und befohlen, bug fein Baron oder hochgesstlidger den Weifunden Setuern beim Berkehr absordern solle. Lebensmitteln bewilligte man freien Eingang und Ausgang, wied bie foniglichen Be-

¹ Capacio, I, 173. Antinori, II. 98. — ² Đức Utỉnube ucnt consules, comestabuli, milites et universum populum veu Reapt Benhamani dissert, de republi Analdit. 921. — ² Davanzad, ltft. 8. — ⁴ Gallo, II, 10, 41, 89. — ² Baluzii miscell., 1, 187. Arrigo, 38.

anten an, fic aller Millifür und Bebridtung in hinficht auf Riber, Boten um Budhungen gen berteitend, wie beriftend dem Blitzen, Boten um Anfauf von Dingen follten gezwangen werb m, mit verdiechn er Soff handt ist, um der beitigen Sossen von Bafallen, die im Kriegdberfilte bas Leben werden, beiten der bestehe bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen die mehr genommen, der mehre bestehen ist mehre bestehen ist mehr genommen, der mehre bestehen ist mehre bestehen ist mehre bestehen ist mehr der mehre bestehen bestehen der bestehen bestehen bestehen der besteh

iabrigen gugelaffen werben.

Raifer Beinrich VI, welcher ber Freunbichaft Deffinas viel gu banten batte, bestätigte bie alten Rechte ber Stabt und befreite bie Burger von allen Sanbelsabgaben und vom Rriegebienfte, fofern fich nicht Lebudinhaber unter ihnen befanben. Rein Deffinefe, mochte er Lateiner, Grieche ober Jube fenn, gablte in einem abeligen ober geiftlichen Begirte Abgaben; feiner murbe, fobalb er Burgichaft ftellte, verhaftet, es fen benn wegen großer Berbrechen 2. Der Raifer fette jabrlich ben Ortobeamten ober Bajulus und brei Richter aus ben Burgetn : namlich zwei Lateiner und einen Griechen, welche ichwuren, ibm tren qu fenn nub gerecht ju richten. Gie erhielten Gehalt vom Raifer. Der Stratigot, welcher mabricheinlich an ber Spipe ber peinlichen Berichtsbarteit ftanb 3, burfte nicht nach eigener Billfur Strafen und Bugen auflegen, fonbern mußte bie ibm gugefellten ftimmberechtigten Richter boren. Reiner erhielt bie Erlaubnif als Rechtsbeiftand in ben Gerichten aufzutreten, welcher ben Burgern verbachtig ericbien.

So günftig Berbälmis fanben aber natürlig nur flat für menige ber angiefeniften Säbler, wongen bie geringeren seinglissen,
abeligen und geistlichen Drie fic nur unsedeutender Recht erfreuten;
wie benn berchaupt im oberen Italien ber Abel mehr von der beiden
en, im unteren bie Säble necht von Word und Geftlichfeit abhangig waren. \* Doch wurgten einzelne Geneinben günftig Augenblich
gig waren. \* Doch wurgten einzelne Geneinben günftig Augenblich
inne bad Berhrecken, das bie bie entwickel wir den der
felb gefen, bie Richter aus ihrer Sabat untei follten \* Der
fleit gelen, bies Richter aus ihrer Sabat urtein sollten, der
fleit gelen, bies Richter aus ihrer Sabat urtein sollten, der
fleit gelen, bies Richter aus ihrer Sabat urtein sollten, eine
Steuern ausgenn, teim Günfcilkungen andern in f. w.

Sang eigentsimmlich waren bie Berhaltniffe Benevents, medicel inigs vom Reapolitanischen eingeschoffen, aber ben Abften untertban war. Dies Untertbanische fonnt, be im Ball einterender Ungufriedensteit der Bürger bie ner manischen nie bobenftanschen König erwig feren film gandnamischen mie bobenftanschen König erwig feren feinftig aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gallo, Ann., II, 32. — <sup>2</sup> Gallo, II, 68. — <sup>3</sup> Sb ber Bönig ben Etraigisen feter, iß nicht agan ffar. 3m Jahre 1286 fine is 8 Art I 3m Jahre 1236 finhen fich nichen benieden feche Genatoren ober Smithit. Gallo, II, 84, 94. Sach ben Regest Frider, II, 368, übt ret Etratie woten und 1240 Gerichtsbarteit, obne ben faiferlichen Beannten. — <sup>4</sup> Galanti, Deser, cit Molleti, nitord. — <sup>5</sup> Galanti, pleer, cit Molleti, nitord. — <sup>5</sup> Galanti, Jill. 308.

gebebnt und ben papfiliden gang nutergraben batten. Rach ben merfwurbigen von Innoeen; III ums Jahr 1202 bestätigten Stabt: gefeben und ben anberweit auf uns gefommenen Radrichten feste ber Bapft ben Reftor und bie Richter, bas Bolf aber mablte 12 Roufuln, 24 Rathe und bie anberen gur Berwaltung erforberlichen Berfonen 1. Bisweilen ernannten ber Reftor, bie Richter und bie Ronfuln brei Danuer, welchen man bie Wahl ber funftigen Roufuln überließ. Erft nach funf Jahren tonnten bie Abgegangenen jene Burbe nochmale empfangen; nabe Bermanbte follten nie binter einander Ronfuln fenn. Heber wichtige Ginrichtungen befragte man bie angesehenften Ginwohner, und inobesonbere burfte feine neue Steuer erhoben werben, wenn nicht ber Reftor, bie Richter, bie Ronfuln und ber Rath einstimmig erflarten, bag es gum allgemeinen Beften ichlechtbin nothwendig feb 2. Eron biefer Borrechte entftanb bisweilen Greit gwifden ben Burgern und ihrem geiftlichen Dberherrn : fo wollten g. B. jene ben Berfonen, welche bem Bapfte ichwuren, beshalb nicht fogleich volles Burgerrecht augefteben, mogegen Sonorius III bebauptete, jener Gib genuge ju einer neuen . Anfiebelung 3.

Aus bem Gefaaten gebt icon bervor, baf bie Frage, wie Raifer Friedrich II Die Statte behandeln folle, bodft fcwierig gu beantworten war. Ginige berfelben hatten Freiheiten von foldem Um= fange, baß fie fich taum mit einer tonigliden Berrichaft vertrugen, ben meiften bingegen fehlte felbft rechtlicher Schut gegen Abel und Beiftlichfeit. Ginerfeite fühlte Friedrich, er werbe unfehlbar mad: tiger, fobalb er biefe Reffeln lofe; anbererfeite foredte ibn bas grengenlofe, alle Berricherrechte vernichtenbe Umfichgreifen ber lombarbifden Ctabte. Freilich tounte man fich ber Burgerichaften gegen ben Abel bedienen, allein burch gefdidtes Debmen und Geben mar aller Gefahr von biefer Geite icon vorgebeugt nub bie größte Borficht notbig, bag nicht burch übereilte Erbebung ber Stabte ein neues, noch bebeutenberes Uebel erzengt werbe. Enblich fomite ber Raifer unmittelbar fait nur auf feine Stabte einwirfen und beren flaate: rechtliche Stellung anbern; bie Berbaltniffe ber abeligen und geiftlichen Stabte, welche ber Befferung noch beburftiger waren, ließen nich bagegen nur mittelbar und faft allein in Sinfict auf burger= liches Recht umgeftalten. Go burch bie Lage ber Dinge befchrantt und bestimmt, that Friedrich nicht bas, was mancher barum Un= befummerte vielleicht verlangt, wohl aber bas, mas er fonnte und burfte 4.



J. Borgia, Benev., II., 161. — 2 Reg. Hon., III., Sağr V, Itef. 652; 324 II., Itef. 1963. — 3 Ibid., Sağr I., Utrf. 91. — 4 Dartifer, beğ bir Erneiterung ber Bechte faß gang in bir girten ber Dobenflaufur iSIII. obgleids ber monatchfide Muffeil ber Dyrrifogli nicht aufgegeben wats, fieh and Eco, in Glemnotts Stalia, S. 253. Stribetig gründret möhrt neut.

Die Burger aller nicht fonlglichen Stabte gewannen bauptfachlich baburd, bag ber Abelige und Beiftliche nicht ihr unbebingter Richter blieb. fonbern bie foniglichen Beamten auf eine balb naber barque legenbe Beife überall eingriffen und zu Recht balfen; fie gewannen baburch, bag ibre Befteuerung unter Aufficht bes Staats fam. Wahrscheinlich nicht bloß in ben foniglichen, fonbern auch in ben übrigen Stabten bilbere fich burd Friedrich bie Ginrichtung ber Be= ichworenen ober guten Manner, welche in öffentlichen Berfamm= lungen unter bem Bornite bes Ortebeamten gemablt und vom Ronige ober bem Lebneberrn bes Drie beftatigt wurden. Ibnen lag bie polizeiliche Aufficht und Mitwirfung ob 1, fie machten über Ber= geben ber Rauflente und Sandwerfer, forgten, bag abgefette Mingen außer Umlauf famen, unterfucten Spiel: und Birthebaufer, wurden befragt bei allgemeinen Dagregeln, g. B. wegen Rranthei= ten, Beufdreden u. f. w. Db und inwieweit fie bas Stabtver= mogen vermalteten, lagt fich nicht erweifen. Heberhanpt, mar bas Dag ber Rechte und bes Untheils ber Burgerichaft nicht in allen Stabten gleich; boch finbet man Rathbaufer, Gemeinbeverfamm: lungen und Bergtbungen und auch mobl Antheil an ber Dechte: pflege burd Beifiger ober Schoppen. Bie wenig aber Friedrich feine Stapte in Freiftagten permanbeln wollte, wie feft er an ber foniali: den Oberleitung bielt, gebt baraus bervor, bag er bie Babl von Stabiobrigfeiten, von Reftoren, Bobefta, Ronfinln und wie fie fouft beigen mochten, bei ber ftrengften, ja bei Tobesftrafe unterjagte 2. Er glaubte, baff, wenn von ibm gang unabbangige Berjonen an ber Spibe aller ftabtifden Gemeinben ftunben, feine Dacht bafelbit über furg ober lang ein Enbe nabme; besbalb feste er ben Bajulus . ober benjenigen Beamten, von welchem in ber Stubt Alles and: ging. Go berief biefer ben Gemeinberath, welcher aus ben auge= februften Ginmobnern beftanb, leitete bie Babl ber Stabtanmalte ober Synbici, bie Babl ber Abgeordneten ju ben Reichsverfamm= lungen u. f. w.

Stabte, fo Apricena, Donbone, Monteleone, Catone, Stribeli, Nquila, Dertalfea, Augufta. Bianchini, I, 295. Richt unnaturlich benahm er fich im Allgemeinen fo gegen bie Stabte, wie biese gegen ibn.

<sup>1</sup> Gregor., III, 88 - 100. Constit., III, 49. - 2 Ibid., 1, 50.

Tobe Meffina, Palermo und mehre andere fich gu burchaus freien Gemeinheiten umbilben wollten, und Manfred biefe Auflofung bes Staates nur burd Bulfe ber Barone und Bafallen verhinderte 1, und in biefen faft bie alleinige Stute ber foniglichen Gewalt fanb. Bie endlich ber Raifer ben Stabten auf eine bie babin unerhorte Beife Antheil am Staatorechte und ben Reichoversammlungen gab, wie er eine freie Berfaffung mit bem Monarchischen in Uebereinstim= mung zu bringen fuchte, wie er ben verwaltenben Beborben gegen= über eine Rontrole aufstellte: bavon wird bie Rebe fenn, wenn bie Uebernicht bes Gangen burd bie Darftellung ber bauerlichen Berbalt= niffe binreichenb vorbereitet ift.

IV. Bon ben bauerlichen Berhaltniffen und ben ganb= lenten. Die Stufenfolge ber weltlichen, auch burch vericiebenes Behrgelb gefonberten Stanbe 2 war im Deapolitanifden folgenbe: 1) Grafen, welche Barone unter fich hatten 3; 2) Barone, welche Abelige unter fich hatten; 3) Abelige; 4) burgerliche, gwar von abeligen Gerichten, nicht aber rom Untbeil an ber Gemeinbever= waltung ansgeschloffene Berfonen ; 5) freie Banern, beren Behr= gelb halb fo viel ale bas ber Burgerlichen betrug und bie auf febr mannichfache Bebingungen ihr Grundvermogen inne bat= ten ; 6) leibeigene, vom Berrn abbangige, an bie Goolle ge= bunbene Lanbleute, fur welche man fein Webrgelb gabite, Die aber boch Eigenthum erwerben fonnten. Mithin war nirgenbe eine vol: lige Cflaverei vorhauben , und felbft bie Rlaffe ber Leibeigenen war nicht gablreich, weil in ber Regel weber Griechen, noch Gararenen 4, noch Mormannen bagu geborten. Und ebenfo fand bei ben freier Geftellten gewöhnlich feine Abgabe gur tobten Sanb 5, fein Recht auf ihr Erbe und bergleichen ftatt. Aber freilich ging bie ftete Bemubung ber abeligen Berren, mehr noch ale bie ber geiftlichen Ber: ren, babin, bas Berbaltniß ber Leibeigenen auch über bie freien Bauern auszubehnen und bie ben letten auferlegten Bedingungen allmäblich gu erichweren 6. Wegen bies verberbliche Bemuben half in feltenen Rallen ber Biberftanb ber Untergebenen; ofter benutten fie ben 21u= genblid bringenber Beburfniffe ibrer Berren, um fich frei gu fanfen ober gunftigere Bertrage abguichließen; am allgemeinften und beil=

Gregor, III, 107. — 2 Gregor., II, 171, unb prove 70. — 3 So fagt ber Graf von Konbi in einer Urfunde von 1211: er wolle barones et caeteros nostros homines zu etivas auhalten. Ughelli, Ital. sacra, 1, 726. Doch ftanben manche Barone unmittelbar unter bem Rouige, auch werben fie als Stand oft mit ben Grafen zusammengenommen und beibe Barone genannt. Leo. U, 16, und berfelbe 278 in Reumonte Italia. - 1 Doch murben 1143 in Sicilien vier Familiares mit faracenischen Namen für 200 tareni et hipparino verfauft. Mongitor, Bullae, 26. – b Pecchia, II, 153. – b Unigekehrt sichten fich auch Leibeigene frei zu machen und drückenden Las ften gu entgiehen. Histor. dipl., H, 1, 378.

famften wirften bie vom Raifer baruber zuerft gegebenen ober beftastiaten Befebe.

Che wir ber letten ermabnen, geben wir Beifpiele von Dienft= und Losfaufovertragen : a) Diejenigen Landleute, welche nuch ber neu angelegten Stadt Aquila jogen, gaben ihren Berren fur gofung aller Lebno = und Leibeigenichafteverhaltniffe ! ein Achtel ihres Lan= bes und fur bie Aufhebung aller Dienfte bas Zwangigfache bes jabrlichen Bertbes. b) Rach einem Bertrage bes Bifchofe von Troja mit feinen Laubleuten burften biefe ihre Guter verfaufen, ver= identen 2 und an Gobne und Todter bis ins nebente Glieb ber: Der halbjabrig gablbare Bins mar nach ber Grunbflache und bem Bugviehe bestimmt. Die Spann = und Sandbienfte hatten ibr bestimmtes Dan. Der geiftliche Behnt vom Ader, Wieh und felbit von Dublen blieb unveranbert. Ber abgog, gablte nur einen Schilling Abzugegelb. c) Um 1160 fuchte ber Abt von Montefaffino neue Unfiebler fur ein But und bewilligte ibnen, fofern fie abeliger Berfunft maren, bie Freiheit von allen Abgaben, ben Bebnten ausgenommen 3; antere Berjonen verbflichteten fich zu einem febr mäßigen Gelbginfe, melder ben Minberjabrigen fogar erlaffen wurde. Beber nnte mit feinen Gutern nach Entrichtung eines Romanatus wieber hinwegziehen, und nur wenn gar feine gefeglichen Erben vorbanben waren, fiel bas Grunbftud an bas Rlofter gurud, d) In bem Rreibriefe bes Abtes von Montefaffino fur Bonteforvo marb im 3abre 1190 feftgefest: wer bienftireie Grunbftude benitt, fann baruber nach Belieben ichalten; bienftpflichtige fonnen gwar auch verfauft merben, aber nur gegen Uebernahme bes Dienftes, und nur an Berjonen, welche gum Berichtsbegirfe ber Abtei geboren. Dies mant foll mit feiner Berfon ober feinem Onte wegen Bergeben ober Schulben feines herrn haften 4. Ber bie Fran feines leibeigenen Mannes befchlaft, ober feine Leibeigene verführt, verliert bas Berren= recht. Ohne gang einlenchtenbe Schuld foll fein Abeliger Jemanben aus bem Bolfe ichlagen ; fein Abeliger barf ben Leibeigenen eines anberen Abeligen prugeln, weil biefer zweite Abelige einen Leibeigenen bes erften geprugelt hatte. Diemand wird por entfernten Gerich: ten belangt ober obne Urtheilefpruch gefangen gefett. Berr, fonbern bie nachften Bermanbten beerben ben ohne Teftament Berftorbenen. Rur wegen febr erheblicher Grunbe barf ber freie Gintauf und Bertauf beidrantt werben. Wenn ein Dann auch gum Berlufte aller feiner Guter verurtheilt ift, fo bleibt boch bas Gut feiner Frau verfcont. - In abnlichen Freibriefen wird ben Ginmobnern bon Atino versprochen, man wolle alle ihre Befete und Bertommen achten; ben Ginwohnern von Fella, man wolle ihre

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petri Vin., VI, 9. — <sup>2</sup> Trojan. chron., 139. — <sup>3</sup> Gattula, III, 261. — <sup>4</sup> Ibid., III, 267, 277, 284.

Laftibiere nicht wiber ihren Billen in Beidlag nehmen, bas Grb= recht ben freien Bauern unbeschrantt, ben pflichtigen bis zum britten Gefdledt zugefteben und bie Entideibung aller gewöhnlichen Rechte: fragen in erfter Stelle ihrem einbeimifchen Richter überlaffen. Aut folde Beife that ber Abt Roffrib von Montetaffino, ein trefflicher, milber Mann, febr viel fur feine Unterthanen; aber biefe thaten auch febr viel fure Rlofter in ben Beiten ber inneren Rriege von 1190 - 1212. - e) Aus bem Dienftregifter bes zu Montefaffino geborigen Ctabtdene Glia 1 geht Folgenbes, mahricheinlich auf bie gange Begent Unwenbbares bervor: Ber zwel Dofen bat, bient jabr= lich mit benfelben vier Tage und giebt zwei Gubner; wer tein Be= fpann bat, leiftet vier Sanbbienfttage und giebt ein Subn. Gin Sanobefiger ohne Grundbefit tient brei Tage mit ber Sanb. In ber Regel merben gemiffe Bortiouen an Brot u. f. m. unter bie Dienenben vertheilt. Drei Tage bient jabrlich jeber Mann auf eigene Roften im Felbe, fur langeren Rriegevieuft muß bas Rlofter bezahlen. Ginmal jabrlich mirb ber Abt aufgenommen und bemirthet ober eine verglichene Summe bafur bezahlt. Gbenfo geben bie Ginmobner bem Abte eine burch freien Bergleich festaufenenbe Beis fteuer, wenn er nach hofe ober nach Rom bernfen wirb, ober fonft eine große außerorbentliche Musgabe porfallt. Bon jebem gefchlach= teten Stude fleineren Diebes wird bem Rlofter eine Reule, von Ochfen und Ruben bie balbe Bruft abgeliefert und bafur bein leber= bringer ein Brotchen gegeben. Bilbe Baume, welche feine Reben tragen, geboren ber Berridaft. Rur Benutung ber berricaftliden Biefen, ber Cicelmaft und ber Lanbftragen gablt man ein Biefen-, Gintreibe = und Stragengelb. Wo ber Bebnt gegeben wirb, tritt teine Grundsteuer ein; wo jener aber nicht gegeben wirb, beträgt bie Grundfteuer ein Giebentel bet Felbfruchte, ein Giebentel bes Beins und ein Funfzehntel ber Gartennugung 2. Wenn Jemand alle feine Grundftude veraugert, gabit er bem Rlofter eine bestimmte 26: gabe, nicht aber wenn er nur einzelne Theile verfauft. Gine abn= liche Abaabe tritt alle breifig Sabre ein, bei Ernenerung ber Bertrage. - Dit biefer Stellung waren aber mehre Unterthanen nicht gufrieben, fle benutten bie Beit, mo Friedrich II mit ber Beiftlich: feit gerfallen mar, und behaupteten: Erftens, mer Spannblenfte leis ftet, ift von allen anberen Dienften und von ber Grundfteuer frei. Rweitene, ber Spannbienftpflichtige barf ben Cobn eines ju anberen Dieuften und jur Grundfteuer Berpflichteten gleichsam antinben und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Megifter mag reß PITS jusmmengeschrieben sein, aber es beziebt sich auf frührer Zeiten um indersonere auf bie gelt griereiches il. Castula, III, 310. Geringe Abweichungen in ben trifinagen verschiebener Drie talssein übergeben wir um bisfahr naw vie Gumptschen zijdenmen. — 3 Gatula, III, 337. Das terraucum überseige ich Grundsteuer, ob es gleich eigentlich noch etwas Münerten wir.

ein Drittel, ia bie Galfte ber zum bflichtigen Gute geborigen Grund: ftude mit berausgieben und von allen Laften befreien. Drittens, wenn ein Pflichtiger bie Tochter eines von ber Grundfteuer befreiten Dan: nes beirathet, fo bringt ibm biefe bie Befreiung an; benn wenn man bie Grunbfteuer von bem zeither unbesteuerten ganbe for= bert, fobalb bies aus ber Sanb bes Befreiten in bie Sanb eines Bflichtigen übergeht, fo muß auch ber Uebergang bes pflichtigen Lanbes in eine freie Band bie Steuerfreiheit nach fich gieben. Biertens, ba bie Grundfteuer nicht von Baumen gegeben murbe, fo führten bie Bauern ben Delbau ftatt bes Getreibebaues ein und wollten auch von ben Beinftoden nichte entrichten, fobalb biefe, ftatt an Bfablen, an lebenbigen Baumen befestigt maren. Enblich perlangten fie gangliche Abgabenfreibeit fur ibre Garten. Dffenbar murbe biefe veranberte Wirthichafteart, es murben jene Grunbfage, welche unzählige mabre ober erbichtete Berauberungen nach nich zogen. allmablich alles Land in ftenerfreies verwandelt und bas Rlofter um Die bebentenbiten Ginnahmen gebracht haben, obgleich auf ber anberen Geite rechtlich gegen folche Umftellung bes Lanbbanes nichts gu fagen mar und bie enticheibenbe Bichtigfeit ber perfonlichen Gigen= ichaften gegen bie Berricaft geltenb gemacht werben fonnte, fobalb biefe im umgetehrten Falle baffelbe fur fich gnr Gprache brachte. Erft unter Rarl von Anjon fam es zu neuen Reffftellungen, wonach bie Grundstener von allem nicht zehntbaren Lanbe gegeben marb und alle veraugerten Grunbftude, ohne Rudficht auf bie Berfonen, ihre facilide Freiheit ober Belaftung bebielten 1. In Diefer Beit, welche bem Abel und ber Beiftlichfeit gunftiger mar ale ben Burgern und ben Bauern, icheinen auch erft folgende ftrengere Bestimmungen erlaffen gu fenn: Guter, von benen Spann : ober Sanbbienfte gu leis ften find, geben nur auf bie mannliden Grben über, weil Beiber bagn untanglich finb. Fehlen Dachfommen und Bruber, fo fallen Die Guter eines ohne Teftament fterbenben Befigere ans Rlofter an= Dacht er ein Teftament, fo gilt bies nur bann fur bas Grundvermogen, wenn ber Erbe ein Untertban von Montefaffino ift. - Aus bem Allem geht beroor, bag bie Befitrechte und bie Steuerpflichtigfeit ber Bauern fehr verfchieben 2, an manchen Stellen jene ausgebehnt und biefe gering, an anberen biefe groß und jene beidrantt maren. Die bleibenben Uebelftanbe, welche fich inun auf bem Bege bes Bertrage und ber Gute nicht allgemein und unmittelbar beffern liegen, ningte ber Ctaat mittelbar aus bem Wege gu raumen fuchen, und Friedrich II hatte biefe Pflicht nicht verabfaumt. Erftens murbe bas Grundbud, welches wohl icon Roger über alle an ben Staat gu leiftenben Dienfte und Abgaben aufnehmen ließ 3,

<sup>1</sup> Gattula, III, 332, 339. Ein umffänblicher Broges zwischen Landleus ten und einem Klofter: Hist. dipl., II, 1, 208. — 2 Gregor., I, 96. — 4 Pecchia, II, 180. Gregor., II, 77.

erweitert und berichtigt. 3weitens gewannen bie Laublente burch feine ueue Giurichtung ber Beborben einen von ber Willfur ibrer herren getreunten bochft wichtigen Gerichtoftanb. Drittens unterfagte er ben Berren, ibre Unterthauen nach Willfur zu besteuern ober ihnen wegen rudftanbiger Steuern Bugvieh abzupfanben 1. Mu-Berorbentlide Silfeleiftmaen burfte ber Baron nur forbern bei ber Beirath feiner Tochter ober Schwefter und bei ber Wehrmadung feines Schues, im Fall foniglichen Rriegebienftes ober ber Gefangen: uebnung 2. Der Sochgeiftliche und bae Rlofter burften nur Gutieftenern forbern bel tonigliden Dienftreifen und foniglider Ginlage= rung, bei Reifen gu papfiliden Rirdenversammlungen und zum Gma pfange ber Beibe. Bierteus ertheilte er pielen Stabten und Bemeinben bas Recht, auf ihren Gelbmarfen gu jagen und gu fifden 3. Bnuftens follten nur bie perfonlich Bflichtigen, Die Leibeigenen, nicht Die fachlich Dienft = ober Bindpflichtigen 4 fernerbin vom geiftlichen Staube ausgeschloffen fenn. Fant fich aber, bag ber Leibeigene tuch= tia und feine geiftliche Unftelling fin bie Gemeine eine Bobltbat fen, fo gab im Sall einer bebarrlichen Beigerung feines herrn ber Ronig bie Buftimmung gur Weibe. Gechotens bob Friedrich bie Leibeigenichaft in allen fonigliden Gutern auf . - Diefe allgemeinen Bestimmungen, inobesonbere bie lette, fonnte ber Ronig fur die Bauern der Prälaten und Barone nicht überall zur Auwendung bringen, und um beswillen begünstigte er es, daß jene auf seinen Gntern bieuftbares ober freies Laud erwarben 6, und brang im Begentheil barauf, bag feine Domanenbauern ibre in geiftlichen ober abeligen Begirten liegenben Grundftude moglichft verfaufen follten 7. Es war unterfagt, baf fich Reichsbauern in bie Gerichtsbarfeit und ben Cous von Barouen ober Bralaten begaben, und nur burch aus: brudliche Freibriefe murbe bies allgemeine Befet zum Beften Gingelner, 2. B. bes Rloftere Rava, aufgehoben 8. Die Lehre von ber Bevolferung fant bamale gwar noch nicht an ber Gpipe aller Staatoweisbeit . wohl aber wußte Friedrich, bag man alles Land moalicit aubauen folle; begbalb bewilligte er neuen Unfieblern in Sicilien eine gebnjährige Freiheit von allen Abgaben. Juben ba= gegen, welche fich aus Afrifa nach Sieillen findteten, mußten fogleich gablen und fich mit Burudfebung anderer Lebensweifen bem Laubbaue mibmen.

Hist. dipl., IV, I, 237.
 Constit, III, 20.
 Gregor, I, Prechi, I, 29.
 Constit, III, 20.
 Gregor, III, Prechi, II, 29.
 Constit, III, 20.
 Gress, III, 20.
 Bretsjag refations Relatia um 8 streen Bjera keatra bisvalein Belgericustien. Ughelli, Ital. sacra, I, 726.
 Margar, II, III, 230.
 Archiv. di Cava, III, van 1221.
 Sopé felten ke, neide Basilien kei Gress keiter keiter bisvalein. Belgericustien. Constit, III, 6.
 Petr. Vin., VI, 7.
 Regest, 230.

Bon ben Beborben. Go lange ein Rurft nur ale ber reichfte Grundberr auftritt und fein eigenes Gut verwaltet ober verwalten läßt, ift von einer Reichoverwaltung und von Reichobeborben nicht bie Rebe. Bei einer überalt burchgreifenben Lebnevertaffung feblt ferner ein eigenes Steuerwefen , und ebenfo ift bie Rriegever: waltung und bie Rechtepflege im Gangen barin auf eine folche Weife beariffen, bag befonbere Beamte fur alle biefe Begenftanbe faft nirgenbe Plat finden. Endlich geht bie geiftliche Geite im Mittelalter bergeftalt ihren eigenen Bang, bag gelftliche Beborben von ber meltlichen Seite nicht gefest werben. Mus Diefen Grunben ericheint ge= mobnlich bie Reichsverwaltung in jenen fruberen Beiten feineswegs von ber Bichtiafeit und Musbilbung, welche fie fpater erhalten bat, und noch weniger batte man wohl flare Unfichten von ibrer Bebentung und ihren Berhaltniffen jum Ctaate überhaupt. 218 2018: nabme von biefer Regel mochte man aber bie neapolitanifden Gin= richtungen betrachten, und bas, mas Ronig Roger im Ginzelnen mit gludlichem Beifte begann, wird unter Friedrich II gu einem genau in einander greifenden allgemeinen Spfteme ber Reichspermal: tung, welches, mit voller Besonnenbeit und zu bestimmten Bweden, ben Staaterechten ber Stanbe und ber Reichoverfaffung gegenüber: geftellt ift. Daburd baf Roger bie fieben großen Rronamter ftif= tete, traten querft Beamte auf eine bebeutenbe Beife neben ben Baronen und Rronvafallen bervor 1. Der Ronnetabel ober Rronfelbherr follte (minber wichtige Chreurechte nicht zu ermabnen) eigentlich bas Reichobeer befehligen; ba aber von unbebingt geborfamen Golblingen wenig bie Rebe mar und bie großen Barone ibre Lebnsmannichaft felbft anführten 2, fo mußte fein Wirfungefreis bieburch oft befdrantt fenn. Der Armiral ftant nicht allein ben Flotten und bem elgentlichen Geemefen vor, fonbern ubte auch uber alle babei beicaftigten Berfonen eine Gerichtebarfeit aus. Der Groffangler ent= warf bie fonlglichen Befete und wachte uber ibre Boliftredung; er vermabrte bas Reichsfiegel und ftanb an ber Spipe ber Rechtepflege. Der Groffrichter batte ben Borfit im bochften Gerichte und murbe fpater einem eigentlichen Juftigminifter immer abnlicher. Der Oberfammerer führte nicht allein bie Aufficht über ben eigentlichen Gof= ftagt, fonbern feitete auch bas gefanimte foniglide Ringnamefen. Der Oberichreiber ober Protonotarius nabm bie ummittelbar an ben Ronig gerichteten Bittidriften an, vertheilte fie ober beforgte felbft ble notbigen Beideibe. Er unterzeichnete ober entwarf auch alle neuen Berordnungen und mar ale fteter Begleiter bee Ronige beffen nachfter gebeimer Ratb. Der Groffenefchall hatte bie Mufficht uber bie Balafte, Darftalle, Die Gerichtebarteit uber viele fonigliche Bofbeamte u. f. iv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giannone, XI, 6. - <sup>2</sup> Vivenzio, I, 139.

Co viel unn auch baburd fur bie foniglide Dacht und ben Glang bes Sofes gewonnen fenn mochte, baff biefe fieben mit bem bochften Ginfluffe betranten Manner in unmittelbarem Berbaltniffe gum Ronige flauben, von ibm ernannt wurden und von einem fachlichen ober erblichen Anrecht auf jene Stellen nicht bie Rebe mar, fo zeigen fich bod auch mehre lebelftanbe. Erftens näulich ftanb ihre Rangorbnung nicht feft. Dach Daggabe ber Berfonlichfeit, ber toniglichen Buneigung u. f. w. vermanbelte fich balb ber eine, balb ber andere in eine Art von erstem allmächtigem Minister, ober es blieben einzelne Stellen erlebigt, ober mebre murben einem anvertrant u. f. m. 3meis teus ericheint auch bie fachliche Abgrengung ibrer Beichafte nicht icharf ober genan, und ber Obertammerer mußte leicht mit bem Groffeneidall, ber Großfangler leicht mit bem Großrichter und Oberidreiber in unaugenehme und verwirrenbe Berührung tommen. Drittene maren jene Berjonen gu einherrifch an bie Spipe aller Gefchafte gestellt und es feblte bas bei manden Zweigen, g. B. bei ber Rechtopflege, fo nothwendige Genoffenichaftliche, Rollegialifche. Biertens bing biefe oberfte Ginrichtung nicht auf geborige Beife mit ben unteren Ginrichtungen gujammen; ben lanbicaftlichen und Ortobeborben febite es an ber geborigen Abftufung und Abgrengung, und in Die abeligen und geiftlichen Rreife fant faft gar feine Ginwirfung ftart. Munftene bauerte bie Befahr fort, bag fich bie großen Rronvafallen auch in jene boch: ften Armiter einbrangen, fie mit ihren Befigungen ungertrennlich verbinben und jebe perfonliche Ernennung bes Ronige bintertreiben murben. Gelang bied, fo trugen bie Rronamter nicht mehr zur Erbobung ber fonigliden Gewalt bei, fonbern murben, wie in Deutschland, bas un= feblbarite Mittel fie gn untergraben.

Unter ben Rachfolgern Rogers ging man in Bezug auf biefe und febr viele verwandte Buufte bald einige Schritte pormarte, bald mebre rudmarte; anftatt aber bies Schwanten mit übergroßer Beitlaufigfeit nachtimeifen, beidranten wir und banptiadlich auf bas, mas unter Griebrich II zur vollftanblgen Ausbildung und gefehlichen Reftlafeit tam 1. Freilich bleibt Manches unbeutlich und zweifelbaft, aber zwei leitenbe Grundfate fprechen fich boch bestimmt aus: erftens bie regelmäßige llebereinanberftellung von Ortobeborben, landicaftlichen Beborben und Reichsbehörben; bann bie Conberung ber Befchafte nach Gegenftanben, fobaß fich brei Reiben von Beamten bentlich unterideiben laffen : fur Die Rechtopflege, fur Gewerbe, Steuern und Polizei, fur bie Rronguter. Wenige Ausnahmen, welche fich allerbings vorfinden, ftogen bieje Regeln nicht um; auch fann es fanm fur eine Ausnahme gel= ten, bag man ba, wo bie Beit und Thatigfeit eines Mannes in ben nieberen Rreifen von einem Befchafte nicht völlig in Unfpruch genommen warb, ibm um fo lieber mebre anvertrante, weil Friedrich

<sup>1</sup> Constit., I, 43.

fich öfters nachbrudlich gegen bie Unftellung einer zu großen Bahl von Unterbeamten ertfart hatte 1.

A. Bon ben Ortobeforben und ben lanbicaftlichen Behorben.

Erftens, ber Baiulus ober Driebegute, welcher jum Theil in bie Stelle ber ebemaligen Baftalben trat, war beuigemaß gu gleicher Beit Rechte = , Boligei = und Steuerbeamter fur einen größeren ober fur mehre fleine Orte 2. Er richtete in erfter Stelle über alle burgerlichen Rechtsfachen, welche feine Leben betrafen, und über leichte peinliche Bergeben; er ang ichmere Berbrecher ein und lieferte fie au ben Oberrichter gur weiteren Ginleitung ber Untersuchung ab. Er ernannte Bormunder, Bollgieber von Teftameuten, Bermalter von ftreitigen Cachen, machte über bie offentliche Cicherheit, aber richtiges Dag und Gewicht , beftrafte betrugerifche Berfaufer, entwarf offent= liche Taxen, erhob Forftftrafen, feste in Befit, verurtheilte Ausblei: benbe u. f. w. Die öffentlichen Ginnahmen, Land = und Baffergolle, Forftgefälle, Beg = und Durchgangegelber n. bergl. murben ibm gur unmittelbaren Berechnung und bieweilen auch fur eine fefte Cumme in Pacht gegeben 3. Die obere Finangbeborbe feste biefe Ortobeamten in ben foniglichen Ortichaften ober leitete jene Berpachtungen an beu Meiftbietenben. Doch murbe gur Berbutung ber bier leicht eintreten: ben Digbrande feftgefest, bag bei ber Berpachtung und in einzelnen Rallen mobl gar bei bem Bertaufe biejenigen Berfonen, welche bem Raifer treu und ale gute Unterthanen befannt maren, ben Borgug vor allen anderen, felbft Dehrbietenben haben follten. Ungeachtet biefer Weifung mußte es bod Cowierigfeiten baben, in bem ficheren Steuerpachter gugleich einen gnten Berichte = und Boligeibeaunten gu befommen; besbalb blieb es Regel, baf ber Bajulus bie Steuern berechnete und vom Ronige ein Gebalt befan, weil feine aus ben Gefcaften mit Privatpersonen entspringenben Rebeneinnahmen zu gering fenn mochten . Am 1. Ceptember traten fie ihr Mut au; ob fie aber jabrlich medfelten, ift bieraus nicht mit voller Giderbeit abgunehmen. Ginerfeits mußte man barin eine zu haufige und ftorenbe Beranberung erbliden, andererfeits tonnte man auf bie Bermuthung fommen: Der Raifer babe in biefen nieberen, ungefahrlichen Rreifen eine belebenbe vollemäßige Ginrichtung vorfablich begunftigt. Bulest werben aber alle obigen Beforgniffe baburd mo nicht gang bertilgt, boch febr gemintert 5, bag jebem Ortobeamten wenigftens ein Richter ale Beifiber und ein Dotar ober Rechteschreiber gugeorbnet, mithin burd biefe genoffenicaftliche Ginrichtung fomobl ber Untenutnig ale bem etwaigen bofen Willen bes Gingelnen vorgebeugt mar. In ber

 $<sup>^{1}</sup>$  Petr. Vin., III, 66. —  $^{2}$  Constit., 1, 62, 66, 70; II, 18, Pecchia, 1, 194. —  $^{4}$  Reg., 289, 297, 333, 371. Pecchia, 1, 208. —  $^{4}$  Constit., 1, 72. —  $^{5}$  Gregor, III, 23. Constit., 1, 95.

Begel wöhlten bie Ortschaften ben jährlich nechfeinben Richter und fleiderten die Mahrerbandungen um Bestätigung ein <sup>4</sup>. — Bei befer Gelegenstein machen wir im voraus auf den Bestellungen im 1. — Bei befer Gelegenstein machen wir im voraus auf den Bestellungen big zu ben habe, bei den Franzeit und der Beite fleinen, Micher oder Wälfe zur Seite flanten, umd daß jene ohne diefe, kie die gestellung bei gene dem biefe dem beite fenne beiten fein entgentlich nichte zu Entande beitungen fonnten aber die Bestellung Mehrer berrongssen; der Wolfiglung bei Bestellung Mehrer berrongssen; der Wolfiglung bei Bestellung Mehrer berrongssen; der Bolliglung bei Bestellung Mehrer beiten bem eigentlichen Besanten anweitung.

3meitens, ber Ramerarius ober Lanbfammerer. Bor Friebrid II mar bie Stellung ber lanbicaftliden Rechte: und Bermaltungebeborben feineswege genau georbnet. Go finben wir, bag im Sabre 1167 ber Landfammerer von Apulien eine Berfammlung bielt 5, bei welcher ber Lanbrichter nur ale Beifiger auftrat; wir finben, ban Innoceng III, wie es icheint, einigen Berfonen beibe Beidaftebegirfe gu gleicher Beit anvertraute; und wieberum mar in vielen Begiebungen bie lanbicaftliche Bermaltungebeborbe ber Rechtebeborbe untergeorbnet. und bie Berufung ging von bem Lanbfammerer an ben Lanbrichter. Dies irrige Berbaltnif bob Rriebrich II nach genquerer Abgrenzung ber landliden Begirte gang auf 4. Er trennte in ben boberen Beborben bie peinliche Rechtspflege von ber Bermaltung und erhob ben Lanbfammerer gun Oberen ber Ortobeamten in Sinfict aller Gegenftanbe, melde auf bie Bermaltung, bie Boligei, Die Steuern und bas burgerliche Recht Begug batten. Der Laubrichter hatte bem Lanbfam= merer ichlechterbinge nichte mehr zu befehlen, foferu er nicht bagu wegen Dienftvergeben bes letten einen ausbrudlichen foniglichen Auftrag erhielt b, und bie Berufung ging von ber lanbichaftlichen Ber= maltungebehörbe unmittelbar an bie Reichsbeborbe. Rur bei Streis tiafeiten ber Rrone mit anberen Berfonen, mo bie ausichliefliche Ginwirfung bes ganbfammerere zu einem parteilichen Berfahren batte Belegenheit geben tonnen, murbe bem Fistus ein befonberer Unmalt beftellt 6, bie weitere Ginrichtung gemeinfam mit bem Lanbrichter vor: genommen und bas Berhanbelte jum Spruch an bie Reichsbehorbe gefanbt. Ditbin begreift ber Gefcaftefreis bes Lanbfamuierere Rolgenbes in fich 7: a) Er leitet bie eigentliche Bermaltung in einer gan-

Martene, Coll. ampliss, II, 1185. "Pecchia, I, 300. Ded ettat (felic bet Bentate gegen ten Nady, benn film nut einer jutt Eelit fants. "Gattlal, III, 261 sq. Innoc. epist., V. 22. Gregor. III, 29, 43.
 Gattlal, III, 253. "Constit, I, 60. Edem Knig Bildjeffer tredstrigent ilig Bildjeffer tredstrigent ilig Bildjeffer tredstrigent ilig Bildjefer (1987). "A Constitution of the College of

gen Lannichaft, und bat bie Aufficht über alle Steuereinnehmer, gorfter und über alle Beamten, welche öffentliches Gut vermalten ober erbeben: er mabrt alle foniglichen Rechte und Unfpruche. b) Er fest bie Ortobeaunten, unr nicht in einigen barüber mit Freibriefen verfebenen Stabten 1. c) Un ibn gebt bie Berufung von ben Ortobeamten, fowohl in Sinficht ber Bermaltunge = ale ber burgerlichen Rechtefachen; ig er barf in befonberen Rallen biefe Dinge unbepingt an fich gieben, d) Er leitet bie Ortobeamten bei Beftfebung ber Taxen und bei anberen erheblichen Boligeimagregeln; er pruft jahrlich wenigftens breis mal ibre Rechnungen an Drt und Stelle. e) Er enticheibet Streitigfeiten gwifden ben Ortebeamten und ben anderen Foniglichen Steuereinnehmern, Forftern u. f. m. f) Er ift bie bobere Stelle nicht blog fur bie Beamten toniglider Orte, fonbern auch fur bie abeligen und geiftlichen Ortobeamten und barf bei ungebubrlicher Caumnin berfelben unmittelbar eingreifen, welches Recht, wie wir icon oben bemertt haben, fur bie Lage bes Bolfes bochft wichtig erfceint. Bare nämlich alles Rechtnehmen ber Unterthanen außer Bufammenbang mit ben foniglichen Beborben geblieben, fo mare in ungabligen Ballen ber Beffagte zugleich alleiniger Richter geblieben. - Die Landtammerer erhielten ihr Umt vom Ronige gewohnlich fur eine beftimmte Beit, nicht unbebingt auf Lebenszeit; ibnen zur Seite ftanben, unter ben icon ermabnten Bestimmungen, brei Rathe und ein Schreiber.

<sup>319, 327, 334.</sup> Wir fonnen auf folde vielleicht perfonliche Ausnahmen nicht eingehen, sonbern muffen und an bie Regel halten.

<sup>&</sup>quot;Mind ber Welt siechni ble balgul in steinen Derfisselten gefest zu beken.

Der Raginauen siechnit une in befondere Alle ist einige Rambrichter gewesten zu lein, eber für solde, bie gestiere Begirft mitter fich getter. Bestied, 14.85. betre fin, 14.25. 2005 finders sich aber Mittel geber der Alle der Mittel geber der Alle der Mittel geber der Bestied g

Biertene, ber magister procurator fisct ober Domanenrath und Rronanmalt ftant in jeber großeren Lanbicaft bem Lanb: fammerer gur Geite und verfubr mit beffen Rath und Beiftimmung. 3hu lag im Allgemeinen ob, bafur ju forgen bag bem Ronige nirgenbe etwas 3, inebesonbere aber nicht ale Grundbefiger ober Gi= gentbumer zum Rachtbeil geichebe. Er batte bie Aufficht über alle toniglichen Meder, Beinberge, Biefen, Forften, Fifchereien, Beerben, Rornboben und Baarenlager. Er forgte fur beren Berpachtung unb Bermaltung, fowie fur bie Bermaltung ber an bie Rrone fallenben Guter; er führte alle Streitigfeiten, welche etwa megen biefer Begen: ftanbe entiprangen. Ueber bie fachlichen Boridriften, melde ber Raifer in Sinfict ber Domanenverwaltung gab, wird weiter unten bas Mothige mitgetheilt. - Funftens, bie Raftellane ober Burgvogte führten bie Aufficht über bie foniglichen Schloffer und ftanben in peinlichen Cachen unter bem Lanbrichter 4, in burgerlichen unter bem Landfammerer. Ihrer Obhut waren gewöhnlich auch alle angefebenen Gefangenen anvertraut. - Gedotens, bie Richter und Ratbe, welche wir in allen Beborben ale unumgebbare Beifiger ber leitenben Beamten finben, follten feyn ": ehrlich und frei geboren, feine Bfaffen= finber, von gutem Banbel, gelehrter Bilbung und burd bie hochte Reichsbehorbe gepruft und tuchtig befunden. Rein Baron ober God= geiftlicher burfte Jemanben auftellen, bem biefe Gigenfchaften fehlten; und felbft ble jabrlich mechfeinben, ben Stabtobrigfeiten gugeorbneten Richter mußten miffenschaftlich gebilbet fenn, weshalb Friedrich II einen in Salerno gu jener Stelle ermablten ungelehrten Ranfmann vermarf. - Glebentens, bie Dotare ober Rechtsichreiber mußten biefelben verfonlichen Glgenichaften befiben wie bie Richter und Rathe und

Pecchia, I, 206, 307. Regest., 235. Gregor., III, 81. Galanti,
 Descr., di Molisi, 180.
 Sconstit., I, 44.
 Bibld., 1, 80.
 Gregor., III, 81.
 Gregor.
 Fechia, I, 211—212; III, 100. Regest., 263, 335. Constit., I 78.
 95; III, 60.

wurten nicht mehr, wie sonst, von den Dritkeauten oher den Landrichten sie ihren Det oder ihre Landsschaft undgewählt, sondern um ste unabkängiger um selfchändiger zu machen, unmittestar von dem Könige angestellt . Const wechste ihr Um nicht wie von dem Könige angestellt . Const wechstellt wir Um nicht wie von dem Könige angestellt . Const wechstellt auf um den der Kennegsich Alle Berträge, Essamente, Schriften in Rechisolaten u. j. w. gingen durch ihre Sande um dem verken wei stenne bezalasie,

B. Bon ben Reichsbeborben. - Rad ben Ginrichtungen Ronig Rogers war bie Leitung aller Gefchafte in bie Banbe ber fieben boben Reichsbeamten gegeben, worans aber bie icon entwickelten Uebelftanbe bervorgingen. Gine gangliche Abichaffing jener Memter murbe theils großen Unftog gegeben, theils wenig geholfen haben, ba manche berfelben unentbebrlich maren und immer wieder zum Borichein fommen mußten. Bielmebr tam es barauf an, alle neuen Ginrich= tungen mit ben bertommlichen in Uebereinftimmung gu bringen, bie in einander greifenden Rreife ber Rronamter gut fondern, ben wichtigeren größeren Umfang zu geben, bie unwichtigeren zu befchranten und ben geither fo hanfigen Unmagungen ber fich am meiften fühlenben Rron: beamten entgegengutreten 2. Friedrich II lofete biefe Aufgabe nicht obne Dube und ftete Aufmertfamteit, Geine Ginrichtungen fur ble bochften Beborben gerfallen in brei Saupttheile, und es wird beshalb bie Debe feun erftene von bem bodften Reichegerichte, zweitene von ber bochften Bermaltungotammer, brittene von ber Dberrechentammer.

Erftene, bon bem Reichsgericht und bem Grofiridter, Coon unter ben normannifden Konigen warb ein bodites Reichsgericht ge= grundet; aber beffen Ginrichtung blieb noch unvolltommen und ber Befcaftebegirt und bas Berhaltniß zu bem bodften Lehnehofe ftanb nicht genau feft 3, obgleich Ronig Roger wohl icon Rechtogelehrte ben abeligen Beifigern zugefellte. Friedrich II bob bie Bebeutung bes Grogrichters mehr berbor, bamit er von ben Lebnsmannen nicht an febr überflügelt werbe: er ftellte ibm vier Richter mit foldem Stimmrecte jur Geite, bag er nur ale ber britte ben Ansichlag gegen gwei geben, mithin nicht willfürlich verfahren fonnte. Doch geborten gu feinem Beichaftofreise allerbings auch manche Cachen, welche fich nicht für eine genoffenicaftliche Bebandlung eigneten, mitbin ibm wohl allein oblagen. Go fonberte er bie eingehenben Schriften, vertheilte Die Rechtsfachen an Die Richter, ordnete Die Art ihres Bortrage, wies bie Bermaltungefachen an ben Groffammerer, übergab bie Gnaben: fachen an ben toniglichen Gebeimfdreiber u. f. w. 4. Er hatte bas

Gregor, III, 24. Pecchia, 1, 213. Ga bas neoft cross for Science and Serfundices, sals Souls Royal 1144 ben Gelgickjed sow Stefenson Rocket sals, Recta experience, Mongitor, Bullae, 30. — 3. S. Nurshmann et Monniade, Regest, 307, 378. — 9. Gregor, II, 38.—45; III, 30. Troyli, IV, 5, 401. Unter ten Serien Segre nor, nod, fein allgerich Ritz Scherfundich, Constit, 1, 33, 39, 41. Pecchia, 1, 303, 309.

Rechtoffegel, ber Groffangler bas Reichoffegel. Ram ber Grofrichter an einen Ort, fo borten einstweilen alle nieberen Gerichte auf. Es ift bochft mabriceinlich, bag ber Grogrichter mit feinen vier Ratben ptele Wegenstanbe in letter Stelle entichieb, andere bingegen nur unter Bugiebung ber boben Rronbeamten und ber Reichovafallen abgeurtelt wurden. Dafur fpricht ber Umftand, bag wir zu einer Beit einen Grofirichter fur Sieilien und einen zweiten fur Abulien und Ralabrien finden, ohne bag von zwei hochften Reichsgerichten Die Rede mare 1, ober bie Errichtung eines befonderen fur Reabel ermiefen werben fonnte. Auch bat biefe Ginrichtung feine unloslichen Schwierigfeiten, fonbern in neueren Beiten ba ihr Gegenbift gefunden 2, mo man mebre Buftigminifter und boch nur ein bodites Gericht und ein Buftigminis fterium anerkannte. Db aber biefes Berbaltnig bleibenb ober nur vorübergebend war, ift fo wenig mit Gicherheit ju enticheiben, als wie fich ber Grogrichter unter Friedrich II ju bem Dberichreiber als Rronbeamten verhielt 3. - Der Gefcaftefreis bes Grogrichtere und bes hochften Reichogerichtes ift folgenber: erftens, fie urtein in boberer Stelle über alle von ben ganbrichtern und ben Laubfammerern ergebenben Berufungen in burgerlichen und peinlichen Gaden und haben Die Aufficht über alle unteren Berichte; zweitens, fie fprechen in Cachen ber ungludlichen Berfonen (miserabilium), welche bas Recht baben, eine Berichtoftelle ju mablen, fofern bieje beichworen bag fie im gewöhnlichen Bege bie lebermacht ibrer Gegner zu befürchten Urfache haben; brittens, fie geben Befcheibe über Anfragen ber nieberen Beaunten; viertene, fie prufen in letter Stelle alle Freibriefe und Gefege ber Stabte 4; funftene, fie urtein in erfter Stelle a) über Streitig: feiten ber hofbeamten, b) uber Sochverrath und alle Dajeftateverbrechen b, c) über alle burgerlichen, peinlichen und Lebenfachen, welche reichounmittelbare Bafallen betreffen, d) uber alle wichtigen Rechteftreite bes Staates. Die ben nieberen Gerichten und bie ben boberen Berichten über bie nieberen ertheilte Spruchgewalt, bie Wichtigfeit ber Spruch: beamten felbit neben und uber ben Lebudrichtern u. f. w. war ein wichtiges Beraustreten aus bem reinen und abgefchloffenen Lebuswefen; immer aber ftanben bie Bochabeligen nicht unter ben Orte ober lanbichaftlichen Beborben, fonbern ibnen mar bas Recht geblieben, von ihres Gleichen gerichtet ju merben; und wenn ber Grogrichter und feine Rathe vielleicht Die unter Rummer eine bie vier aufgegablten Gegenstanbe faft allein abmachten, fo leiteten fie bie unter Rummer funf bezeichneten gewiß nur ein 6 und bielten bann ihren Bortrag in

Regest, 241, 412. Gregor, III, 44. Grimaldi, let. d. leggi, II, 33.
 Gre Gerichteyi in Sayua bate cince onbrem Short. Ginnone, XVI, specifer Melden. ber Ginicitung. — 1 Geo 1. 29. Lange im Streetifiden. — Pecchia, III, 90. — Gold, II, 91. — Consult., 1, 38. Pecchia, 1, 260. Hegest., 235. Gregor., II, 91. Gattula, III, 298. — Gonstitt, 1, 47.

ber allgameineren Werfammlung, damit bir Warone sprechen könnte. Dersfer mighten blief jedog bischmeben, das sie eine Aben gegebenen Gestgen uteist wollten, und die seige Bertasing an den König bliefe der Wethelligen immer noch gischen. Bissweisen modet der König auch Sachen, wo der Großpickter und seine State bereits geutzte hatten, and der oder der Konig auch eine Gestelle weisen? In der der Gestelle weisen? In

Bweitens, von ber Reicheverwaltungebeborbe und bem Reichstämmerer 2. Ghe bie Ginrichtung ber Landfammerer voll= ftanbig ausgebildet mar, icheinen in ben einzelnen ganbichaften foge: nannte Gefrete ober Bebeimichreiber vielen Gefchaften vorgeftanben gu baben, welche man fpater größtentheils jenen ober ben Ortebeamten jumies. Dagegen blieben gemiffe Obere nothig, welche theils bie nicht überwiesenen Gefcafte unmittelbar fur großere Lanbichaften übernab: men, theils Die bobere Stelle fur jene übermiefenen bilbeten 3. Co finden wir einen Gefretus ober Reichofammerer fur Gieilien und einen zweiten fur Reapel. Bu ber Beborbe bes erften gehörten: ein Rath, givei Schreiber und überhaupt elf Berfonen und gwolf Dienftpferbe, Der Reichotammerer follte unmittelbar ober in boberer Stelle: erftene, unterfuden und vermalten gefundene Chate, berrentofe ichinbrudige und erblofe, bem Stagte anbeimgefallene Guter. Gin Drittel ber legten ward inbeffen ftete ben Armen jum Beften ber Geele bes Berftorbenen überwiefen 4. Zweitens feste er rechnungspflichtige Bermalter bes erledigten Rirchenvermogens. Drittens hatte er bie Mufficht uber Die Bafen, Die faiferlichen Balafte, Luftorter, Stutereien, Rornbaufer u. f. w. Biertens bob er bie Abgaben ber Beiftlichen und Lebnemannen an ben Staat und bie Lieferungen fur bie Flotte. Funftene empfing er alle Ginnahmen von Bollen, Dublen, ja, wie es icheint, alle Staateeinnahmen, und mar in biefer Begiebung ber Dbere ber Ortobeamten und ganbfammerer . Gechotens, Die Rudgablung von Unleiben, Die Unmeijung von febr vielen auszuzahlenben Gelbern gefcab burch ibn, jeboch bei allen irgent wichtigen Boften erft nach eingeholter foniglicher Genehmigung. Zweifelhaft bleibt es, ob bie Ortobeamten in einigen Beglebungen numittelbar unter bem Reiches fammerer ftanben 6, ob manche Gelbablieferungen, befonbere aus größeren Stabten, fogleich an bie Reichotaffe eintruten, ober ob alles erft burch lanbicaftliche Raffen lief und bagu eigene Begmte angeftellt waren. 3m Allgemeinen aber läßt fich ber Reichofammerer mit einem Minifter ber Binangen und Domanen vergleichen, ja ein großer Theil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pecchia, I. 258. Constit, I. 38. — <sup>3</sup> Megister doggane de serveis et quaesforum magister. Constit, I, 62. — <sup>3</sup> Pegcs. 4. 29. 29. 411. Gregor, III. 34. — <sup>3</sup> Regest. 294. 37. 27. 37. — <sup>3</sup> Gregor, III. 34. — <sup>3</sup> Regest. 294. 37. 27. 37. — <sup>3</sup> Gregor, III. 34. Regest. 208. § Grisen in tive Randschaft Simadhure für alle Etwaru geneen ju fein. melde bem Schödelmurch Geber ju beführmter Musafan nüchterten, ben hierber größigen 356 in vor befün Mechanism Musafan ableiterten, ban ihrer größigen 356 in vor befün Mechanism der abbeitritich als Bedeg rethielten, bamit jete Landschaft über reinen und befün Mechanism der Abbeitritich ab Bedeg rethielten, bamit jete Landschaft über reinen und beim Schulmagsschlaßis bake.

## Reichskämmerer. Oberrechenkammer. Beamte. 247

bessen, was man jest Ministerium bes Innern nennt, war ihm wohl zugewiefen; wobei man aber nicht vergessen muß, baß sich ber Staat damals feineswegs so um Alles und Jedes bekümmerte wie in neuerer Reit.

Drittens, von ber Oberrechentammer! Die Rechnungen iller nieberen geboren werben von eigenen Rechnungsbennten errift und ziegen bann an bie Oberrecherlammer, welche fie in testere Gettle nuterialiste, alwahe mus bem fie nicht zu erdimert nichte, denahen wie ben bei eine Berechte geber bamen ebenfalts alle Rechnungen ber Meichelbaumer wers, umd bie Oberrechenfammer war also, wenn auch nicht ein fabilich bobere Ertelle für ben damallegen Binangninifter (mos immetr), boch eine im hinlicht erwenden bei berechte gelt mit ben erften Minifer vermanntet), boch eine im hinlicht auf die Born höchft wichtige fontrollreibe Besbere.

Unbang allgemeiner Bestimmungen. - Der Ronig befolbete bie Beamten, felbit, wie es icheint, in ben minber bevorredteten Stabten 2. Damit aber bem Staate bie Roften ber Rechtspffene nicht gang gur Laft fallen modeen und bas unentgeltliche Rechten nicht gu nunugem Streite fuhre, gablten bie Barteien, ober mahricheinlich nur ber unterliegenbe Theil, bei Rlagen über Gigentbum ein Dreis figftel, bel Rlagen über Befit ein Sechzigftel vom Berthe ber Sache 3. Diefe Ginnahmen murben aber nicht unter bie Richter vertheilt, fon= bern bem Bofe berechnet und, mas über bas ausgefeste Behalt einging, abgeliefert, was baran feblte aber aus fonigliden Raffen gugefcoffen. Wenn eine Bartei bie ichriftliche Ausfertigung bes Urtele und babin gehörige Abichriften verlangte, fo gab fie bafur eine vom Sunbert bes Werthes, welches mobl nicht berechnet, fonbern gwijden ben Ortebeamten . Ridter und Schreiber getheilt murbe 4. Auf Die Unnahme von Beidenten traent einer Art fant bie bartefte Strafe. Beainter burfte nich in feinem Umtobegirte mit Grundftuden anfiebeln, Schulden machen ober eine Untergebene beirathen . Wer bie Beamten in ihren Befchaften beleibigte, marb mit boppelter Strafe belegt, und auf alle Beife babin gewirft ibr Unfeben gegen Bebermann aufrecht zu erhalten. Der Kaifer hielt fich eine jährlich zu berichtle genbe Lifte von allen höheren und nieberen Beamten, mit Bemerkung ibres Behaltes, ihrer Thatigfeit u. f. m. Die boberen Beamten unuften ibm jabrlich einreichen 6; erftens eine Darftellung und lieberficht ihrer gangen Bermaltung; zweitens eine Nachweifung ber bon ibnen an anbere gegebenen Auftrage, mit genaner Bezeichnung fomobl

bes Granflandes als ber gefennichen Merimen; brittens eine Rache ob ber Geschäftigang rafc fen, ober wiele Refte aufgehöuft voren. Bedicktigste follers bie oberen Behörber won den nehmen Angele follers bie oberen Behörber won den nieberen verlangen; eigegleitlet follen fich nichtigenfalls beraten und den Anier die geuerichauen Erzebufft vortegen. Es war verboren, öffentliche und Verbattefach ein einem Berichte vernicht; up behanden. Niemand durfte bei nauchöfter Etrafe die untere Berforbe vorbeigehen und fich unmittelbar an eine Hoferbe werbeigehen und fich unmittelbar an eine höferte werden.

Go febr nun ber Raifer auf ber einen Geite bad Unfeben ber Beatuten founte, fo freundlich und theilnehmend er fich gegen bie wurdigen zeigte 1, fo ftreng war er auf ber auberen gegen untvürbige und trage. Er verbot aufe Bestimmtefte jebe Bebrudung ber Iln: terthanen 2, ordnete oft außerorbentliche Unterfuchungen burch betraute Berfonen über bie Beidafteführung Berbachtiger an, und fowie bas Bergeben gegen ben Beamten boppelt geftraft wurde, fo mußte auch ber einer Sould gegen feine Untergebenen überführte Beamte boppelt leiben. Außer feinem eigenen Gute baftete fur bie Erfullung aller Berpflichtungen auch bas Bermogen feiner Fran 3, fobalb fie ibn vor Untritt bes Umtes geheirathet hatte. Dicht blog bie ofter wechfelnben Ortobeamten und Raibe, fonbern auch bie Lanbtammerer, Laubrichter u. a. m. fonnten binnen 50 Tagen nach Dieberlegung ihres 21m= tes por Ibrem Rachfolger belangt und zur Berantwortung gezogen werben, wo bann neben ber Genugthuung an bie Gingelnen auch noch öffentliche Strafe, ober im umgefehrten Rall öffentliche Belobnung eintrat.

Sehr freundliche, shelinchmende Schreiben an Brautte, jum Theil über Samillenangelegandeiten, in Martene, Collect, ampliss, II, 1177, 1206, und in Petr. Vin., IV. — 3 Histor, diplom. Frid. II, IV, 1, 221. — 3 Regest., 234. Petr. Vin., III, 68; V. 4. Pecchia, I, 213, 220. Constitt, 1, 95. Gregorio, III, 24.

trägliche Stellung. Er trat bem Abfolutismus ber geiftlichen unb weltlichen Ariftofratie gleichmäßig entgegen.

Con unter ben normannifden Ronigen wurden fogenannte Bartamente gehalten 1; aber ihre Bebeutung und Bufammenfebung, ibre Rechte und ibr Birfungefreis ftanben feinedwege feft; und wenn auch ber Ronig neben ben Baronen und Bralaten einige angesehene Manner befragte, fo war bod von einem britten Staube gar nicht bie Rebe. Bur biefen und fur bie Stabte forgte ber Raifer guvorberft aufe Birtfamfte burch bie veranberte Rechtepflege; es ging aber über feine Rrafte binaus und murbe alles urfundliche Recht auf verwerfliche Beife verlegt haben, wenn er alle Abhangigfeiteverhaltniffe ber abeligen und geiftlichen Unterthanen ploplich gelofet und biefe in eine bamale gang unerborte faaterechtliche Stellung bineingeschoben batte. Bas er ohne Rechtsverlegung und unüberfteiglichen Wiberfpruch bort nicht verfuchen burfte, fant ibm jeboch in feinen Stabten und fur alle Reichsunterthanen frei. Er traf beshalb folgenbe Ginrichtung: zweimal im Jahre, am 4. Marg und 1. Dovember 2, werben in funf bestimmten Stabien fur bas biergu in funf Theile getheilte Reich Berfammlungen gehalten. Auf benfelben ericheinen alle Barone und Bralaten in Berfon, fur jebe großere Stabt vier Abgeorbnete, fur jebe fleinere Stabt zwei und fur jebe Burg ober Drticaft ein Abgeordneter: entlich ericheinen alle boberen und nieberen Staate : und Ortobeamten. Die Labungen au bie Barone, Bralaten und größeren Stäbte ergeben unmittelbar vom Ronige, an bie fleineren Stapte und Ortichaften aber burch ben Lanbrichter. Die Babl ber Abgeordueten foll fich nur auf gute, moblangefebene, billige Manner richten. Gin foniglider Bevollmadtigter eröffnet und leitet bie acht. bodftens vierzebn Tage bauernbe Berfammlung. Beber Beiftliche ober Laie barf bier bie Urt und Beife ber Bermaltung und alle und iche Beamte antlagen, auch fouftige ibm fur bas Bobl ber Lanbicaft wichtig icheinenbe Gegenftante jur Sprache bringen. Die barüber vom foniglichen Bevollmachtigten mit Bugiebung angefebener weltlicher und geiftlicher Danner geführten und von ihnen unterzeichneten Berhandlungen geben verflegelt unmittelbar an ben Ronig, fofern nidet ber Gegenstand gang unbebeuteub ift und fogleich vom ganbrichter eine genugenbe, bas liebel bebenbe Dagregel getroffen werben fann.

Diefe Grundzüge einer burchanst neuen Cinrichtung führen gu folgenben Bemerkungen: Erftens, ber Raifer sichte, bag bie im Allgemeinen seftgesete Berantwortlichfeit ber Beamten feineswegs alle Migbranche bennme ober and Tagesticht beinge, und bag bie bloß von ber

 <sup>1129</sup> Şarlamenti in Mcfi unb Solerno, 1130 bot rift in Sicillien. Mongitor, Parlam., I, 25, 36. Gregorio, I, 130. Blasi, II, 183.—
 1 Regest., 361. Troyli, IV, I, 152. Grimaldi, Stor. delle leggi, II, 231. Pecchia, III, 75. Rich. S. Germ. 31 1233. Winspace, Degli abusi feodali, Rote 42.

verwaltenben Seite hertommenbe Renntnif ber Lage, ber Beburfniffe und Buniche eines Lanbes ftete einseitig fen. Er übergengte nich : ber Sauptungen aller Berfaffingoformen beftebe barin, bie Bermaltung zu begleiten, zu regeln, zu brufen, obne unmittelbar in biefelbe einzugreifen; er wußte, nur mit Bulfe folder Formen fonne bie volle Babrhelt an ben Berricher gelangen. - Bweitens, bie abeligen und geiftlichen Unterthanen wurben zwar, wie gefagt, noch von ben Baros nen und Bralaten vertreten, aber es mar ein febr wichtiger Fort: idritt, ban fo viele Stabte, unter ihnen allein 25 neilifde. in eine ftaaterechtliche Stellung bineinichritten 1 und ber britte Stanb eine fefte Grundlage erhielt. Mertwarbiger aber und wich: tiger ift ber Umftanb, baf bier (wohl zum erften Dale in ber Beltgefdicte) eine ber folgenreichften ftaatorechtlichen Ibeen gur Unwendung fam: neben ben perfonlich und erblich Berechtigten fteht namlich eine bewegliche Rorvericaft gemablter Manner, und zwar in geringer Bahl ale Stellvertreter einer großeren Bahl, ale Reprafentanten bes Bolfes. - Drittens, wenn eine von ber Bermaltung gang gefonderte Korvericaft Borichlage thut ober Beichluffe fant, fo tonnen biefe leicht in unlöslichem Biberfpruche mit jener fleben; besbalb gab Friedrich II auf gang eigenthumliche Weise ben Beamten Butritt gu jenen Berfammlungen, bamit fie beilfamen Beidluffen freudig ibre Beiftim: mung geben, ober unpaffenben auf ber Stelle mit Grunben nachbrudlich wibersprechen mochten. Doch burfen wir ben Wirfungefreis biefer Berfammlungen nicht zu weit annehmen, und ob fich gleich bei rubigem Fortgang ber Dinge baraus allmablich Reichsversammlungen mit großen Unrechten an bie Befetgebung gebilbet haben murben, fo waren fie bod anfange mebr gur Bertheibigung und gum Abwebren bes Berfehrten, ale gur Grundung und Bilbung bes Renen berufen. Daneben mochten Steuerbewilligungen und Stenervertheilnngen ber wichtigfte Begenftand ihrer Thatigfeit fenn. Biertens, biefe von anberen Standpunften ausgehenden und Anderes begredenden Berfamm: lungen boben bie alten Barlamente ober Bufgumenfunfte ber pom Ronige berufenen Barone und Bralaten nicht auf, obgleich ihr Bech: felverhaltniß unficher fenn und werben mußte. Die Beiftlichen, welche fich im Reapolitanifden ale ftenerfrei von vielen Berfammlungen gn= rudzogen 2, weil biefe hauptfachlich bie Abgaben betrafen, verloren allmablich ibre fagterechtlich ftanbiiche Bebentung, mogegen fie biefelbe in Sieilien bei anderem Berfahren, gleich ten Baronen und Stabten, immerbar feftzuhalten mußten 3. - Deben ben Berfammlnugen und Barlamenten ftaub noch immer bas bochfte Reichegericht, feineswege ale eine rein verwaltenbe Beborbe, fonbern (burch bie Art feiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregorio, III, 93. Mongitor, Parl., l. c. — <sup>2</sup> Pecchia, I, 198. Signorelli, II, 238. — <sup>3</sup> Da' tempi scordati della buona casa sueva non mai (in Reapel) parlamento nazionale per trattare i negozii dello stato. Coletta, I, 200.

VII. Bom Rriegemefen. Merfmurbig ift es, bag bei fo aus: gebilbeten Staatseinrichtungen fo wenig vom Rriegewefen bie Rebe ift; bemfelben lag aber im Gangen noch bas Lebuswefen zu Grunde 1, welchem gemag ber Baron feine Mannen felbft anführte und ber Rouig nur ben boditen Befehlobaber ernannte. Rerner marb im Frieben fein Rriegobeer gebalten, und bie Beidranfung bes Lebusbieuftes nach Beit, Drt und Entfernung machte überhaupt lange und ferue Angriffe : ober Eroberungefriege unmöglich. Diefem Bortbeile fehlte inbeffen bie Rebrfeite nicht gang, weil galle eintraten, wo man auch fern von ber Beimath friegen ober guvorfomment angreifen mußte und obne ben größten Schaben nicht in bem Angenblide Frieben ichließen fonnte, wo bie Beit bes Lebusbienftes ju Enbe lief. Um beswillen batten icou bie uormaunifden Ronige im Rriege auch Golbuer gebalten und befonbere Caracenen und Ctabtbewohner berbeigezogen, weil fich bas Lebudwefen auf biefe nicht erftrede 2 und bie Bflicht ber Bertbeibigung bes Baterlandes eine allgemeine fen. Doch bestimmter fühlte Fried: rid II, bag er feine Blane nur mit Rriegern ausfuhren fonne, bie ibm unbebingt ju Gebote ftanben. Weil aber bas gefammite Steuer: mefen bamale feineswege auf bie großen, mit einem befolbeten Beere nothwendig verbundenen Ausgaben eingerichtet mar, fo gerieth er nicht felten in brudenbe Belbverlegenheiten 3. Deshalb forieb er einftmale, und wohl ofter, feinen Goldnern: fie mochten über bas Ausbleiben ber Begablung nicht unwillig werben, ber Rrieg fen beilfam unb balb folle Gulfe eintreten. 3hm felbft gebe es nicht beffer, und er habe auch fur fich burchaus fein Gelb. - Gin Golbner erhielt monatlich vier golbene Tarenen 4. Dreifig berfelben galten eine Unge und fieben Ungen machten eine Darf. Diefer Golb gab inbeffen feine volle Ent: icabigung und bewirfte felten freiwilliges Ginftellen, weshalb Friedrich einft bie Reapolitaner und Sieilianer barauf aufmertfam machte, bag fie, obgleich feine liebsten und beften Golbaten, im Berbaltniß gu Deutschland beim Rriegebienfte in ber Regel erleichtert wurden und biesmal um fo eber ruften fonnten 5.

Unfehnliche Roften verurfachten bie Feftungen, beren Unlegung

¹ Vivenzio, I, 139. — ² Gregorio, I, 8, prove 45, 46. — ² Petr. Vin., II, 11. — ⁴ Regest., 314, 321. Das Mährer bri ber Dars fiellung bre Wönjurfein m Wittfalter. — ⁵ Petr. Vin., III, 4.

Rriedrich ift ale Berfteller ber normannifden Geemacht in betrachten, aber er benutte feine Flotten mehr gum Schute bes mach: fenben Sanbels feiner Unterthanen und gu eigenem Sanbel, ale gu friegerifchen Unternehmungen. Um bie Beit bes Abmirals Spinola befag ber Kaifer 10 große, 75 mittlere und febr viele fleinere Schiffe 3. Gine von ben erften trug 1000 Dann Bejagung; Die: manb erinnerte fich jemals ein großeres ober iconeres gefeben gu haben. Die Flotte lag in Deffina, Amalfi, Galerno, Reapel und Brunduftum. In ber letten Stabt ließ ber Raifer ein fteinernes Bebaube nen aufführen, worin 20 Schiffe ficher liegen fonnten, und in allen jenen Bafen befanden fich große, mit ben fur bie Blotte notbigen Gegenftanben reichlich verfebene Borratbebaufer. Die aufebnlichen Roften, welche bie Seemacht verurfacte, murben nicht and: foliegend aus foniglichen Raffen, fonbern großentheils burch Lieferun= gen und ummittelbare Bervflichtungen ber Unterthanen bestritten. Debre Barone mußten aus ihren Balbern Bolg, anbere Grundbefiger mußten anbere Dinge bergeben. Inobefonbere aber maren bie Geeftabte von allen Berpflichtungen für bas heer und ben Lanbfriegebieuft befreit, mogegen fie nach Berbaltnift ibrer Grofe mehr ober meniger Matrofen und felbit Chiffe ftellten. Mitbin icheint Die Regierung unmittelbar nur zu einem Theile ber Ruftung beigetragen, und Golb und Lebensmittel gegeben zu baben. Alle bierber geborigen Beichafte leitete eine eigene, mit funf Mannern befeste Beborbe, an beren Guipe ber Reichstämmerer ftant, beffen zweifelhaftes Berhaltniß zum Ubmiral aber bieweilen eine bobere, erufte Enticheibung nothig machte 4.

VIII. Bon der bürgerlichen Nechsteigen mu der Berichtsordnung, Id mem Michaelmit über bie Aberbern ist zwar schon Wandreie von der Nechspieger, vom den Krongistern, dem Santen dem Steuern u. j. m. gejagt werden, ab leifen aber in destiene, ziehungen noch viele jackluse Berhölminge zu erörtern übrig. Wir überden zucht vom der Nechsberg.

Corsignani, I, 303. Regest., 413. — <sup>2</sup> Regest., 337, 364. — <sup>3</sup> Gregor.,
 II, 89; III, 159. Regest., 322, 367. Davanzati, 13. Martin. d. Canale, 37.
 <sup>4</sup> Gregor., II, 223.

Briebrich befahl, bag mit bem Erichelnen feines Gefenbuches alle Berwirrung und Rante erzeugente Berichiebenbeit bes Rechts nach Bolfeftammen ganglich aufhoren 1 und ber Romer, ber Grieche, ber Lombarbe, ber Brante gleichmäßig nach einem und bemfelben burger= lichen und peinlichen Rechte gerichtet werbe. Doch traten wohl noch Walle ein, wo bas nene Gefetbud nicht gang quoreichte, und bann ging man mahricheinlich auf bas alte perfonliche Recht eines Beben jurud; feineswegs aber ftanb bas lombarbifche Recht ale erfte, bas romifche ale zweite allgemeine Aushulfe im Gintergrunde. Das bie Abweidungen unnus vermebrenbe frantifde Recht enblich 2 murbe, mit Musnahme einiger Bestimmungen im Lebnserbrechte, gang und ichlecht= bin aufgehoben. Im burgerlichen Rechte neigte man fich jebo mehr aum romliden bin; bie Brozefform aber bielt bie Ditte amifden ber gu verwickelten romifden und ber vielleicht zu übereilten lombarbifden Beife. Berathenbe, bas Urtheil neben bem vollziehenben Richter finbenbe Cooppen 3 icheinen fich aus ber normannifden Beit nicht blog erhalten, fonbern jeto noch verbreitet gu haben. Merflich bas Meltere verbeffernt maren bie Borfdriften in Sinfict ber Labungen und Friften, ber naberen Begeichnung von Rlagern, Beflagten und Richtern 4, ber Ginreben, Fragftude, Berufungen u. f. w. Die Dag: regeln gegen Musbleibenbe und Biberivenftige murben genau porge: fchrieben und ftatt bes munblichen Berfahrens, von ber Rlage bis jum Urtbeile, bas ichriftliche eingeführt. Befonbere wichtig ericheinen bie Bestimmungen über bie Beweisführungen. Beim Dangel an Solden, Die lefen und ichreiben fonnten, fiel lange Belt jeber ichriftliche Beweis hinweg, und um ben Gib feierlicher und ficherer gu machen, forberte man Gibeshelfer. Bloweilen maren bieje aber. nur mit großer Dube berbeiguichaffen, und noch ofter fanben fie fich jur Debrung falider Gibe fo leicht nab gemiffenlos ein, bag man feine Bufindt gum Beweife burd Rampf und gu Gottesurtheilen nabm. Die geiftlichen Gerichte miberiprachen benfelben, obgleich vergeblich; benn ble beutichen Ginwanberer bielten biefe Beweisart fur bie tuchtigfte und murbigfte; und felbft bie Romer, auf welche fie nach ibrem alten Rechte ober burd besonbere Freibriefe feine Anwendung fant, mußten fich bieweilen bagu erbieten, um bem unmöglichen Beweise burd Gib und Gibesbelfer ju entgeben. Dicht blog gwijchen bem Rlager und Beflagten, fonbern and gwifden ben Bengen trat Rampf ein b. ig felbft ber Richter murbe bagu gegwingen, wenn man fein Urtheil irrig icalt. Dit Ausnahme bes letten, icon bom Ronige Roger unterfagten Berfahrens gehorte ber Beweis burch Rampf und Gottesurtheil bis auf Friedrich II zu ben gewöhnlichften. Die-

Constit., II, 17. Hist. dipl., I, I, 86.
 Pecchia, I, 245, 264, 299.
 Gregor., I, 58. Constit. III, 37, 85, 88, 89.
 Constit., I, 97, 99, 177; II, I, 25, 26. Gregor, III, 55.
 Gregor., III, 30, 66. Constit., II, 22-40.

fer aber nannte ibn thoricht, aberglaubig, Gott verfucent, und feste feft bag überall ber Bemeis burch Beugen und Urfunben an beffen Stelle treten folle. Dur in bem einen Fall burfte er nach ausbrudlich porbergegangenem Urtbeile bes Richters noch ftattfinben, wenn gegen Morber, Giftmijder und Dajeftateverbrecher febr bringenbe Anzeigen porbanben maren und ber gewohnliche Bemeis nicht voll= ftanbig geführt werben fonnte. Inbeffen ließ ber Raifer ben Rampf bier feinesmeas gu, weil er ibn fur ein achtes und tuchtiges Dechte: ober Beweismittel bielt, fonbern nur gum Abidreden und mehr als Strufe, in Sinficht auf Die icanbliden Berbrechen ber Angeflagten 1, Much batte ber Berausgeforberte bie Babl ber Rampfart, und ber Berausforberer mußte fich nach beffen Rang, Stand und Baffen richten; ja wenn jenem etwa ein Auge fehlte, fo mußte biefer auch eins verbinden ober gufleben. In ber Regel fampfte man mit Ren= len, obne borner, Guigen ober Stacheln. Beber unter funfunbawangig ober über fechzig Jahre alt burfte einen Rampfer fur fich ftellen, ja bies ftand fogar anberen Berfonen frei, fobalb beren Stellvertreter fdmuren, bag fie an bas Recht ihrer Befteller glaubten und anfrichtig fampfen wollten. Gie litten aber, wenn fie unterlagen, eine fcwere und bei Rampf wegen hochverrath fogar biefelbe Strafe wie ber Angeflagte, welche Berordnungen fammtlich zur ganglichen Untergrabung bes Bemeifes burd Rampf binwirfen mußten.

Bei ben jest ebenfalle ganglid megfalienben Gotteenrtheilen fant nach einer hanbichrift aus ber Beit Raifer heinrichs VI 2 im Reapolitanifden fonit folgenbes Berfabren ftatt. Laugnete Jemant ein ichweres Berbrechen auf ungenugenbe Beife, fo ermabnte ibn ber Beiftliche feierlich zum Befenntniß ber Bahrheit. Blieb bies ohne Erfolg, fo las er fur ibn eine Deffe und bat Gott, bag er beffen Berg ermeichen ober bie Bahrheit burch faltes ober beiges Baffer u. f. w. fund geben moge. Bor bem Empfange ber Softie erfolgte eine neue Ermahnung; bann ging man gur Gerichtoftelle, feguete bas Baffer ein, fang Pfalmen, fprengte Weihmaffer umber und marf nim ben Beflagten, wenn auch bie lebte Aufforberung gum Geftanbniffe vergeblich blieb, ind Baffer und betete: "Wir bitten bich, Berr Befus Chriftus, gieb ein Beichen bag biefer Menfch, fofern er fonlbig ift, vom Baffer nicht aufgenommen werbe. Dies thu, Berr Befus Chri: ftus, ju beinem Ruhm und ju beiner Chre, auf bag Alle ertennen, wie bu unfer berr bift und mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebeft." Wenn fich bei ber Probe mit beifem Baffer ber Brand nicht fogleich offenbar zeigte, fo murbe ber Arm in ein reines Ench gewidelt, verfiegelt und nach brei in Raften und Gebet zugebrachten Tagen geoffnet. Bufolge einer anberen Brobe galt ber fur fonlbig, welcher ein Stud Rafe und Brot nicht fogleich obne Sinberniffe ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei einer böslichen Anflage erlaubt Friedrich ausnahmeweise ben Rampf. Regest., 282. — <sup>2</sup> Gregorio, II, prove 30.

foluden tounte n. f. w. Doch hatte bie Rirche wohl burchgefest, bag ber Unterliegende in biefen Fallen nie mit bem Tobe, sondern nur mit einer anderen Strafe befegt werde: benn Gott wolle nicht ben Tob nut die Bergweifung bes Suddere.

Ungeachtet bes Gewichtes, welches in ber neuen Gefetgebung auf ben Beweis von Beugen gelegt mar, galt bod nur Jeber feines Gleis den gegenüber fur voll; fonft trat bie ftanbifde Abftufung unb Das alte Recht Chenburtiger außerft bebeutenb bervor !. 3mei Grafen bewiesen gegen ben britten Grafen, zwei Barone gegen ben britten Baron; aber jum vollen Beweise gegen ben Grafen geborten vier Barone, acht Ritter und 16 Burger; jum vollen Beweife gegen einen Baron vier Ritter und acht Burger u. f. w. Unterthauige Berfouen hatten (ben alten Lebnegefeben gemag) gar fein Beugenrecht gegen ihre Berren. Wiber einen Musbleibenben bewieß ber Graf burd Gib eine Could von 100 Ungen Golb, ber Baron bis 50, ber Ritter bis 25 Ungen, ber ebrbare Burger bis ju einem Bfunbe, Aubere bis brei Ungen 2. Sobere Coulben niuften burch Urfungen ober fonft genugenbe Beweife bargetban merben. Bei Auflagen über hochverrath fielen alle jene Abftufungen biumeg, ja fie fauben (wenn wir bie Gefete richtig verfteben) uberbaupt nicht bei allen Rechteftreiten ftatt, fonbern nur wenn bie Rebe mat vom Beweife bee Stanbes, von fcmeren Berbrechen, bon ber Lebubarfeit 3, von bem gaugen ober bem groften Theile bes Bermogens und von bem Gigenthume einzelner Burger. Durch biefe Befdran= fung befommt bie gange Unficht eine mehr naturliche und billige Be= ftalt, wie benn überbaupt Friedriche Gefengebung mit fich felbit in Atiberfpruch gerathen mare, wenn er bas, mas er ben nieberen Stanben an anderen Orten gegeben, bier auf einmal wieber genommen, ober ihnen bier eine burchaus nothwendige Gulfe verfagt batte. Bie wenig er bas Bornehme, blog ale foldes, auf unbillige Beife begunftigen wollte, geht auch aus ber von ihm vorgefdriebenen Drbunug bervor 4, in welcher man bie Cachen por Gericht abmachen folle: guer,t namlich Sachen ber Rirche, bann bes Staates, bann ber Min= berjabrigen, Bittwen, Baifen und Armen, bierauf erft aller lebrigen, nach bem Alter ihret Gingabet. Alle ebengenannten bulfebedurftigen Berfonen führten ibre Rechtoftreite obne Roften und ein Unwalt ward ihnen unentgeltlich zugeordnet. Ja bei unerläßlichem Aufenthalt im Berichtsorte marb aus foniglichen Raffen fur ben Unterhalt ber Urmen geforgt. Beiber ericbienen in ber Regel nicht berfonlich por bem Richter , fondern burch einen mannlichen Beiftanb. Bon bem Betrage ber Bericht foften ift icon oben gefprochen worben. In Benevent fliegen fie von Befitflagen gu Gigenthumsflagen 6, und ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Constit., 11, 32. Gregor., III, 60. — <sup>2</sup> Constit. I, 101. — <sup>3</sup> Ibid., I, 32. — <sup>4</sup> Ibid., I, 33, 31. — <sup>5</sup> Ibid., I, 104. — <sup>6</sup> Borgia, Benev., II, 161.

niebrigfte Cat war ein Achtzigftel, ber bocfte ein Bwangigftel bes abgeichatten Berthes. Ueber jeben Gpruch follten wenigsteus zwei Drittel ber Richter einig fenn. - Die Gebubren ber Cachmalter murben im Reapolitanifchen bei nicht abichatbaren Cachen vom Dich= ter festgefest 1; bei abgeichabten burften fie nicht ein Gedzigfiel bes Berthes überfteigen. Beber Cachwalter nußte fich einer ftrengen Brufung unterwerfen und unter anderen Dingen auch beidmoren. bag er feine ungerechte Streitigfeit aunehmen werbe. Dur Die fur jebes Landgericht anerfannten Sachwalter traten im Begirfe beffelben por Beritht auf; Belftliche maren von biefem Beichafte gang ausgafoloffen, es fen benn in geiftlichen, eigenen und Urmenfachen.

In ber Regel wurden burgerliche Rechtsftreite in zwei Monaten 2, peinliche in breien beeubet. Bebe Urfunde, jeber Bertrag follte nicht mit ben zeither in Reapel und Amalfi gebrauchlichen abweichenben Budftaben, fonbern leferlich auf Bergament gefchrieben und, nach Dafigabe ber Bichtigfeit bes Wegenstanbes, von mehr ober weniger Beugen unterzeichnet fenn 3. Geblten biefe Bebingungen, fo hatte bie Urfunde feine Beweisfraft por Gericht. Namenlofe Angebereien, melde ben Ronig ober bas bodfte Reichsgericht betrafen, murben uicht an= genommen 4. Rlagen gegen ben Stuat follte man fogleich auf bas Gigenthums : und nie auf bas blofe Befferecht unftellen . Die baruber in ben ganbgerichten verhandelten Aften gingen nach Sofe, mo ein Bevollmachtigter, ebenfo wie in ber erften Stelle, Die fur ben Staat fprechenben Grunbe entwidelte. Der Konig bestätigte bie Urtheile bes Reichsgerichtes.

IX. Bon bem peinliden Rechte. Die peinliche Rechtepflege war 6, wie foon oben bemerft murbe, feit Friedrich II beinabe obue Ausnahme in feinen und feiner Beamten Banben. . Buft überall wen: ben fich bie von ibm erlaffenen Gefete ju mifberen Beftimmungen bin; nur in Sinficht auf ben Reichefrieben und bie offentliche Giderbeit ift er febr ftreng, und mit Recht. Deun obgleich bie Barone foon im Jahre 1089 ben Gottesfrieden angenommen batten ?, waren bod bie inneren grundverberblichen Sehben nur furge Beit nuterbrochen worben und batten inebefonbere mabrent ber Minberjabrigfeit Friedrichs bas Band gefelliger Ordnung faft gang aufgelofet. Deshalb fcreiben feine Befege vor: Alle Gelbftbulfe und Befebbung ift, ben Kall ber Rothwebr ausgenommen, ichlechtbin ver= boten 8; Beber foll fein Recht vor bem Richter fuchen. Wer bies Befet übertritt und öffentlich im Reiche Rrieg erhebt , wird , ohne Rudficht auf Ctanb und Burben, aller feiner Guter verluftig erflart und verliert ben Ropf. Erlaubt fich Bemand Biebervergeltung, fo bugt er bie Balfte feiner Guter ein und meibet bas Land. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Constit, I, 55, 85. — <sup>2</sup> Gregor., III, 67. — <sup>3</sup> Constit., I, 82. — <sup>4</sup> Bid., I, 39. — <sup>5</sup> Regest., 234. Gatula, III, 293. — <sup>6</sup> Constit., I, 37, 49, 85, 88, 89. — <sup>7</sup> Gregorio, II, 17. — <sup>6</sup> Constit., I, 9-14.

Tragen von Baffen, inebefonbere von Angriffemaffen, ift im Allaes meinen verboten und nur ale Ausnahme foniglichen Beamten perftattet, bie nach Sofe ober in ihren Gefchaften reifen, und Rittern, Ritterefobnen und Burgern, im Rall fie außerbalb ibres Bobnortes reifen muffen. Gie find aber verpflichtet biefe Baffen fogleich nach ihrer Rudfunft abzulegen, ober zahlen eine bebeutenbe Gelbstrafe. Bermag bies Zemand aus Armuth nicht, fo wird er eine Beit lang ju öffentlicher Strafarbeit angehalten. Ber bas Schwert gegen einen Anberen giebt, gabit bas Doppelte ber Strafe fur bas Tragen beffels ben; wer Zemand verwundet, verliert bie Banb; ber Ritter, melder Bemand umbringt, wird getopft, ber Diebere gehangen. Frembe find benfelben ihnen fogleich an ber Grenze befannt ju machenben Gefegen unterworfen. 3ft ber Tobtichlager nicht auszumitteln, fo gablen Die Ginwohner bes Begirfes, mo ber Frevel gefchah, febr große Gelb: ftrafen 1, und zwar Chriften großere ale Garacenen ober Buben, vielleicht weil man jene fur boppelt verpflichtet bielt, allen angeren Befeten und inneren Boridriften nadzuleben. Auch ftant biefe Strafe wohl in einem Berhaltniß zu ben Abftufungen bes Behrgelbes und ber Berichtebufe 2. Wenn biefe fur einen Grafen 100 Auguftalen betrug, bann fur ben Baron 50, ben Ritter 25, ben Burger 12, ben freien Landmann 6. Der Richter war verpflichtet, bei gebeimem Raube, Tobtichlag und Bewalt von Amts wegen bie Untersuchung einzuleiten. Ber fchiffbruchige Guter, ober wer mabrent einer Feuerebrunft raubte, gab vierfachen Erfag und verlor ben Ropf 3; wer in folden Dothen nicht gur Bulfe eilte, gabite jur Strafe einen Augustalen. Monnenraub toftete bas Leben. - Gebr eigenthumlich ericbeinen bie Borfdriften gur Erhaltung feufcher Gitten. Bewies namlich eine Sure binnen acht Lagen nach ber That, bag fie Jemand jum Beifchlaf gezwungen, jo wurde ber Thater gefopft; eilte Jemand einem um Beiftand rufenben Franenzimmer nicht en Bulfe, fo verfiel er in große Gelbftrafe 4. Ergab aber bie Unter: fuchung in biefen Rallen bag bie Aufchulbigung unmabr fen, fo litten bie Rlagerinnen biefelben Strafen. Muttern, welche ihre Tochter, ober Beibern, welche anbere uniculbige Dabchen gur hurerei ver-führten, wurde bie Rafe abgefchiltten. Daffelbe burfte ber Maun feiner im Chebruch ertappten Frau anthun, ben Chebrecher burfte er tobten. Rabm er biefe Rache nicht auf ber Stelle, fo verlor ber Thater amar nicht mehr, wie fonft, burch Uribeil bas Leben, mobil aber traf ibn eine ichwere außerorventliche Strafe und gur Bugung ber frevelhaften Luft , welche bie beiligften Berhalmiffe ftort, jog

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 50 Sfurb. Petr. Vin. V. 108. 200 Suspitalera, gram 800 Stafatr. Regeat, 973. Canstit. 1, 93. — <sup>2</sup> Gregor. III, prove 70. — <sup>2</sup> Consit. 1, 93. — <sup>3</sup> Constit. 1, 121—24. Deve 6 forza, non 6 vercogna, [asagr scientist] as rich frau. br of Senett anagrism war. Spinelli, 1065. — <sup>3</sup> Constit., III, 74, 80, 81, 92. Assis. von 349a, 16, 222. III.

man feine Guter ein. Erlieg ber beleibigte Chemann feiner Frau bie obige Strafe, fo warb biefe bennoch, ale llebertreterin ber Sitte. auf Befehl bes Berichte öffentlich ausgepeiticht. Bebielt er bie Gbebrederin bei nich, fo betrachtete und bebanbelte man ibn von nun an wie einen unebrlichen Surenwirth 1. Der Leibeigene, welcher feines herrn Frau befdlief, warb entmaunt 2. Das Geben von Liebes: tranten, wonach Jemand in Lebenogefahr tam, murbe mit bem Tobe, bas Geben unwirffamer mit jahrigem 3 Gefangnig beftraft. Denn ob es gleich fur bie, welche bie Babrheit und bie Ratur ber Dinge feunen, thoricht und fabethaft ericheine, Die Gemuther ber Menfchen burch Speife ober Trant ju Liebe ober bag gu vermogen (wenn anbere nicht Berbacht ober Angft bes Empfangere wirfe), fo folle bod ber freche Borfan gu ichaben nicht ungeftraft bleiben. Auf Diebftabl bie ju einem Muguftalen an Berth ftanb bie Strafe bes Brandmartens und Bermeifens aus bem Begirte, auf Diebstahl bis gum Berthe einer Unge ber Berluft einer Banb 4; ber Diebere, welcher mehr und ofter fahl, wurde gehangen, ber Gole gefopft. Der Gotteslafterer verlor ble Bunge, bamit er fie nicht ofter auf bie frevelhaftefte Beife migbrauche 5. Bortliche ober thatliche Beleibigungen Geringerer gegen Sobere murben ftrenger ale im umgefehrten Falle bestraft 6; boch follten Rnappen, bie fich barauf einließen ihres Gleichen ober Geringere zu prügeln, nie Ritter werben, ba ihnen bie erfte Bebingung ber Mitterichaft, Scham und Bucht, feble. Schlug ein Mitter einen anbern, fo verlor er Baffen und Bferb und mußte bas Reich auf ein Jahr melben.

An wielen Fallen berielte Bürgische von der Hoft, nur nicht er erwiefenen Bertachen der des funtlagen auf Berrach 7. Alere der erwiefenen Bertachen der des funtlagen auf Berrach 7. Alere der Partikaler der der Bertachen der der der der der der der Verlandle nach ein Werfig für des Bergehre niede anderen werboliet. Bere den Geächeten gum Gerich fiellte, erkielt eine Beldmung Der Staat bereich dem Gescheren big den, wenn er feine Kürder der Bermaniten big zum dertien blei den, wenn er feine Kürder der Bermaniten big zum der der der der der der der der werdenden, je erheit der Salan nur der Hoffe der Geschäft; waren zuet vorhanden, ein Deittel; waren ber vorhanden, ein Wiesel Mann, das des Beiteren, wenn unt der Sohn faultig war. Leuer, unde fliederfilde Salier um Schiedenscher der der der der mäßig befrücken, waren ehrlich und fennten fein Zeugniß ablegan. Die gelter tent nur ein, wem gegen geringe much übeferfüchtigte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petr. Vin., V, 9. — <sup>2</sup> Constit., III, 73. Hist. dipl., IV, 1, 241. — <sup>2</sup> Cengrag Gefeţe ömlider firt in Braelig. Romanin, II, 241. — <sup>2</sup> Capitul. Sard I, p. 12, aker von ber frührer Belthimmungen nur wenig abreidenb. — <sup>3</sup> Constit, III, 91 — <sup>3</sup> Ibid, III, 43. — <sup>7</sup> Ibid, II, 10, 12—14. — <sup>3</sup> Ibid, III, 68, 9. — <sup>3</sup> Ibid, III, 69.

Berjauen schierer Augseiga, aber fein woller Beneds vorfandern mer 4, und bei Musselbau, wosgen bie einem Bertalter jugebrigen Gekäute nicht mehr eingentiffen nurben, werden bie unschwähre geschiefen Gekäute nicht mehr eingeriffen nurben, welch ein nicht wie 200 Bertalten, necke von der Bertalten, welche von der Bertalten, war fein Bergleich erfaubt 2. In vertilichen Sachen erbob mat leiten Gerichtsechtig erfaubt 2. In

X. Bon einigen Boligeigefegen. Da in ben vorigen 216idnitten icon manches bieber Geborige berührt worben ift, fo balten wir uur noch eine Rachlese von eigenthumlichen Bestimmungen. Debre betreffen juvorberft bie Aufficht uber bie Sanbmerfer. Diemand follte riedent Bleifd, ober Rleifd von weibliden Thieren, ftatt bes von mannlichen, verfaufen 3, Diemand aufgewarmte Spelfen fur frifche ausbieten, Lichte mit ichlechten Dingen verfenen, gemlichten Wein fur reinen verfaufen u. f. w. Metallarbeiter mußten bas Golb gu acht Ungen aufe Bfund und Gilber ju elf Ungen aufe Pfund verar: beiten, und murben bart geftraft, wenn fie berfilbertes Dietall ober Binn fur Gilber verfauften. Es war verboten, bas Juch burch über: maßiges Cpaunen gu febr auszubehnen. Alle Dage und Gewichte follten richtig und nach ben am Bofe befindlichen gegicht und geregelt fenn; alle Abgaben im Reiche follten auf baffelbe Dag berechnet und banach abgeführt werben. Ber jene Boridriften jum erften Dale übertrat, verfiel in Gelbftrafe, beim zwelten Dale verlor er bie Sand, beim britten bing man ibn auf, und wenn ber Betrug einen Fremben traf, wurde ble Strafe noch gefcarft. Beamte, welche in verwerf: licher Radfict lebertretungen biefer Gefege bulbeten, litten biefelbe Strafe. - Buren burften nicht unter anberen ehrlichen Frauen mobnen ober mit ihnen gum Baben geben 4. Gaufler ober Boffen: reißer, welche gelftliche Rleibung angogen, murben ausgepeiticht. llebermäßiger Answand mancherlei Art war mit Strafen belegt. Die Birthebaufer mußten zu einer beftimmten Stunbe gefchloffen fenn. Die Ortsobriafeiten bestimmten bas Tagelobn fur Die Mernter, Beinlefer u. f. w. und verwarfen gleichmäßig ju bobe und zu nieb= rige Gate 5.

Sorgis Guiffiel und Aufmerfjanteit vereaften die umfändlichen Berichtiften über die Arzie und die Arhatung der Gefundeite. Ber fich dem Beruft eines Arziefe oder Bundrziefe wöhntet, muße erft der Jehre lang Shifolophie treifen ", well man ohne beren Kennuttig die destiftunde under verifehen finnen. Ban biefe Gedererlung benntet, jo folgte zuwörberft die wissenfährliche, dann die angenandte Arzie unna ber Aucustumbe, woden man besodere des fleistige Erfen bes

¹ Constit, I, 28. Petr. Vin., V, 2, 8. — ² Constit, I, 56; III, 44. — ² Ibid., III, 49. — ² Ibid., III, 77. Assis. see Rapua, 7. Rich. 8. Germ., 963, 1001, 1027. — ² Constit, III, 49. — ² Quia unonquam sciri potest scientia medicinae, nisi de logica aliquid praesciatur. Constit, III, 44. — 47.

Sippofrates und Galenus und ben Bunbargten bas lieben in ber Berglieberungofunft gur Pflicht machte. Erft wenn ber Lernenbe funf Jahre lang mit allem Gleiße gebort und gelefen batte, ertheilte ibm bie arztliche Satultat ber Univerfitat zu Galerno ober Reapel bieruber ein Beugniff; aber ebe er ale Argt ober Bunbargt öffentlich auftreten burfte, warb er por Sachverftanbigen und in Gegenwart ber angefebenften Beamten 1 von bem Reichsgerichte nochmals gepruft und erhielt, wenn er gut bestand, eine tonigliche Bestätigung und Beftal: lung. Das erfte Jahr hindurch blieb er indeffen noch immer unter ber Aufficht eines angegebenen Argtes. Jeber Angestellte verfprach unter Debrem: er wolle Urme unentgeltlich beilen, Bfuicher anzeigen, mit ben Apothefern in feine Benoffenichaft treten ober fur gewiffe Summen Beilung und qualeich Argneilieferung übernehmen, fonbern uach ber ärztlichen Taxe feine Forberung berechnen und bie Argnei nach ber Apothefertare bezahlen laffen. - Rur in großeren Staten befanben fid Apotheter, und ibre Babl burfte nicht willfurlich vermehrt werben. Auf Radlaffigfeit berfelben ftanb Berluft aller Guter, auf Betrug fogar bie Tobesftrafe. Zwei eingeschworene, geprufte Manner führten in jedem Lanbbegirfe bie Aufnicht über bie Bereitung aller Argneien 2. Wer Gift anbere ale gu bestimmten, anerkannt nublichen Breden befag ober verlaufte, wurde gehangen. Der bem Abothefer erlaubte Gewinn mar niebriger ober bober bestimmt, je nachbem man annehmen founte, bag bie Borrathe furgere ober langere Beit unverbraucht blieben, mithin bas Gelb barin furgere ober lan: gere Beit unverzinfet ftede. Riemand burfte Blachs ober Sauf inner: balb einer Biertelmeile von bewohnten Orten roften 3; Beichname von Meniden ober Thieren mußten an entfernten Stellen tief vergraben ober ine Deer geworfen werben,

XI. Bon dem Sandel nud ben Generben. Kafter Krichell ig nig bet en Defrictiung bes dankel von solgapmen Grundsissen auf: Erftens, er joll im Juneren bed kandel fert figur 4. Juseitens, er mig im Bezichung auf vos Auslaud dem gerträge mb frieftliche Berhättniffe möglich gericher und die Nuslinds der Gesträge wir einsche bei erforent werten, als dies vorgen anderer unertäpflicher Bedürckeit werten, als dies vorgen anderer unertäpflicher Bedürcheit und der Bedürckeit geschliche bei beitralife bes Staates solgenderteitung unschehen in der für der Aufmann am benunften und für die Enastschlien am schechten erfehrtet. Wierens, einig zweige bes hand bestehen der Gestellung und Betreibung der Staates der Bedürckeiten und ber Arten auf eine der Auslauffliche und betreibungsach dabung gleichartiger, umschieder und der Arten auf eine de Unterfannen soll nicht die bildenung und

<sup>1</sup> Regest., 240. Petr. Vin., IV, 24. — 2 Constit., III, 72. — 3 Ibid., III, 48. — 4 Freie Aussus ind Einfuhr, wie sie 1199 an Trapani und Berfina bewilligt ward, unterlag später wahrscheinlich den allgemeinen Besschränungen. Ilist. dipl., 1, 1, 140.

verichafft wirb. Bum Beweise biefer Gane bienen folgende Ginzel: beiten. 216 ber Lanbrichter jenfeit bes Fluffes Guljo in Gieilien Die Unefubr ber Lebensmittel in ben bieffeitigen Theil verbot 1, wies ihn Friedrich ftreng gurecht und fagte: "Die Rreife ber Beborben und awar vericbieben, aber es ift nur ein Reich, und jene follen fich nie vereinzeln ober gar feindlich gegenüberftellen." - Obgleich ber Raifer fo viel gur Berftellung ber Rriegofiotten getban batte 2, begte er boch bie llebergengung, bag fur ibn und fein Reich burch Gee: und Er: oberungofriege nichte, febr viel aber burch ben Baubel ju geminnen fen. Deshalb bebiente er fich ber Rriegefdiffe nur um bas Deer von Seeraubern ju reinigen und bei ben übrigen Geemachten in geborigen Unfeben zu bleiben; fonft fuchte er ben Rrieben zu erhalten mit ben Griechen, ben morgenlanbifden und afrifanlichen Staaten, mit Blig, Gemia und Benedig. Der im Jahre 1230 gwiften ibm und bem Ronige Abuiffae von Tunis auf gebn Jahre geichloffene Frieden feste, febr abweichend von neueren Ericeinungen, fest: "Alle Befangenen werben mechfelfeitig frei gelaffen, alle Bladereien und Befteuerungen ber Raufleute wechfelfeitig aufgehoben und fatt best icanbliden Stranbrechtes bie freundliche Aufnahme in ben Bafen, an ben Ruften, und Beiftand in ber Roth quaefichert. Alles was driftliche Ceerauber Mubamebauern rauben und in Friedriche Staaten bringen, nimmt man bier in Befchlag und glebt es ben Beraubten gurud. Die Chriften entfagen ber unmittelbaren Rechtspflege über Dubame= baner in Rorfifa 3, und Friedrich fenbet gu biefem 3med einen mubamebanifden Beamten babin ab." - Gin Sanbelevertrag mit Bifa 4 vom Jahre 1254 feste ble BanbelBabgaben in Gieilien feft; anbere, mit ben Genuefern gefchloffen, bewilligten ibnen und einigen ihrer Rachbarn in mehren Stabten Sanbelonieberlagen und bie Berichte: barfeit über ibre' Laubeleute in burgenlichen und geringeren veinlichen Bergeben. Gie erhielten bie Erlaubnif, eine bebeutenbe Denge Betreibe aus bem Reiche unmittelbar nach Genua, nicht aber gu anber: weitem Berfanf auszuführen 5. In Sinfict ber Abgaben wurde beftimmt: a) Das Chiff, welches von Genua tommt und feine Labuna nicht verfauft, gablt fein Schiffogelb, im entgegengefenten Balle aber einen fogenannten Schifatus. Romut bas Schiff von einem anberen Orte, fo gabit es nur ben britten Theil ber gur Beit Withelms II erhobenen Abgaben. b) Das bisber gegebene Uter = und Deggelb bleibt unverandert. c) Bom Bentuer verfaufter Baaren werben 21/4 Gran und nicht niebr entrichtet,

Sanbelevertrage mit Benebig von 1220, 1231 und 1232 beftimmten: Erftens, bas Stranbrecht ift aufgehoben, und bie Benetianer



¹ Gregorio, III, 49. Regest., 353. — ² Regest., 324. Signorelli, II, 330. Gregor, III, 159. — ³ Dief fünte auf einen pateren #θεβαίμα bes Bertrages feßließen laffen. Leibnitz., Cod., Urf. 10. — ¹ Ristretto cronol., IV, 13. — ² Gregor., III, Urf. 57. Hist. dipl., I, 1, 64.

wedse in Friedrichs Staaten wohnen, erbalten das Necht legmidig, un verfigen. Sweitens, die Kauftent bet Keickes bürfen nicht anse-ländigke Ergengnisse uns Sawietan eine Australen er der in der in der in die anse-ländigke Ergengnisse uns Sawietan der eine Verteilen die Ersten Welte ausgrifferen, ober auch sie eingrisseren. Wiertend, wom einlauferen ausgrifferen, ober auch sie eingrisseren. Wiertend, wohn verteilnissen eschliffe wert den fluge erfoden; von dem Wassern, nach vortersganngener Schülung, 1½, vom Hundert bei Werteles. Golden Gifter und Bachten, und and

mande anbere Debeulaften merben aufgeboben.

Dieje Santelovertrage geigen, welche Begenftante man bamptjachs lich ind Ange fagte, und welche Bwede man fich vorfeste, feineswege aber find fie ale reine Ergebniffe ber beiberfeitigen Sanbeleeinfichten ju betrachten. Bielmebr mirften bie offentlichen Berbaltniffe febr ein, und bei ber Unmöglichfeit mit ben brei wichtigften, unter fich faft nie einigen Saubeloftapten Italiens in gleichem Frieden in leben, mechielten Freundichaft und Feindichaft, übergroßmutbige Bewilligungen und überftrenge Dagregeln. Dhue folde angere Rudfichten batte Friebrich II mobl ichwerlich, nach Weise bes fpateren britifden Schiffabrte: gefeges, feine Unterthauen von allem Sanbel mit fremben Grzeng= niffen nach Benedig ausschliegen laffen, ober fur fie, und gn anderen Beiten fur Die Genuefer, fo bedeutenbe Muenabmen feiner Anofubr: gefese gemacht. Dag er aber von bem Wefen bes Sanbels und ber wechselseitigen Ausgleichung banbeltreibenber Bolfer richtigere Unfichten batte, ale ungablige feiner Rachfolger, gebt aus einem weiter unten umftanblich zu erzählenben Greigniffe bervor 2, wo er ausbrudlich erflarte: er wife febr mobl, bag ber Sanbel nicht blog einem Bolfe, fonbern ftete beiben Theilen Bortbeil bringe. Eben fo tieffinnig war feine Bemertung, bag bie Anefuhr bes Getreibes ben Aderbau beforbere, und bag man ben Aderbau überbaupt begunftigen muffe 3, um, trot ber Musfuhr, burch Debrung ber Erzeugniffe einen mittleren Breis im Lande festguhalten. Leiber aber tamen biefe und abnliche richtige Unfichten nicht unbebingt gur Unwendung; und baran war, wie in taufent anteren Gallen, bas machfente Belbbeburfnin ichulb. Dies fubrte gu Berboten . Steuern und Alleinhandel.

Unier ben Ausfusyvechoten lassen fich nich inden bie meisten eines schausen den einige stellt rechteringen. Diene taisreichen Terebaburse Bieber ins Aussauss brüngen 4, mit dei ver eine Genobere Genate bas frieriech bie feinem Sobien stingen, als Gerren von Aorista, auf 200 Stift erlaufer. Gin gleiches Werbet saub Abmiste aus friere und Wausstell, indessenbere folder fatz, dei in Abmiste aus friere und Wausstell, indessenbere folder fatz, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fantuzzi, VI, 278, 282, unb Marini, IV, 227. Sie weichen in Rebensbuutten von einander ab. Erchiv von Benebig. Hist, dipl., 1, 2, 336. Chron. Ital. Bréh., 151. — <sup>2</sup> Martin da Canale msc., 40. Viesseux, 8, 405. — <sup>3</sup> Regest., 418. — <sup>4</sup> Ibid., 440.

Rriege gebrancht werben tonnten 1. Der Raifer wollte fich bierin unabhangig vom Austande erhalten. Beniger ift von Ginfubr= verboten bie Rebe, man mußte benn einen fpater von Manfred ben Burgern von Trani gegebenen Freibrief bieber rechnen 2, monach, bei ihrem eigenen Ueberfluß, Diemand fremben Wein in Die Stadt bringen und verfaufen follte. Nachtheiliger wurden alle biefe Ber: bote, fobalb fie mit bem faiferlichen Alleinbanbel gufammentrafen, ober fich barauf grunteten 3, und besondere find hieraus wohl beim Getreitebandel Diggriffe entstanden, welche wiederum gu einem Bechfel ber Grunbfate und ber Bebanblungeweife Berantaffung gaben. Unfange verführte ber Raifer nicht bloß bas Getreibe von feinen Gutern. fonbern er nahm auch ein Drittel alles von Unberen auszuführenben Getreibes gegen einen bestimmten geringen Breis zum Bieberverfauf in Beichlag und ließ Sanbeloidiffe erft belaben, wenn bie feinigen mit voller Fracht ausgelaufen maren. Auf biefe Beife gingen einft 50,000 Galm Getreibe, gur Beit eines Digwachfes, fur 40,000 Un= gen auf taiferliche Rechnung nach Tunis 4 und bie Gennefer, welche bies vortheilhafte Gefchaft machen wollten, wurben baran gebinbert. Aber bie Berbaltniffe maren bem faiferlichen Sanbel nicht immer fo gunftig, vielmehr berichtete einft ber Reichofammerer flagent an Friebrich II: bag bie in ben Banben ber Gingelnen bleibeuten zwei Drittel ber Getreibevorrathe fo mobifeil vertauft murben, bag ber Staat nicht Breis halten fonne, foubern Chaben leibe. Deshalb muffe ber Alleinbanbel auf einen großeren Antheil ausgebebnt und ber Breis ber Annahme bes Getreibes in ben faiferlichen Borrathebanfern noch mehr herabgefest werben. Friedrich gab buchftablich gur Antwort 5: "Unferer fonigliden Stellung gemaß muffen wir nicht allein fur unferen Rugen forgen, fonbern auch fur ben unferer Getreuen. Es liegt uns baran reiche Unterthauen gu haben, und bag beren Guter fich gur Beit unferer gludlichen Regierung mehren und beffern; benn bie fichere und mobilhabente Stellung ber Untergebenen begrundet ben Rubm bes Regierenben." Demgeman wurde ber Alleinbanbel nicht ausgebebnt, fonbern von einem Drittel auf ein Funftel und in minder wohlhabenben Begenben auf ein Giebentel berabgefent, und biefer Antheil am quezufubrenben Getreibe and nicht mehr in Ratur erhoben 6, fonbern in eine Gelbabgabe nach Berhaltnig bes Ranfpreifes vermanbelt. In ben Ausgangehafen, beren Bahl man ber Bequemlichfeit balber gemebrt batte, murbe naturlich bie bieruber nothige Aufficht angeordnet und auch barauf gefeben, bag bas Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reggest, 295, 313. Wan barfte Bibber und Pferbe ihrer Mere romeinen Reichgebar num anderne bringing, ober et donzen Berleftungung ungtroffen, bei unter birfem Blotenabe frin: flagfigfe flatfinden fenutt. Reggest, 233, 47. Davanzal, idt. 10. Greebfe) werde frene, bag Beanne iner Bleiten er Schlerten unterstene fellen bei der Beiter der Schlerten unterstene fellen bei der Schlerten unterstene fellen bei der Schlerten bei der Schlerten bereiten bei der Schlerten bei der Schlerten bei der Schlerten bei den Schlerten bereiten bei den Schlerten bei der Schlerten bei den Schlerten bei den Schlerten bei der Schlerten bei der Schlerten bei den Schlerten bei der Schlerten bei der Schlerten bei den Schlerten bei der Schlerten

treibe nicht Beinden bes Raifers zugeführt wurde 1. Beugniffe ber Obrigfeiten aus bem Berkaufsorte bienten zum Beweise ber Beobachtung bes lebten Beiebes.

Gin anberer Gegenftand bes Alleinhanbele mar bas Calg 2. Es murbe theile auf faiferliche Rechnung im Lante gefertigt, theile aus ber Frembe, befonbere aus Carbinien bergugeführt 3 und burfte, fofern fich bie Beamten mit ben Raufleuten nicht uber ben Unfaufspreis einigen fonnten, feineswege unmittelbar von ihnen au andere Gin= wohner überlaffen werben. Dag nun ber Raifer beim Biebervertauf gewinnen wollte und auch gewann, verfteht fich von felbft; boch flieg ber Drud nicht auf eine folde bobe, wie fpater in auberen ganbern. weil erftens Diemand gezwungen mar eine bestimmte Denge Galg gu faufen; zweitens, well ber Berfauf im Gingelnen nicht blog menigen faiferlichen Beamten an wenigen und unbequemen Orten oblag, fonbern jeber inlanbifde Raufmann, welcher bas Galg aus ben fai= ferlichen Borrathebaufern nabm, bamit banbeln fonnte, wo und wie er wollte 4. Mur bas Berführen aus einer Lanbicaft in Die anbere war, jur Berbutung von größeren Unteridleifen und gur Begrundung einer ungefahren Gegenrechnung, verboten. Wollte inbeffen ein in: lanbifder Raufmann eine frembe Schiffelabung Gale taufen und bem Staate gemiffe Abgaben fogleich entrichten, fo ideint man auch bies nachgegeben und ben Alleinhandel bequem in eine Steuer verwandelt zu baben.

Bon manchen anberen Gegenftanben, 3. B. Gifen, Galbl, Rupfer, orber Seibe u. f. w. 6, bat ber Kalier nicht, wie Ginige meinen, ben Alleiniganbel ober gar bie alleinige Berarbeitung übernommen; bas Gefes fpricht vielnehr bloß bavon, bag man blei Warner bei Berluft berieben auf ben öffentlichen Bachbien verlaben und vorder versteuern milfe. Am wenigsten endlich finden vier es wahricheinich, baß ber Kaiter alle Schreckeren pischtig zu eigenem Betrieben nich gebracht babe: es ist gereiß nur von fitrenger Aufficht und neuer Besteuerung bie Rebe.

Die falfeitiden hanbelsschlie gingen in alle Gegeuben best mittellanischen Meeres, beinober aus Gwinn nub Argopten. Befende mittel wurden bem ersten Lande jugeführt 6 und Ariegswertzeuge, wollene Tächer, baummerlieur und jeitene Waaren jurichgebracht, auch Buger machten hand ihr der Weife auf falierlichen Gelffen. Mit

Pett. Vin., V. 91. Der Bifchef von Karibart erkielt 1329 bir Gradubli, jührlin 300 Galim frie nasptifieren. Firri Siellia, 1, 103. —
 Berg., 336, 359, 396 — 320; Brief waren nicht gleich in allen Abeiten ner Beiteiber. Obertu nan, 315. Hist. eigh., IV., 1292. — 6 Const., 1, 89—91. Regest, 246, 335, 336. — 3 Greg., III, 111. Constit., 1, 91. Rich. S. Germ., 1027. Raya, 11 1239. § 12. — 4 Regest, 242 293, 337, 358, 364. 3n. Kaire hielt griebrich in ber Argel einen Gefambler. Append. ad Malat, 694.

biefen alten Sanbelsgrengen unbegnügt nub ben Berty bes eutfernten ankatischen Bertehrs wohl erkennend, eiget ber Kaifer fich mit ben Sulfauen in näbere Berbindung, und Beauftragte gingen in seinen einträglichen Hanbelsgeschäften zu Lande und zu Wasser bis nach 3 nbien!

Daß bei so anwasseiner gantel auch bie Gewerbe an Umsang mb Geschieldieit; junadmen, bat teinen Breitel. De in ben fongilden Begräßniffen ju Balermo gefunderent Benge, welche aus biefen Beiten fünd \*, zigen bie größte Gestigstet und in Stufigts ber dien wirten Thiere, Wogel, Mumen, Bierenthen u. j. w. eine hohe Bollenbung biefer Runft. Berüfunt waren bie im Balermo gegoffen großen Glock ein. Gebenholdfit fanner die Buderfiedereien in Aufnahme, und aller gewöhnlichen Sandwerter geschieht überall Gerwöhnung.

Ob fic 3 ub en uberall anisent wurfen, läßt fich nicht mit Gwischt antischen; in Balctom war ihre Jach 1909, der ihre Etner auch sehr er eine Leiter auch sehr ben der Berfolgung über se ausbrach , ertstatet ihren Heibed, geglucht in Seicliers; sie diese brach , ertstatet went gegluch in Seicliers; sie diese die die Gweneilich und ber ihnen abgereigten Genetiet von Balctom umb sollten nicht handen, sobsern sich, vie wir ihnen erten, ansiehen und bestehen und Kenten urchen. Ginen Wänsschieden und Archau treiben. Ginen Wänsschieden und Kenten urch einen Juben in öffentlichen Kentern.

XII. Bon bem Mungwesen. Das Gelb: und Mungwesen war bis auf bie Beit Friedrichs II feineswegs in gehöriger Ordnung ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fridericus II erat omnibus soldanıs Orientis particeps in mercinoniis et anicisismus, ita ut suque ad In dos currebant ad commodum suum, tam per mare quam per terras, institores. Matth. Paris, 544. – <sup>9</sup> Daniele, <sup>9</sup>Aféricimaş unb <sup>8</sup>Apir. Dufresse ad Cinnam, 146. Regeat, 291. – <sup>4</sup> Richs. S. Germ., 1002 unb 1053 ju 1233. – <sup>4</sup> Constit, I, S. – <sup>5</sup> Regeat, 290. 297.

wefen und befonders über Ronig Roger Rlage geführt worben 1: baß er bas beffere romifch : bogantinifde Belb außer Unlauf gejest und ein anderes mit feinem Stempel eingeführt habe, welches mehr Rupfer ale Gilber enthalte 2. Difdung, Stempel, Infdrift u. f. w. wechselten unter ben normannifden Ronigen; viele Mingen aber waren um ber faracenifden Unterthauen willen mit einer arabifden Bufdrift verfeben 3, und auf ber Rebrfeite berieuigen, welche Ronig Roger ichlagen ließ, fant fogar bas nubamebanifche Glaubensbefenntniß : Gott ift Gott und Dubameb ift fein Bropbet. Auf einer Geite ber golbenen Tari 4, welche Friedrich II aufangs ichlagen ließ, ftanben bie Anfangs: budftaben feines Dameus und eine grabifde Infdrift; auf ber zweiten Seite bagegen ein Rreus mit ber Inidrift : Befus Chriftus flegt. Spater murben biefe fonberbaren Bermifchungen aufgehoben 6 und bloß lateinische Budftaben beibehalten. Angerbem finden fich von Briebrich noch Golb :, Gilber : und Rupfermungen mit mannichfachen Stempel und fogar auf einer Rupfermunge ber Ropf bes Raifers; wichtiger aber ale alle biefe find bie golbenen gangen und balben Muguftalen, welche zuerft im Jahre 1231 ju Brundnfinm gepragt murben. Auf einer Geite berfelben fteht ein Abler mit ber Umfdrift: Fridericus 6, auf ber anberen ber Ropf bes Raifere mit ber Umidrift: Caesar Aug, Imp. Rom. Bei einigen ift inbeffen ber Ropf bes Raifers mit bem Lorberfrange gefdmudt, und ber Abler wendet fich rechie; bei anberen traat ber Raifer bie Rrone, und ber Abler wendet nich linfe. Enblich giebt es Mungen von Bergamo mit ber Infchrift: Frider. Imperator, beren Stempel jenem abulich, Die Arbeit aber ohne Bergleich ichlechter ift. Der Augustale mog 108 Gran und entbielt 90 Gran reines Golb. Bier berfelben betrugen eine neapolitanifche Rechnungeunge 7 ober funf florentiner Golbaulben. Rach beutigem Gelbe gilt einer 26 Baul 41/2 Bajocco, ober etwa 5 Thaler 12 Gro: ichen bis 4 Thaler. Wichtiger jeboch ale biefe Berechnung ift ber Umftanb, bag Jahrbunberte por und Jahrbunberte nach Friedrich II ichlechterbinge feine Munge gepragt worben ift, welche in Sinfict ber iconen Beidnung, bes Geprages, ber genauen Abrundung, mit einem Borte bes Runftwerthes, bamit auch nur von weitem verglichen merben tonute. Gie ftebt bem Trefflichften gur Geite, mas in alter und nener Beit in biefer hinficht geliefert worben ift, und beweifet mas ein reich begabter Runftler, bem bie berrlichften griechischen Borbilber gur Sand maren, ploglich leiften founte. Ginige haben, burch ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Faloo Benev, 31 1140 am Guèr. — <sup>2</sup> Defindé foubra nosse monte de Gabilagan sindé espa Estigna de Tr Giudeit un be é Genúties faut. — <sup>3</sup> Paruta, Sietlia numism., unb Maier, Siellia di Paruta, XVI, 316. Daniele, 28. Salvatore Fusee, Su di una moneta del re Ruggieri — <sup>6</sup> Diodati, 22 — <sup>3</sup> Zanetti, 11, 437. Rich, S. Germ., 194, 1028, 1029. 1036. — <sup>6</sup> Murat, Antigi, Ital., 11, 788. Verpara, 11, 15. Argelatus, 1, Zaft 25; V, 4, 23. — <sup>7</sup> Zanetti, 11, 44, 431—433. Lancilotto, 58. Bianchini, 1, 281. Rieorehe sull' Agostano, 60.

Ramen Augustalen verführt, im Wiberfprud mit ausbrudlichen Beuge niffen, bie Bebauptung aufgestellt: nicht Friedriche Ropf, fonbern ber bes Raifere Auguftus fen auf bie Mungen übertragen; allein ber Brrtbum biefer Deinung ergiebt fich augenfällig bei einer Bergleichung mit ben Bilbniffen bes Auguftus und mit bem nach ber Bilbfaule Friedriche geschnittenen Ringe. - Bon Konrab IV giebt es nur Mungen mit feinem Ramenszuge und einem Rrenge 1; von Manfred abnliche in Rupfer und filberne, welche auf einer Gelte ben Ropf unbeutlich von vorn und auf ber zweiten ebenfalls ben Ramendzug zeigen. Comobl biefe ale bie ber Ronige aus bem Saufe Anjon fteben, wie gefagt, unglaublich binter jenen Mugnftalen gurudt, welche Rarl I and Deib umpragen ließ und febr gern gang vernichtet batte 2. Aber ihre innere Trefflichfeit und Schonheit und bie Unbanglichfeit bes Bolles erbielt fie im Umlauf bis auf bie Beit Rarls von Ralabrien, und noch jest findet man fie in ben Mungfammlungen als einen erfreulichen Beweis ber vielseitigen und begeifternben Ginwirfung Friedrichs II.

fünftige Gintofung überall angenommen wurden.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergarra, 20, 22. — <sup>2</sup> Troyli, IV, 3, 166. Diodoti, 34. Salvatore Plasso, 12. — <sup>3</sup> Malespini, 130. Villani, VI, 21. Ginne shindigen Russwag fold ber Doge Deminde Biddet. 1125 craffen boken, als ibm in Spirine 86 febt pur Vergelsings ber Majerien febte. Sanuto, Vite, 487. Bergelöde Barrage Bolo und Plenere über diskfilliged Saukragets. — <sup>4</sup> Gregor, I, 68, 70. Murat, Anntz, Ital., I, 221; II, 12, Mongior, Bullac, 61.

ibre Augabl großer und ibre Abstellung fdmieriger murbe, Dies beweifet 3, B. eine Urfunde bes Bifchofe von Ratanea 1, welcher im Sabre 1168 ben Burgern eine Abgabe von gammerfellen erlant, Die Müblenfteuer fur Die Bufunft bestimmter festjest und Beidrantungen ihres Del = und Bolghandele aufhebt. Den Burgern von Benes vent, welche Ronig Roger vom Bapfte abziehen und fur fich gewinnen wollte 2, erlieg er im Jahre 1137 Schutgelb, Grundgins, Graegelb, Fleifchgebnt, Monatsgelb, Befthaupt und andere Abgaben. beren Ratur mir nicht fennen; er gab ihnen Freiheit zum Jagen, Bifden und Bogelftellen. Ueberwiegenbe Grunbe gu fo milbem Berfahren traten aber nur felten, Beranlaffungen gu ftrengerer Behand: lung befto ofter und bejouders unter Konig Bilbelm I ein , wesbalb es bin und wieber gu Unruben fam und bie Burger von Balermo im Sabre 1160 bie Aufbebung einer Stener erzwangen 3, melde bamals von erfauften ober felbitgewonnenen Lebensmitteln am Thore erlegt murbe. Diefer Erfolg reigte Biele, von neuem mit Rachbrud ben Grundfat hervorzuheben, welcher allein feit ber normannifchen Eroberung eine bebentenbe Menberung im Steuerwesen bervorgebracht ober boch bezwecft hatten, nämlich: fein Mormann fen gu irgend einer Abaabe über bie eigentlichen Lebuspflichten bingus verbunden. von Griechen, Garacenen und überbaupt von eigentlichen Unterthauen fonne eine regelmäßig wieberfehrenbe Abgabe, ein bestimmter Bins perlangt merben; von ibnen bagegen im Ralle ber Bebrangnig bochftens perionliche Dienftleiftungen, und zwar nach eigenem Entichluffe, nicht nach frembem Gutbunten. - Ge bat gar feinen Bweifel, bag ber Lanbesberr in ienen Beiten burchans nicht bas Recht batte, regel= mäßige Stenern aufzulegen (ließ fich boch Raifer Friedrich I baffelbe nicht einmal im Mugenblide ber bochften Dacht auf bem Reichstage von Ronfalia anfprechen); wohl aber bestimmte man mit binnicht auf bas Lebnewejen Ralle, mo ber Bajall emas Augerorbentliches, über Die gewöhnliche Bflicht Sinausgebenbes leiften uinffe, g. B. bei ber Rronung bee Ronige, bem Mitterichlage feines Cobnes, ber Berbeirathung feiner Tochter, ber Bertheibigung bes Reiches u. f. m.; und auf abnliche Beife leifteten Die Uftervafallen in biefen Fallen ibrem Ufterlebne: herrn ein Billiges. Gar gern aber fuchte ber Ronig bie Conberung beffen, mas er ale Lebnoberr und mas er ale Laubesberr bob, ju verhindern und Beibes gleichmäßig zu behandeln, woburch ihm allmählich ein gleiches Beftenerungerecht aller und jeder Unterthanen erwachfen follte 4; und Die nicht lebnbaren Unterthanen fonnten fich icon gur normannischen Beit ber außerorbentlichen Steuern ober Rolleften feineswege erwehren. Bisweilen murben fie uach bem Werthe ber Guter, bisweilen mit brei Goldgulben von gebn Dart Ginfiniften gehoben, woraus wenigftens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor., I, prove 38. Amico, II, 46. — <sup>2</sup> Falco Benev. u 1137. — <sup>3</sup> Hugo Falcand., 290, 331. — <sup>4</sup> Gregor., II, 199, 121, 148. Pecchia, II, 229.

fo viel hervorgeht, bag fie teine reinen Ginkommen: ober Bermogenes fteuern maren.

Met Unebachme ber gerühuten Beit König Wilhelme II mechteten vorberungen um Biberhymike, Gemalt jing oft im Vedei; Soberien warde fogar bad Willige verneigert, bibereien bad Indillige feige reichen. Wan vernührete viele findiglich einfahmte gagen Berführig am Binger 1, verührete andere unwerfichtig durch Beireiungsbrieft, am Einger 1, verührete andere unwerfichtig durch Beireiungsbrieft, gabe an den Genaltschlich Bewaltungsblieden eine löchigte Allegabe an den föniglichen Schaft, Wie waren biefe Irbechjämber gefür gabe an den föniglichen Schaft, Wie waren biefe Irbechjämber gefür gabe an der Wilherschlichte für einer die Ji. 2 eber motlier für das jur Zeit der Wilherschlichte für einer die Jahren 1200 um beswillen bie Griaubnip eine große Wenge Getreibe fleuerfrei ansgrüßen zur 3, und im Jahre 1211 unrehen ihnen übermießen; wiele Spelingen am Getreibe, Wein, Bilforn um Brüdsten, die Ginnahmen von den Bakterein um der 7 gehnte von der 18 unfiffeken.

218 Friedrich endlich bie Regierung felbft mit fraftiger Sand er= griff, batte er ben festen Willen, Alles bei ben gepriefenen Ginrich: tungen Ronig Bilbelme II gu laffen, ober wieberum barauf gurudgufuhren, und bies gelang ibm auch größtentheils in ben erften Jahren. Befonbere merfwurbig ift in biefer Begiebung ein Gefes von 1232, meldes nicht nur viele Arten ber Abgaben fennen lebrt, fonbern and beweifet bag ber Raifer um biefe Beit noch in feiner Gelbnoth mar 3. Ge beift barin: Die Burger follen von ben Bagren, melde fie ein= führen ober ausführen, nicht mehr bezahlen ale fonft. Ferner tritt ber alte Stenerfat wieber ein fur Mepfel , Raftanien . Ruffe und anbere Fruchte, bei bem Graegelbe von Bieh, ber Sanbeleabgabe von verfauften Bferben ober anberen Thieren, bei bem Bage: und Deg: gelbe von Baaren und Lebensmitteln, bei ber Abgabe von Thunfifchen, Carbellen, Flache, Baumwolle' und Leber. Die Abgabe vom Sanfe fallt funftig gang meg. Bon benen, welche Bein im Gingelnen ober im Bangen verfaufen, wird nichts verlangt, fonbern in ibrer Sinfict bas altere Berfommen beibehalten. Beim Bachofe: ober Berbergegelbe follen funftig pon ber Unge brei Gran erlaffen 4 und bie Auffeher verpflichtet fenn, fur Bette, Strob, Licht und Sal; felbit ju forgen. Die Abgaben ber Schlächter werben ermäßigt fur einen Dofen ober eine Rub und fur ein Comein um brei Gran, fur einen Wibber ober ein Chaf um zwei Gran.

In ben fpateren Jahren feiner Regierung, mo Friedrich von fo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innoc. III, epist. V. 74. 98h bod feliß Roger 112t ber 3amitte Forei firtheit von allen 36len. Bergefrungsfererun i. w. 66lo. Ann. II, 21. Die Steuterbefreiung, welche Richerich II nach bem God. epist. Vindobs. P. 305, Pol. 717, Gennahme. treiblit, gehört washrifenfaliß in is dei tie fater Winterjahrighti. — Mongittor, Bullae, 73, 87. — 3 Rich S. Gerna, 1030 — 42 in Serffragung 6r. Tann man als Gena ober als Geröffen traten.

Der Finangminifter batte eine außerft genaue und vollftanbige Radweifung über alle Rechte, Befigungen und Ctaateeinnabmen in ben Banben. Die letten laffen fich auf folgenbe Bweige gurud: bringen. Erftens, perfonliche Leiftungen und unmittelbare Berpflich= tungen, und gwar Rriegebienft, Ausruftung von Schiffen burch bie Seeftabte, unentgeltliche Aufnahme und Berpflegung bes Raifere und feiner Beamten u. f. m. Statt biefer unmittelbaren Leiftungen trater inbeg nach freiwilligem Uebereinfommen oft baare Gelbzahlungen ein 2. 3weitens, Saub: und Spannbienfte ju Unlegung neuer Stabte und Burgen, Lieferungen und Unfuhr von Golg u. f. w. fur bie Flotte und bas Rriegszeug 3. Gelbft Rlofterleute maren bievon nicht ausge= nommen. Drittens, Ginnahmen von ben Lebnegutern mabrent ber Minberjahrigfeit ber Bafallen, von geiftlichen Stiftern und Rloftern mabrent ihrer Erlebigung. Biertene, Ginnahmen beim Lebnwechfel. Eröffnungen von Leben, fur Nechtigung unehelicher ober Briefter= finber und fur andere Gnabenbezeigungen. Funftene, Ginnahmen mannichfacher Art von Rrongutern. Gechotene, Grundgine von bem nicht zu Kriegslebn ausgethanen Lanbe und von vielen flabtifden Grundftuden. Giebentene, Sanbelofteuern bei ber Ginfuhr und Musfuhr vieler Baaren 4, Bolle, Safens, Weges und Bagegelber. Achtens, Ginnahmen von bem oben ermabuten eigenen Saubel, ober von ben in biefer Begiebung barter besteuerten Gegenftanben, wie Gifen, Rupfer, Stahl, Seibe, Salg und Farberwaaren. Deuntene, Bergebrungefteuern, beim Gingang in bie Stabte ober von ben Bewerbtreibenben erhoben, g. B. von Geife, Tala, Bleifch, Wein, Betreibe n. f. w. . Behntens, Chubgelb und befonbere Steuern von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pete, Vin, II, 38. — <sup>2</sup> Rich, S. Germ, 1925, Saba Malasp, III, G. Bist dipt, Vil, 233. — Sich, S. Germ, 109, 1028, 1028, 1044, 1047. Gergor, I, 70—80. Bianchini, I, 238. — <sup>4</sup> Bär pidice Manaben und bat Schepfele eribben. Hist, dipl, IV, I, 251. — <sup>4</sup> Die Taglace und Bricklate batten, natur ben natürlichen Ginfgfeinfungen, dieslife, Girandmenn und Werer und Ödirighler eribb bit Streen, nie ef felerin, gann auföhlichte, Gergort, I, 96. Um 1101 gap ber Bijder von Berth, and Lauden, 1987. — Streen am Öunnehmen von Shern. Lighelli, all, asera, I, 1925. Fr, Jüberglien am Öunnehmen von Shern. Lighelli, all, asera, I, 1925.

Juben 1 und Saracenen. Elftens, Gerichtsgefälle und Strafgelber. Bwolftens, außerorbentliche Steuern ober Kolleften 2.

Bon vielen biefer Ginnahmen ift icon oben gefprochen morren und uber andere feblt es an genaueren Radrichten, wesbalb wir bier nur noch in Begiebung auf Die gulett ermabnten außerorbentlichen Steuern Giniges beibringen wollen. Der Raifer fdrieb biefelben, obne gnerkauntes vertragemaniges Recht, bieweilen blog nach eigenem Billen aus 3; bisweilen enticulbigte er fich babei auf bie oben ermabnte Beife; bisweilen brachte er fie auf ben gand: und Reichotagen in Untrag und ließ bie vom gangen Reiche aufzubringenbe Gumme bewilligen. Bier bestimmte man ferner, nach Maggabe ber Ginmob: nergabl und ber Feuerftellen, ben Autheil welchen jebe Laubichaft vom Gangen übernehmen muffe. Die weitere Berthellung auf einzelne Orte ging hingegen burch bie Sanbe ber Landrichter und gulett burch ble Sande ber Ortobeamten 4. Damit jeboch bies Gefchaft, fofern es ausichllegent burd fonigliche Beamte geleitet murbe, nicht zu Ginseitigfeiten und Barteilichkeiten fubre, mußten jebesmal achtbare Manner aus ben Gemeinen baran Theil nehmen. Auch hoben biefe bas Belb ein und lieferten es bann im Bangen an ben Canbrichter ober vielmehr an bie Dechnungsbeamten ber Lanbichaft ab. Die Barone und ber übrige Abel gabiten bie außerorbeutliche Steuer von allem Gute, bas nicht bei Feftjegung bes Lehnsbienftes gur Berechnung gezogen mar 5; und wiederum pflegte man allen übrigen Unterthauen in ben Fallen eine außerorbentliche Steuer aufzulegen, wo bie Lebus= mannen (wie bei Berbeirathung einer Bringeffin, beim Ritterichlag eines Bringen u. beral.) ungewohnliche Leiftungen übernehmen munten. Co betrug bie Beirathoftener, welche bei ber Berebelichung ber Tochter Friedrichs an ben Martgrafen von Meigen erhoben murbe, bie Galfte einer bamale icon gebrauchlichen außerorbentlichen Steuer,

Die Geistlichen wurden nicht immer auf gleiche Motte, sonderen midber und ftrenger behandett, je nacheen ber Kaifer in freundlichen ober feindlichem Werfaltniffe jum Kapte sand. Guige Male gingen lie gang feri aus, bann wurden fie, fiendebugs aber ihre mittelbaren Wannen und ihre Unterthonen verschont; ober nam verlangte die Klogabe nur nach Berfaltnig ihrer nich anderweit pflichtigen Gliere, ober nam sagler entlich ist fellen gaften nach freum Sernfagen, bad bieß gleich allem übrigen nicht Bovorreckteten. Gie wugien es und bieß gleich allem übrigen nicht Bovorreckteten. Gie wugien es und für einen Wortseit balten, wenn sie bie auf ihrer Unterspeckens were

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Jahen in Saftrau überläßt Briterials bem beigen @rgifider, Brisco cilpl. H., J. 12. — <sup>3</sup> Wade, au Emist erfült Brierdeß Biss, aber mobl felmerläß möhren britere gangen Regierung. Monach. Patw., 733. Regesta Carol. J., 1, 84. — <sup>3</sup> Benesth. 306. der Vergesor. H. 1, 18. — 19. Persent. 19. Pers

theilten Steuern felbit und ohne Dagwifdentunft eines foniglichen Beamten einfammeln burften. Rirdengut, welches an andere Berfo: nen tain 1, unterlag allen gewöhnlichen Abgaben. Heberhaubt ichien man erft allmablich bie Grunbfate entbedt zu baben, nach welchen jene außerorbentlichen Steuern am billigften auszuichreiben maren; wenigftene gurnt Friedrich anfangs über mancherlei eingetretene Dig: brauche und befonbere baruber , bag ben Armen im Berhaltnig gu ben Reichen ein übertrieben großer Autheil aufgelegt feb 2. Gben beshalb befahl er jene Bugiebung tuchtiger Gemeineglieber und offene Mittheilung ber gangen Steueranlage. Beber Bebrudte manbte nich nunmehr an bie Gemeine, und wenn er bafelbit feine Gulfe fant, fo ging feine Beichwerbe mit ben Abidriften ber Berhaublungen uub ber Steuerrolle nach Sofe. Bei ber Abichabung follte aber Rudficht genommen werben auf bas gange Gigentbum und alle Ginnahmen, und wieberum nicht blog auf bie Ginnahmen, fonbern auch auf bie Musgaben und Laften, ja fogar auf ben Buftanb, bie Babl, Die Beburfniffe jeber Familie überhaupt, um biernach einen reinen, mahrhaft befteuerungefabigen Betrag gu ermitteln. Go oft es no: thig ichien, murbe bie Steuerrolle berichtigt, und Grundftude famen immer ba jum Anfage, mo fie lagen. Aber ungeachtet aller lobli: den Borfehrungen ericbienen biefe außerorbentlichen Abgaben, welche fich unter Friedrich und feinen unmittelbaren Dachfolgern in regel: magig wieberfehrenbe verwandelten 3, febr brudenb und manche Steuerpflichtige begaben fic, um ihnen ju entgeben , beintlich aus einer ganbicaft in bie anbere; allein fie murben aufgefucht, gurudgebracht und wohl noch obenein beitraft. Doch fant wegen ber Steuerrefte feine Abpfanbung bes Bugviebes ftatt 4.

Gattula, III, 339. —
 Petr. Vin., II, 39. —
 Petr. Vin., V. IS. Spinelli şu 1250. Troyli, IV, 3, 456. —
 Codex Vindob philol., Nr. 365, Fol. 129. —
 Wudy an Geriffliche. Mongior, Bullac, 60, 61, 87.

mas in abuliden Bebrangniffen wohl in unferen Tagen bewilligt murbe. Befonbere fab fich ber Raifer im Jahre 1239 genothigt, große Summen bei romifchen Raufleuten gu borgen und ibnen monatlich brei vom Sunbert zu versprechen; ja weil eine Anleihe von 322 Ungen nicht gur bestimmten Beit 1, fonbern feche Monate fpater gurudgegabit wurde, jo gab man nun vier Ungen fatt brei, ober 429 ftatt 322 Ungen , welches aufe 3abr 50 vom Sunbert betragt. Dieje Ericheinung ift zu ichredlich, ale bag man fie obne alle mei= tere Brufung hinnehmen burfte, und wir hoffen burch folgende Be= merfungen ber Babrheit naber ju fommen. In allen jenen Inleibevertragen ift guvorberft von laufenben Binfen nirgenbe bie Rebe , wogegen ber Raifer feinen Beamten wieberholt und aufs Ernftlichfte befiehlt, bie Rudgablung bes Sauptftubles unfehlbar am Berfalltage porgunehmen, bamit feine Raffe nicht burch bie Bergogerung in bie Musagbe ber Bindzablung geratbe 2. Bener bobe Gan ift ferner bloß fur Bergugeginfen versprochen. Daraus icheint und gu folgen, bag laufenbe Binfen überhaupt nicht gezahlt wurden und bas gange Beidaft ein gewagtes mar, beffen gludlicher ober unglud: licher Ausgang fur ben Raufmann von ber punftlichen ober unor= beutlichen Gelbwirthichaft bes Raifers abhing. Da aber bie Unleiben in ber Regel auf feche Monate gemacht wurben, fo verringerte fic bie Gefahr fur ben Raufmann; benn wenn ber Raifer auch nur etwa vier Wochen zu fpat zahlte, fo nunte jener bennoch fein Gelb ju feche vom hunbert. - Sollte inbeffen biefe Erflarung falich fepu, fo braugt fich eine zweite auf: bag namlich jene mit ben ans gesehenften romifden Baufern gefchloffenen Bertrage nicht ale bloge Belbgeichafte, fonbern ale ftaatolinge Dagregeln gu betrachten fint, woburch ber Raifer bie Darleiher entweber begunftigen, fur fich gewinnen und gegen ben Papft ftimmen wollte; ober wenn fich bas Blatt gewendet, wenn Rom fich gegen ibn erflart batte, fo ftanben ibm burch Innebebaltung jener Belber bebeutenbe Strafmittel gu Bebote. Gublich mar ber Binefug in jenen Beiten ungleich bober ale jest. Ale Mailand im Jahre 1197 febr ftrenge Gefete gegen ben Bucher gab 3, galten 15 bom Sunbert noch fur einen billigen Gan. und ale einige Rirchen in Tosfang ume 3abr 1234 Gelb leiben mußten, icheint man ben Urfunben nach 20 bom bunbert als bas Bewohnliche betrachtet zu haben. - Benn min biefe Grunde nicht gureichen fonnen und follen, um jene Auleiben als troblfeil barguftellen, fo vertilgen fie boch ben Schein einer mabnfin= nigen Berfchwenbung. Much haben wir um fo meniger Urfache, ben Raifer berfelben anguflagen 4, ba er bel eintretenbem Belbmangel alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regest., 250, 255, 266, 268, 290, 300, 314, 327. Rich. S. Gerni., 997, 998. — <sup>2</sup> Ne per morani curia nostra dispendium usurarum incurrat. Regest., 333. - 'Giulini, 134. Cartepecore di S. Bartol. di Pistoja, Urf. von 1234 - 35 - Regest. 270. III.

irgend entbehrlichen Ausgaben, 3. B. Antaufe und Reubane, fogleich einstellte und fich bel Bewirthicaftung feiner Guter bocht aufmert-

fam und beforalich zeigt.

XIV. Bon ben Krongütern und veren Berwaltung. Die Krongüter wurden stells auf Achaumy erwollert, stells berhachte. In jenem Falle trat eine genaue Aufligkt ein 1; in biesen ließ mit als ihr eine Auflichte ben, den Studie bei der Verlen gegen fringlichen ließ man fich eine Burgschaften in der in Witteltwag zwissen wissen der Vernollung und Berpackung in der Met regriffen 2, daß der ließer nehmer umd Blieger berießen einen bestimmten Aufleit von dem Kreauffen auf der Verlag bekann Wan bieft fürme, auf der Mer der umd Bohann 3, und es wirt als gruße Gnade berausgeschofen, daß der Kalfet landenen Kreaufgekren erlaufte 20 wilke Chainen zu schießen und den Ginwoshern grang bolgarmer Gegenden Schriften zu fäsier in mit den Ginwoshern grang bolgarmer Gegenden Schriftlich aus seine Williams

Ueber bie Rronguter einer Lanbidaft fubrte ein Brofnrator ober Amterath bie Aufficht, beffen Amt in ber Regel von bem bes Land: fammerere getrennt, bisweilen aber auch bamit vereinigt mar. 36m lag bie Gorge ob fur alle fonigliden Meder, Biefen, Garten, Beinberge, Forften, Jagben, heerben, Bohn : und Birthichaftegebanbe, Luftichloffer u. bergl. Er ließ, fofern es nothig fcien, pflangen, arnten, vertaufen, bauen u. f. w. 4. Er hob alle Rrongefalle, Erb: gelber und Befthaupt, er nahm alle eröffneten Lagguter ober Bins: leben an fich und fuhrte uber bies Alles bie genaneften Dechunn: gen, von benen eine Abidrift nach hofe ging, bie anbere aber in feinen Sanben blieb. - Bieweilen murben ihm auch Sanbels: gefcafte anvertraut; fo finben wir g. B. bag man vorrathige Bel: ber gum Ankauf von Getreibe, Bech ii, bergl. verwendete und ben aus bem Bertaufe gezogenen Gewinn berechnete. Batte im umgefebrien galle eine Lanbicaft Mangel an einem Gegenftanbe, mabrenb bavon in ber zweiten noch fonigliche Borrathe vorhanden maren, fo mußten fich bie Amterathe unter einander bas Dotbige gum Ginfaufe: preife verabfolgen.

Bu ben wichtigten bei Gifaften ber Muntaufte gehörte endlich bie ertung ber Berpachtungen. Sie fertigten vorber genaus Unfchlage , wo bage, Umfang, Guite bei Bobens, Werth ber Ilberelieferungsflude und Borrafte, wo ber bilberige Gertrag, die bestäusbigen Gefälle, bie Beinft in. f. m. nachgewiefen und bie que er wartenben Wefereinnahmen genau berechnet waren. Bestie est febte est feben Anter Beite bei ausgerabentischen Gestein allein zu bestreiten, fo wur-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regest, 318, 334, 335, 367. — <sup>2</sup> Ibid, 268. Gregor. III, 125. — <sup>3</sup> Regest, 268, 325, 366. — <sup>4</sup> Ibid, 234, 236, 244. Bianchioi, 1, 265. — <sup>5</sup> Consitt, 1, 157. Regest, 238. Bisweiten feferia ber Amsteath aud in einem abhängigen Berhöltniffe jum Landlammerre ger Banden ju höchen.

ben ihnen Behnlfen und Tagegelber bewilligt. Bene, boberen Orte geprüften und bestätigten Unichlage wurden nun bei ben Berpachtungen zum Grunde gelegt und bie Bertrage gewöhnlich nur auf funf Jahre gefchloffen, weil ber zimehmenbe Wohlftanb ftei= genbe Ginnahmen vermuthen lieg. Doch bewilligte man gern eine langere Bachtzeit, wenn von gang vereinzelten, ober geither muften, ober innibjam angubauenben fumpfigen Grunbftuden und ber=

aleiden bie Rebe mar.

Ungeachtet aller Borfichtsmagregeln blieben boch bisweilen Bacht= ober Steuerrefte, welche ber Raifer burch befonbere Bevollmachtigte ftreng beitreiben ließ, fofern nicht beren Untersuchung ergab, bag man jene folechterbinge nieberichlagen muffe und ben Beamten feine Soulb ber Cammig treffe 1. "Berr", fagte ibm einft ein getabel= ter Steuereinnehmer, "bas Land ift arm, wovon foll es gablen?" nub Friedrich gurute ibm nicht wegen biefer freimuthigen Rechtferti= anna. Der Reichofammerer und feine Rathe bilbeten bie bobere Stelle fur bie Amterathe; vor Allem aber zeigt fich bier bes Raifere eigene, auch bas Rleinfte nicht verfcmabenbe Ginwirfung. Rarl bem Großen icheint er in bem Ginfachften und Sauslichften eine Erholung von ben ichmerften Sorgen, ein erheiternbes Gegenflud ju Unftreugungen gang anberer Urt gefunben gu haben, und in ben Sagen, mo ber beftigfte Streit mit ben Bapften, wo ber gefabriichfte Rrieg feine Rrafte gang und ungetheilt in Anfpruch ju nehmen ichien, erließ er aus weiter Rerue Berordnungen, und fein Bebachtnig betrog ibn nicht über Dinge, welche berjenige gar nicht bes Behaltens murbig halt, bem fie nur in ihrer vereingelten Rleinheit ericheinen. Go befahl er: man folle Balmen, Inbigo und andere Karbefrauter auf feinen Gutern banen, ben Stuten Berfte geben 2, bamit fie mehr Mild fur ihre Fohlen befamen; bei miggerathener Gichelmaft bie überftuffigen Comeine folachten, ebe fie abmagerten, einen neuen Taubenichlag anlegen u. f. w. Er orbuete, wann, wie viel und wovon man ben Rnechten und Daaben Rode, Saden und hemben machen folle, und fchrieb babei: "Da bie Dienerinnen in unferem Balafte gu Deffina aus unferen Raffen gelobnt werben, aber nichts gu thun haben, fo befehlen wir bir, bag bu fie mit Spinnen ober auf eine andere nugliche Weise beschäftigeft, damit fie ihr Brot nicht in Mußiggaug effen." -- Und fo bekunmerte fich ber Kaifer, welcher bier zugleich ale Lanb = und Sauswirth ericbeint, um Begliches, bis auf bas Reinigen ber Beinfaffer, bie Benutung ber Ganfefebern, bas Stopfen ber Betten und bas Berichneiben ber Sabne 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rich. S. Germ., 1048. Spinelli, 1067. — <sup>2</sup> Regest., 248, 261, 262, 295, 321, 367. Alcuni Giudei venuti del Garbo, piantassero l'indaco, l'alcanna ed altri forastieri semi. Gregorio, Discorsi, 154. -Petr. Vin., III, 67. Gregor., III, 122-125.

XV. Die Biffenicaft. Geit Rarl bem Großen und Alfreb pon England fonnte man feinem weltlichen Berricher nachrubmen. bag er Runft und Biffenicaft uber bas allernachfte und bringenbite Beburfniß binaus beforbert batte; beshalb ericheint Friebriche II ba: fur bewiesene raftiofe Thatigfeit boppelt wichtig und breismurbig. Bwar fann fein Gingelner ploglich einer wiberftrebenben Reit iene bodften Richtungen bes menichlichen Geiftes aufzwingen, wohl aber tann er bas bereits Ungeregte in lebenbige Bewegung bringen, bie Rnodpen ju Bluthen entfalten beljen und bem Befruchteten bie Beburt erleichtern. Fur folch ein ber Beit angemeffenes, geiftreiches Eingreifen wurben Berifice, Auguftus, Loreng ber Debicaer mit Recht gerubmt; und wenn biefe in Sinfict bes in ibren Tagen wirfs lich hervorgegangenen ben Borgug verbienen, fo barf auf ber anberen Geite nicht vergeffen werben, wie viel fcwieriger ber Un= fang unter Friedrich mar, und wie viel Sinberniffe ibm entgegen: traten 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se Federico fosse vissuto nei più belli anni d'Atene o di Roma, sarebbe fra gli Romnin celebri, maggiore di Alessandro e maggiore d'Augusto. Della Valle, Lettere Nr. XIX. — 3 Signorelli, 11, 296. — 2 Diplomanifigher Poir-lette diet i greisifiper C pracede O. Belle Britt. — 3 Diplomanification del Poirit. — 4 Diplomanification del Poirit.

Der Crystische Robonds von Annalf, jur Zeit König Mogere, verschaft des Gerichisch und Gerichische in Gerichische in Gerichische in Gerichische in Berichische 1175 in Wessen von ihre Gestlichte und Gemeinen; nuch ehm Kreibrische Gestliche und Gemeinen; nuch ehm Kreibrische Gemeines Von von 1194 soll in jener Stadt von der Wennten einer Gentrack Von der Mogelier Jordanus machte grichische Werfe und Kreibrische Bedagerung von Anzana u. f. w. and Kreibrische Bedagerung von Anzana u. f. w.

Bidtiger ale biefe Gingelnbeiten, welche nur bas Dafenn außerer Mittel beweifen, ift bie Frage: ob und wie Friedrich biefelben an= wanbte ? Durch Dachforfdungen in feinen eigenen Staaten, burch Benutung feines Aufenthaltes in Gyrien 2, burch Berbinbungen mit grabiiden Berridern und burd Aufauf brachte er mebr Bucher aus fammen, ale irgent ein Gurft feiner und ber nadfivergangenen Beit; und zwar fammelte er nicht blog Berte einer, fonbern jeber Urt, und neben ben alten Schriftftellern und ben Rirchenvatern erhielten auch bie Romane fpaterer Beiten 3 und bie Gebichte ber legten Sage ihre Stelle. Um aber bie alten griechifden Schriftsteller guganglicher gu machen, wurden auf feinen Befehl mehre berfelben aus ber Itridrift ober aus ben grabifden Ueberfepungen ins Lateinifde ubertragen 4, 3. B. ber Almageft bes Ptolemaus und bie Thiergeschichte fowie anbere Berfe bes Ariftoteles . Geine Gobue folgten biefem Beifpiele. Go lien ber junge Ronig Rourab im Sabre 1236 eine gu Deffina gefundene Sanbidrift von ben Thaten ber Ronige, Danfreb ließ burch Bartholomaus von Deffina bie Gitteulehre bes Ariftoteles überfeben. Wenn auch einige Buder biefes Beifen icon früber im Abenblanbe befannt maren, fo mehrte fich boch ohne 3weifel bie Befanntichaft mit benfelben burd bie Bemuhungen ber bobenftaufen; benn ber Raifer Kriedrich mar fo weit entfernt von ber fleinlichen Begier nach ausschließlichem Befit jener Schape, bag er fie vielmehr ber Univerfitat Bologna, ohne Rudficht auf beren ibm oft feinbliche Befinnung, mit einem Schreiben überfanbte, morin er bem Befeutlichen nach außert 6: "Die Wiffenfchaft muß ber Bermal= tung, ber Befeggebung und ber Rriegofunft gur Geite geben; weil biefe fouft, beu Reigungen ber Belt und ber Unmiffenbeit unterliegenb, entweber in Tragbeit verfinten ober gugellos über alle erlaub:

J. Chron. archiep, Annalf., 168. Gallo, Ann., 48, 50, 68. Frid. de artie ven, prent, XVI. — 3. Gedriche Striederghieter, XXVI. 53. Schriche, Nicherghieter, XXVI. 55. Tirah, IV. 75. — 3. Regest., 337, heift et: quaterni eeripti de libro Palamides, qui fuerunt quondam magistif Romanez, (sie) nutrem Rafter grifeit. 6. Green, debe bie Belfisquagen Berfiins aus bem Ratieifden ins Brauphiffeet (7) sheripen leghen. Paris manuscen, 1, 130. — 4 Seniore, Despuis, Badiet, II, 364. Beiners, Bergi. II, 676. Secren, Gefdidiete bert fille, ĉiete, 1, 246. Gallo, Ann., II, 85. — 3 Wäheres um biefe bierider in Paris manuscen. Paris hander de proposition de la companya de l

ten Grenzen binausidmeifen. Desbalb baben mir von Jugend auf Die Wiffenicaft gefucht und fie in ihrer eigenthumlichen Geftalt ge= liebt. Rachber murben wir burd bie Gorgen ber Regierung freilich oft bavon abgezogen, aber feinen erfparten Augenblid liegen wir in Dufiggang vorbeifliegen, foubern vermenbeten ibn mit freudigem Ernfte zum Lefen trefflicher Berte, bamit bie Ceele fich aufhelle und fraftige burd Erwerbung ber Biffenicaft, ohne welche bas Lebeu bes Menfchen ber Regel und ber Freiheit entbehrt. Darum haben wir jene trefflichen Werte gungdit fur une überfegen laffen; weil aber bas eble Befitebum ber Biffenfchaften burch Berbreitung und Bertbeilung fich nicht minbert ober zu Grunde gebt, foubern befto bauerbafter und fruchtbarer beranmachit, je mehr man fie mittbeilt und verbreitet: fo wollen wir biefe gewonnenen Fruchte mancher Anftrengung nicht verbergen, uoch ben eigenen Befit fur recht erfreulich halten, ebe wir ein fo großes Gut Anberen mitgetheilt baben. Diemand aber bat barauf ein naberes Anrecht ale biejenigen Danner, welche aus ben alten reichen Bebaltern fluglich neue Bache ableiten und burftigen Lippen ben fugen Labetrant barreiden. Des: halb moget ihr biefe Berte ale ein Gefchent eures Freundes, bes Raifere, gern aufnehmen und um feiner Empfehlung und ibrer inneren Trefflichfeit willen benen zugesellen, welche ibr burd, eure Ertlarung neu belebt." - Und nicht minber weife ichreibt Friedrich ein anberes mal 1: "Bir glauben, bag es une nube und Gewinn bringe, wenn wir unferen Unterthanen Gelegenheit verfchaffen fich gu unterrichten; benn gebilbet, werben fie Rechtefachen geschickter fubren und, ber berrlichen Stute ber Biffenicaft vertrauent, fich, bie 3brigen und bas Baterland beifer ichunen."

Det blefer Sinnedart mußte es dem Kaller überaus am herriegt ju tiegen, dem Mitungstand des Wolfes in feinem eigenen Gretriegt ju verbeifern. 3mer festlie es in den grögeren Orten ustig gang in verbeifern. 3mer festlie es in den größeren Orten ustig gang in offentlich der Bracken deige brackt vourden; in den Alfastagsguten der Sprachen beige brackt vourden; in den Alfastagsguten Brümer Immen verte Geife immen fig und de der Mitungen sie und de der mitgelte in destig Willem 19. der Brümer 19. der Karbinal Beiere von Kopus destifts im Jahre 1908 eine Gaule für der ferden Kaller, von Gefülle und deste mehren fich genoffen den der der bei bei ferden Kaller, von Gefülle und des in welches, für jeur Zielen nie sein geste der Sprachen der ferden geste Sammer, reftelt. Aber dies allte erfelten ich aus, und obgleich Friedrich siene Gorgfalt auf, auf de eigentigen inflicher erfannt, ein siene in ficher und der der ein gestellt der erfante, is siene ihm doch im Vereinigungspunft für das Gang und das Wittel gin ihm doch im Vereinigungspunft für das Gang und das Wittel gin felten, über die Moller konnad da

Martene, Coll. ampliss., II, 1141. — Pansa, I, 112. Ughelli, Ital. sacra, VII, 210.

Deshalb grunbete Friedrich im Jahre 1224 eine neue Univerfitat fur fein ganges Reich in Reapel 1. Schonbeit ber Natur, Bruchtbarteit und Boblfeilbeit fprachen in außerer Sinfict fur biefe Stadt, und bas Berufen ber gerühmteften Lebrer aus allen Babern 2 gab ber neuen Unftalt fogleich miffenfchaftliche Saltung. Den Stubirenben verbien man Giderbeit fur ihre Berionen und ibre Gnter; fie erhielten ibren eigenen Gerichtoftanb und ibre eigene Obrigfeit und wurden von vielen fonft allgemeinen Abgaben und Dienften befreit. Bwei Burger und zwei Stubenten ichatten binnen Babreefrift alle Miethemobnungen ab, bamit fein Streit entftebe und Diemand überthenert werbe. Man hatte Magregeln getroffen bag Die Stubirenben, im Kall eintretenber Berlegenbeiten, Gelb gegen Bfant gu billigen Bebingungen erhalten fonnten, welches mabrent ibrer Stubirzeit nicht von ben Glaubigern burfte beigetrieben merben, Allen Rleifigen und Geschickten verfprach ber Raifer fonelle und angemeffene Beforberung. Solche Borguge und Begunftigungen veranlanten allerbinge bag fich febr Biele, und unter ihnen Ginige mobl nicht aus rein miffenschaftlichen Grunden, gur Univerfitat brangten; aber Briedrich traf bagegen feine anaftlichen Dagregeln und theilte bie in angeblich wiffenfchaftlicheren Beiten bervorbrechente aemeine Rurcht nicht, ale merbe es bei Beforberung ber boberen Richtun= gen bes menichlichen Beiftes balb an Sanben fur bas Bemeinfte fehlen.

Bagrend bes Kaifred Abwefenheit im Sneien und dem Kriege mit ben Rugele litt die Universität icht; nach feiner Mäcker, bet wirfte er thätig und mit Erfolg für ihre Herfellum. Er forderte Verteur Befude auf, betelf Jaliaber, die erbos im Anselaue fludiren, Com schon felber erfolkten Erfellen gemäß) gurlid und miterfligte arme talentvolle Jänglunge mit freigeftiger Spank 4. All die Bettellumde, erde ering Lehrfülle ber Goutteglaberfheit befommen hatten, im Jahre 1240 ihrer Ginmissum im Staates angefagnschiebt polier vertrieben murken, befegte man bie erledigten



<sup>1</sup> Petr. Vin, III, 10 — 13. Giann, 428. Signorelli, II, 408. Rich. S. Germ, 997, 1055. Tirab, 11, 50, 420. — 430. Bonon, hist misc. aus Griffo 3a 1225. Histor. dipl., II, 1, 447. — 1 Gien Breiffe of Germandid, Orcer, 1, 233. — Illist. dipl., 1 47. — 1 Gien Breiffe of Germandid, Orcer, 1, 233. — Illist. dipl., 1 40. History, 1 and 
Stellen mit gelehrten Benebiftinern aus Montetaffino 1. Sonft galt ber Berluft eines grachteten Lebrere fur etwas fo Bebeutenbes 2, bag ber Raifer baruber in mehren Schreiben fein ernftliches Beileib bezeigte und bie Smoirenben troftete. Much ein Lehrer bes Rirchen= rechte ward angestellt; benn ob es gleich ber Raifer nicht im vollen Umfang anerfannte und manden eigentlich papftliden Bestimmungen wibersprach, fo verwarf er boch feineswege ben mehr driftlichen Theil beffelben 3.

Mis bobere Lebranftalt bauerte neben Reapel nur ble Schule ber Mergte in Salerno fort. Bare Diefe gang auf arabifche Beife gegrundet gemefen, fo mußte fie fich eber in Sicilien ale in jener Stadt entwidelt haben 4; aber man fonnte ja bie griechifden Mergte in biefen Gegenben noch leichter aus ben Uridriften ale aus ben grabiiden Ueberfegungen tennen lernen, und wir finden bier icon bor Ronftantin bem Ufrifaner eine argtliche Lebranftalt. 3a, wenn Anbentungen in einer vatifanifden Sanbidrift nicht gan; trugen 5, jo gab es besonbere Lebrer fur Griechen, Saracenen, Lateiner und Bebraer, und fur jebes Bolf murben Borlefungen in felner Gprache gehalten. Gelbft Frauen nahmen am Unterrichte Theil, ja einzelne

werben ale Lehrerinnen und Schriftftellerinnen gerühmt 6.

Ronrab IV erbob Salerno, mabrideinlich aus Born über Reapele Biberfeblichfeit, an einer allgemeinen Univerfitat fur alle gader 7; aber feln Job binberte mobl bie Bollziebung biefes Beichluf: fes, und Manfred begunftigte wiederum Reabel auf jebe Beife, -Unter Rarl I von Unjon erhielt bajelbit ber Lebrer bes Rirchenrechts jahrlich 25 Ungen Golb 8, ber Raturmiffenschaften ober Bonfif 20 Ungen, ber Logif 12 Ungen, ber Sprachlebre 10 Ungen. Bir miffen nicht, ob biefe Bertheilung bes Gehalte von Rarle perfonlichen Anfichten abbing, ober mit allgemeinerem Gebrauche ftimmte, ober ob baburch feineswege bie bobere ober geringere Burbigfelt ber Biffenichaften, fonbern nur bie großere ober geringere Geltenbeit ber Lebrer ausgefprochen ift.

XVI. Die Runft. Diemals war bie Runft im unteren Italien gang ausgestorben "; ob man aber ein romifches ober italienifches Treiben berielben neben bem griechifden gunehmen burfe, fann bei ber Difdung jo mander Bolfer in biefen Gegenben gwelfelhaft bleis



Origlia, I, SI, 102. Godelin., 280. Gregor., Introd., 56. Jamsilla, 495.
 Petr. Vin., IV, 7, 8.
 \* Glustin., Bibliot. stor., I, 195. Regest., 265.
 \* Bor Griderich marra direbingé Edulen in Reapt. 1. 135. regess., 205. 205 griering waren auferunge Schulen in Medril, der burchauf eline eigentliche falmerfield. Origlia, 1, 43. — 4 Signo-relli, II, 240. Tirab., IV, 200 [a. — 5 Cron. msc., 4936. Vaic. unb Cod. epist msc., 4957, 39. — 6 Sacfer, 198. — 7 Tirab., IV, 61. — 8 Regest. Caroli, I, I, 54. — 9 Dies benetifn unter Mus berem bie lehrreichen Werfe bes Bergogs won Gerrabifalco unb bee Dr. Schulte.

ben. Bewiß ichmolg bas Bebilbete in eine gum Theil unbewegliche Form gufammen, welche mir, fofern fie nich nirgenbe an Bolfe und Staatogreugen banb, nirgenbe aus Bolfdeigenthumlichfeit berborwuche 1, vielmehr bie driftliche ale bie bygantinifche nennen foll= Chriftliche Grunbformen und Charaftere bielt man in aller Robeit ber erften Ausführung fest, und fo febr man auch erwarten mochte, bas neue Leben, welches bereits gegen bas Ende bes 12. Jahrhunderte in Gubitalien fur bie Runft begann, muffe von ben morgenlanbifden Griechen ausgegangen fenn, fo finbet fich boch ba= fur fein blureichenber Beweis. Un biefer Stelle verbienen nur Er= mabnung ber normannifch beutide Raifer felbit und ber Bifaner Dis fola. Diefer murbe guerft burch alte Runftwerte angeregt, ben berfommliden Bea, auf welchem man nicht vorwarte fam, ju verlaffen 2, und leiftete fur jene Beiten unglaublich viel; Friedrich er= fannte feinen Werth und nahm ibn gleich nach feiner Raifertronung mit fich in fein Reich. Gier wirfte er ale Bilbhauer, ale Bau= fuuftler und vielleicht ale Stempelichneiber ber Augustalen; er baute unter Anberem 3 einen Palaft und eine Burg in Rapua und erzog gewiß tudtige Schuler, beren ber Raifer fo viele beburfte. Difola Majuccio, ber erfte neapolitanifche Bilbbauer und Baufunftler von Bebentung, ftanb ohne Zweifel mit ihm in naber Berbinbung. Tomafo ba Stefani, ber um bie Mitte bes 13. Jahrhunberte ale ein= beimifcher Maler Bewunderung erregte, mare ohne Die allgemeinere, burd Friedrich veraulafite miffenicaftiide und funftierifde Thatiafeit vielleicht nicht von ber alten Beife abgewichen.

Durch bes Kaifers Songfalt entstanden in Kapua und Neugel be erften Aun fig am tungen. Benigftend barem die Bider, filierenen Gefäße und Kunffaden manderfei Art, weiße Karl I in der Burg Lovo gr Neugel fand ; groß größenteist unter Kriterbeit, il mageschafft, und in der fapuanissen dem dem generalen der Gegenlänen. Bieles ward gefauft, Wanches gefunden, Giniges auch nach Kriegstein der Schaffe der Kreigen der Gegenlänen. So 3. B. Laufte Kriederich ein Gegenlänen, der Gegenlänen der Gegenlänen. So 3. B. Laufte Kriederich ein funftreich gearchiete Schafe von Dung und andere Rolbartieten funftreich gearchiete Schafe von Dung und andere Rolbartieten für 250 Untgru; aus der Gegend von Wom vor eine ehren Willefalle wir der Gegen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Breit raten in ber Miertsimere. — <sup>3</sup> Cicopanen, 1, 343, 465. Lanci, Sexola nepplit. Morrona, 11, 87, prietja nedo pon einem Banneithe und Bildbauer Bartolemise aus Bifo, melder 1223 in Breitrich Diemet et al. — <sup>3</sup> Vasari, 1, 264, ed. Forcent. — <sup>4</sup> Regesta Caroli I, 1, 93. — <sup>3</sup> Rinaldo, II, 175. Granata, I, 31. — <sup>5</sup> Regesta (275. Rich. S. Germ., 1050. — <sup>7</sup> Ferrar. Ach. muso. Brim Bau einer nessen Baug in Maverna foll man aus alten Satis gebranut haben. Fantuzz, III, XIV.

Rirche bes beiligen Dicael befanden, binweggenommen und in Be= lermo aufgestellt. Bei Augusta in Gleilien lieg ber Raifer, auf ben Untrag eines Lebrere ber Rechte, Rachgrabungen veranftalten, welche, wie es icheint, Die Entbedung alter Runftwerfe jum 3wede batten 1. - Golde Borforge fur bie leberbleibfel fruberer Beiten um ihrer felbft willen mar mohl etmas gang Reues und Geltenes; weit ofter bebiente man fich ibrer bazu, ben Beburfniffen ber Gegenwart abzubelfen. Go erbaute Bifchof Balter von Agrigent ume Jahr 1127 eine Burg jum Cous gegen ble Caracenen 2 aus ben Denf: malen ber aften berrlichen Stabt, und zu einem Rirchenbau in Brunbuffun benutte man im Sabre 1145, wie fo baufig, bie Ruinen ber Tempel. 3a, felbft Friedrich II ließ bei feiner Abreife nach Bala: fting in blefer Ctabt aus Beforgnig vor papftlichen Unfallen eillaft eine fefte Burg errichten 3, wogu bie Steine ber alten Bafferleitun: gen, Theater und Tenmel fo verbraucht wurden, bag bier jest meniger Ueberbleibfel romifcher Beiten aufzufinden find ale in manchen gang unbebeutenben Orten. Muf fo traurige Ralle muß man bas Sprichwort anwenden : Roth fennt fein Gebot; boch ift Friedrich II wegen jener Benutung alter Baurefte eber enticulbigt ale ber Bicefonig Canta Riorg, welcher im Jabre 1557 obne fo bringenbe Beranlaffung in Rapua bas Bebaube nieberreigen ließ, worin und woran fich bie oben ermabnten von Friedrich gesammelten Runftwerfe befanben 4. Das Meifte ging babel aus bloger Rachlaffigfeit und Gleichaultiafeit zu Grunbe.

lleberhaupt find feir wenig Aunftvenfmale aus jener Beit noch serfiedt und überfeben, ind Mandes ist vielleicht noch verstellet und überfeben, weil man neben ber fünstlerifden Burdsstellt indt bie geschichtliche Budistleit beachtet; best berglästiger wollen wir die urenigen Spuren undweifen, welche fich darbeit in Schifften ereiftrust füber.

Im bifchflichen Paloffte ju Troja bivar bereits im Johr 1904 bie Stadt Boggia, wahrschienlich auf ber Mauter, abgemalt. Mehre Gemalde befanden fich im faijerlichen Palafte zu Neiero und im Balafte zu Neapel die Bildmiffe Briedrichs II und Peters von Minca.

Bon ber Botterflichfeit ber in Meffina 9, Balerus und Brunzpuljum gehrägten Mangen ift icon gesprochen worben. Bu gleider Ausbildung mag jich bie Aunft ber Golbichmiebe erhoben baben; wenigstens murben Thiergestulten, balbertabene Arbeiten ubergl. in versicherenn Mentallen an Buffen, Rüfungen, Gefüben,

Regest, 372. — <sup>1</sup> Gregor. I. prove 4. Strajetér Pirri Sicila, 1, 698. — <sup>3</sup> Andris, 366, 384. — <sup>8</sup> Inadós um Granata, - c. — <sup>5</sup> Innoc. III epist, VII, 151. Regest, 294. Castellan, 1, 275, bréauvitt, ju Stapel sisters in S. Maris in Gircolo umb in S. Leonardo di Chiaja Granithe sen 1140. — <sup>6</sup> Regest, 243. Constit, III, 49. Daniele, 40. Saba Malaspina, III, 140.

Gefährn Lendirtu u. f. w. angefracht. Besonders merfwirdig mußbe er and Sch getriebeue, mit Verlen umt Berfleinen verzierte Throniesse in den geschen bei der Anton England von Anjon erz beutete und bem Bagfte Aleman V (fentle. Die in Balemo für be hohenflansfliem Königs verfertigten, wobierzietten umb terflüch geglätteten Särge von Berphyr beweifen, daß bie schwere Kunft biesen hatten Eira zu vonreiben, nicht verlenn von und 1.

Muf ber Brude uber ben Bulturnus in Rapna ftanben bie von ben banfbaren Burgern errichteten Bilbfaulen bes Beter von Binea, bes Thabbaus von Gueffa und bes Raifere felbft 2. Die bei: ben erften waren icon langft verloren gegangen, bie bes geehrteren Raifere batte nich bagegen erbalten, bis in ben neueften Rriegen (wo Berftorung alles Alten und herrlichen Grundfat wurde) freche Colbner ibr Arm und Rug verftummelten und foggr ben Ropf bermuterichlingen. Der Raifer ift fibenb bargeftellt und bat ben einen Ruf etwas weiter porgeftredt ale ben anberen. Gine Sanb rubt auf bem Ruie, bie anbere ift bebeutfant aufgeboben, als begleite bie forperliche Bewegung ein ernft ausgesprocenes Bort. Renner bebanbten, bies fur iene Reiten porzugliche Werf fen nicht von einem pifanifden, fonbern von einem neapolitanifden Runftler 3. Bor ber letten argen Berftummelung batte ber verftorbene neapolitanifche Beididteforider Daniele, ein großer Berebrer Friedriche II, ben Robt in Oppe abformen und banach einen Ring ftechen laffen. Der Oppeabguß ift in Deapel nicht mehr aufzufinden, ber Ring aber, biefes einzige noch übrige Dentmal um bes Raifere Benichtebilbung ju erfennen, befindet fich jest in meinen Ganben und ftimmt mit ben icon ermabuten Golbmungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Géen fo finh bie Grahmäfer ber nermannifgins Ränige in Mourcale metrhuirbig. Castellan, 1, 276. — <sup>2</sup> Tomaso de Masi, 192. — <sup>3</sup> Lettere Sanesi von della Valle, 1, 296. Cicogn., 1, 313. — <sup>4</sup> Della Valle, Lettere, XIX, noch Luc. di Pens. ad Cod. lib. XI, ut. XI, 1. 4. Troyli, IV, 1, 8. Clarlanti, 339. Regest., 294.

grunden und bie Weftungewerte von Arce auf eine neue und beffere Beife anlegen 1. Bor Allem ift aber ber raftlofe Gifer breidmur: big, mit welchem er theile bie mabrent ber fruberen Burgerfriege vermufteten Stabte berftellte, theils an paffenberen und iconeren Orten neue anlegte. Go grunbete ober erneute er Altamura in Bari 2, Aquila in Abruggo, Alitea und Monteleone in Ralabrien, Flagella in Terra bi Lavoro, Dobona und Luceria in Apulien, Altamo, Agopa, Terranova, Augusta und Beratlea in Sicilien: er vericonerte Rapua und Gaeta, er ließ neue und weitere Mauern um Balermo errichten, er ließ ben ungebeuren, altromifchen Ableiter bes Baffers aus bem Celanerfee reinigen und berftellen u. a. m. 3. Diefem lobliden Beifpiele folgten feine Unterthanen und gwar nicht blog in Sinfict nuglider, fonbern auch in Sinfict iconer Bauwerte. Go errichteten bie Burger feiner Geburtoftabt Befi ibm gu Ebren einen Triumphbogen von Marmor, ber mit Bilbfaulen und anderen Bilonereien gefdmudt war. - Ueber bie Dufit fehlen faft alle Radrichten; bod miffen wir, bag Friedrich mehre gute Ganger in feiner Rapelle auftellte und bie griechifche Cangweife allmablich gang von ber romifden verbrangt wurde 4.

Artherich war nicht groß \*, aber fest gebaut, blowd und in after erbereitsten Uedungen, in allem mechanischen Künstlen fest geschicht. Un die schlien Seiten siehe sich die hauft gebiltete Nage auf feine Berife an; der Nume wer wechsgefallete, des nurmeliche Klun seinennegs siemach absällend, und des beindte in der Negel ibe ferundige Seiterteitt, auf ernelt Verenalssing oder auch Ernfl und Strenge and. Wertwirzig ist überhaupt, um sogleich von dem kengeren auf des Innere überzugeben, die diesest geschiede von dem

Grossi Lettere, II, 35. Hulllard, 110—112. Histor, dipl., II, J. 522.
 Giustin, Dizionar. Selimbarat, II, 534, 608. Leastil, II, 19, 124, 145. Amico, Lex. Val. Noto, I, 58. Arright, I, 83. Gesteni, III, 19, 194. Opuscoli, IX, 49. Jamilla, 485. Eciseni, II, 149.
 Signorelli, II, 494. Opuscoli, IX, 49. Jamilla, 485. Eciselli, II, 14.—7.
 Firra, II, 1360.
 Septemberg, III, 1260.
 Septemberg, III, 1270.
 Firra, II, 1360.
 Septemberg, III, 1270.
 Septemberg, III, 1270.
 Septemberg, III, 1270.

bung bes hoditen Eruftes, ja ber großten Streuge und Folgerecht: beit mit ber uaturlichften Beiterfeit und einem gu Luft und Cherg aller Art fahigen, überall geiftreichen Gemuthe. Wenn auch bie bit= teren Erfahrmugen eines langen Lebens allmablich im Alter bie erfte Seite febr bervorhoben, fo verichwand boch nie ber Blang, welcher von ber zweiten ausging; und wenn auch bie zweite bis an Befah: ren und Abwege fubrte, fo richtete bod bie erufte Rraft ibn balb trieberinn in die Bobe, und feine burch ein halbes 3ahrhundert un= unterbrochene Thatigfeit wiberlegt am beften bie Uniculbigung, ale fen ber Raifer oft in Luften untergegangen. Gelbft feine größten Reinde fonnen ibm ibr Lob nicht verfagen, fonbern gefteben: er mar ein fubuer, tapferer, ebelgefinnter Mann, von ben größten natur= lichen Anlagen 1, freigebig, aber bod nicht verichwenderifc, voller Reuntuiffe; er verftand Griechifd, Lateinifd, Italienifd, Deutich, Frangonich und Arabifd. Er gab nicht bloß bie Beiebe, fonbern ließ auch genau untersuchen, ob fie gehalten murben, und ftrafte bie untangliden Beauten fo ftreng 2, baß fie von Unbilben möglichft ab: geichredt murben. Die Geringften burften gegen ibn flagen, und Beber übernahm ohne Furcht beren Bertheibigung u. f. m.

Bon bem Bormurfe ber Erreligiofitat, welcher bem Raifer ge= macht wurde, muß in ber weiteren Beidichtbergablung mit Debrem bie Rebe fenn. Sier genuge bie Bemerfung: bag er allerbinge fein Chrift war in bem Ginue, wie es bie Bapfte und bie Monche 3 von ibm verlangten; bag aber ein Raifer, ber burch foroffen Bi= berftanb gereigt, burch icarffinnige Zweifel \* aufgeregt, burch bittere Erfahrnugen belehrt, burd umfaffenbe Unterfudungen aufgetlart und baburch, wir mochten fagen, Broteftant geworben war, im boberen Sinne immer noch Chrift blieb und um bes Berwerfens einzelner firchlichen Formen , Aufpruche und Glaubensfate willen feineswegs bem Jubenthnine ober bem Dubamebanismus naber fant, ober gar in einen geiftlos gleichgultigen Unglauben bineingerieth. Bielmehr wurben ibm Dande, nach fpateren Annichten, Bormurfe megen feines Aberglaubens machen tonnen, weil er Tobtenmeffen fur feine Borfahren halten ließ 5, ben Rloftern und Rirden Contungen machte und überhaupt unter bem Borbebalte, bag man bem Raifer gebe was bes Raifere ift, bie driftliche Rirche fur bodit wichtig und ichlechthin meuthehrlich hielt. Cogar ber Glaube an Bunber wirb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malespini, 112. Villani, VI, J. Monach, Patav, 720. Freiburger (Sr. 6., 6) sitter (1493 Salimben), 335 ifter Serfer gifelts, Blenige udvern tilm auf (friben girfel) genefin. → <sup>1</sup> Bich. S. Germ., 997. Spinolli, 1065. Math. Paris, 343. Jamsilla, 495. — <sup>3</sup> € mediet man tilm greje Berwirfe, bag er fish am €znutage beb. Iluilland, 99, 107. Per billiger ister Riterieria pritejat das site! Evarifet. — <sup>3</sup> Zadel bes balb bei Feix Neve. — <sup>3</sup> Inveges, Ann., 594. Andria, 385 — 397. Lello, 42.

ibm, fonberbar genug, neben feinem Unglauben jugefdrieben. Ale er namlich bas ungeborfame Ratanea ftrafen wollte, ftanb bes Dor= gene Agatha, Die Coupheilige ber Stabt, auf feinem Beberbuche und fagte ibm : "Beleibige mein Baterland nicht, bennt ich rache bie Unbilben", worauf Friedrich von feinem Borhaben abftant 1. Dieje Ergablung ift inbeg erfunden, und es liegen andere Grunte gur Saub, marnin ber Ralfer feine eigene Stabt nicht gerftorte; bagegen bat es feinen Zweifel, bag er nach bamaliger Gitte Sternbenter bielt unb auch befragte. Ihren Ausspruch fürchtenb, bag er unter Blumen fterben werbe 2, habe er Floreng nicht betreten, und wie es wohl zu geben pflegt, icheint Spott über folde Beiffagungen und eine bunfle, Bornicht erzeugenbe Besorgnig zugleich obgewaltet zu baben. 3m Jahre 1227 gab ibm fein Sternbeuter, mabricheinlich auf Beranlais fung fpottifder 3melfel, in Bicenza einen verffegelten Bettel, morin ftanb, zu welchem Thore er hinausgeben werbe. Friedrich lien. bas mit biefer Musfpruch gu Schanben werbe, ein Loch in bie Dauer brechen und ging hindurch; aber fiebe, im Bettel bieg es: Der Raifer wird burch ein neues Thor hinausgeben 3. Db bereits ein anberes Thor bas neue bieß, ob ber Raifer Renutnig, Bufall ober Betrug barin fab, ift fcmer gu entideiben, Ueberhaupt erhielt an Friedriche Bofe ber Sternbeuter nie bie große Bebeutung und verleitete nie gu fo finfteren Schritten, wie etwa bei Ezelin von Romano. Bielmebr trieb ber Raifer feinen Sternbeuter Dichael Cfotus gn mehrfeiti: gem achten Erforiden ber Ratur und gum Ueberfegen ber Binchologie und Thiergeschichte bes Ariftoteles 4. Doch nicht Cfotus, fonbern Briebrich felbit mar ber Deifter in biefem Rache. Bir benten von ibm ein Bert über bie Runft mit Bogeln zu jagen, welches nicht etwa blog baburch eine oberflächliche Mertwurbigfeit erhalt, bag es ein Raifer fdrieb, und eben fo wenig ein Jagbbuch ift, wie es viele Ritter bamale hatten fchreiben tonnen, wenn fie überhaupt ber Beber machtig gemefen maren. Benes Wert enthalt vielmehr neben einer in ber That febr icharffinnigen Unweifung a zum Behaubeln ber Baabvoael und zur ebeiften aller Jagbarten, gur Faltenjagb, in feinem wichtigeren Theile fo erftaunlich genaue und grundliche Forfchungen über bie Ratur ber Bogel, bag Cachverftanbige felbft in unferen Sa= gen behaupten, ber Raifer verbiene beshalb ben größten Manueru

Carrera, II, 115, 141. Pirrus, Sicil. sacrs, 1, 535. — 2 RoLand Patav., IV, 12. Sub flore macescere. Saba Malap., 1, 2
Ricob. hist. imp., 128. 3m 14. Sabriumberte nahm bet Bertejrung ber
Tirab, Lett., V, 1ib. II, 8. 6. — Muret, Andig Ital, III, 955. —
1. Jourdain, 130. Utter Efeutz: Tyler, II, 350, Renan, 162, Henry, VIII, 220. Haurcau, I, 467. — 5 Girle Eduribert Statzger ub Berr
te. Notices, VI, 403, 413. Gifsperis Gifspirige ber Eiter, IJ, 405. —
1. Le Grand d'Aussy, II, 5. Licker bet Thirtarquiflunde ter Salfranier Srickridge II: Albertin magni opera, XII, 631.

in biefem Sache beigefellt zu werben. Er banbelt von ber Bogel Lebeneweife, Rabrung, Refterbau, Beugung, Jungenpflege, von ihren Rrantheiten und ben Beilmitteln berfelben, von ihren Bugen, mann, wesbalb und mober fie fommen, mobin fie geben, von Angriff und Bertheibigung, von allen außeren und inneren Theilen ihres Leibes, Mugen, Obren, Conabel, Rnochen, Magen, Leber u. f. m., von ber Babl und Stellung ber Febern, ber Art und Beife ibres mannich: fachen Bluges u. f. m. Es fehlt nichts, mas irgenb gu einer voll: fommenen Thierbeichreibung gebort, und Die gelftreiche Rudficht, welche babei auf bie vergleichenbe Berglieberungefuuft genommen wirb, ift eine in jener Beit noch weniger erwartete, bes Raifere achte Cachfunde beweisende Ericheinung. - Gleiche Aufmertfamteit burfte ein anderes, aber bisher vernachlaffigtes Wert uber bie Matur und bie Bebanblung ber Bferbe verbienen, welches ber Stallmeifter bes Rai= fere, Jorbanus Rufus 1, nach beffen umftanblichen Weifungen gu= fammienfeste und in ber weiteren Unwendung überall trefflich und bewahrt fand. Dag ber Raifer mit Theilnahme mathematifche Bucher las und barüber Befprache führte, wirb ausbrudlich begeugt 2.

Much war er ber Erfte , welcher, feine freundschaftlichen Berbalt: niffe zu morgenlandifden herridern benutenb, frembe Thiere behufe naturgeichichtlicher Brede fommen ließ 3 und in eigenen Saufern und Barten unterhielt. Er befag Glephanten, Rameele, Leoparben, Ii= ger, Lowen , Giraffen 4 u. bergl. Dies mochte ber befriedigten ten Rengier halber wohl Allen gefallen, über einige anbere naturgeschichtliche Berguche blieben bingegen Bormurfe nicht aus. Er ließ gwei Sunde tudtig futtern und bann ben einen laufen und ben anberen ichlafen, um zu feben, welcher am ichnellften und beften verbauet habe; feine Begner aber berichten, Die Gade verbrebent, ber Berfuch fen an Meufchen gemacht und ihnen ber Bauch aufgefcnitten tvorben! Ferner fagte man bem Raifer nach, er babe einige Rinber ergleben, aber nie in ihrer Gegenwart fprechen laffen 5, um gu er: fahren, ob und welche Sprache fie von felbft reben murben. Sie mußten fterben, fagt ber Ergabler, ba man fie nicht mit Liebern einichlaferte und eine folde unmenfdliche Stille unertraglich ift. -Rifola, ein Siclliquer, mar fo gern im Baffer, bag ibm feine bar: über gornige Mutter auwunichte 6: er moge nur bort Bergnugen finben und auf bem Lanbe nicht mehr ausbauern fonnen. Much ge-

Codic, Naniani in Bibl. S. Marci, Nr. 71. Paris manuscr., 7, 136. — 3 Boncompagni, Scritti, 55. — 3 Regeat., 237, 239, 276.
 Stop, S. Stop, E. 1989, and \$\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde{\ell}\tilde\

jsche bied in ummer heigenbau Maße, er erhielt ben Beinumm flich um Aglieg Ariebtich hörter von einem Erghöungan über bie Werecktiefen. Um die Werfelder zu vrifen und zuch mehr zu erfahren, warf Friedrich vom Erachfehren in Weifina einen flisteren Briger hinne, umd Ritola bracht ihn glidtlich aus dem Merrechgrunde gurück. Gere Feldpipten, Koralteruffe, Sernade und Vertragsembe gariad. Gere Feldpipten, Koralteruffe, Sernade und Verfregen voollte, bis der Reitzelt was gerechten geschen Verlag in voller, bis der Reitzelt von gerechten Verlag und der bei der berechte der bei der kennen geber er burde nicht wiedergiefen, um der bieß erziglieften Bettellung fügt zornig hinz: jodier Kenglerichgeiten, Aberglaußgeften, Wiederfalten, Migrafalten bei derfetzelten um Missischaußlichten bei der Kalier

noch mehr gehabt.

Mit feiner Liebe zur Raturgeschichte bing feine Reigung gur Jago genau jufammen, ja biefe wurbe baburch auf gewiffe Beife verebelt. Er batte icone Thiergarten bei Gravina, Delfi, Delaggo u. a. D. 2, ausgemauerte Gifchteiche in Gicilien und jog in beut iconen ganbe umber, wie Geichafte, Jahreszeit ober Buft es verlangten. Frubjahre ergobte ber Bogelfang in Foggia; un Som= mer ging es bober binauf in bie Berge gu anberer Jagb. Ueberall begleiteten ibn, nicht ohne bebeutenbe Roften, feine gabireichen Jager und Salten und auch gegabmte Leoparben 3, welche, wie es icheint, binter bem Reiter auf bem Pferbe fagen und nach einem gegebenen Beidett zum Fange binabfprangen. Mus ber Ferne erfundigt fich ber Raifer mit großer Theilnahme nach bem Befinden gurudge= laffener Falten, beren jeber einen Ramen hatte, und fragt ob neue geboren ober eingeubt finb; er befiehlt bag Buchfe und Bolfe , welche alle fleineren Thiere in ben Thiergarten von Delaggo fingen 4, getobtet und von Sachverflaubigen Bolfopulver gefest werben folle u. f. w.

Arop biefer Bottliefe für bie Jagb var fie feinebregs bie eine gige ober auf nur bie erfle effochung an feinem Soff; sielnecht ield! fich biefer in einem biel manntaffacern und geitreicheren Glauge bet. Auchg wurde gewörele auch bat Schilde nich vergelien. Der Laifer befullt fic j. B. 200 gute Schulten, verbletet feine Beine berge zu verzachten, bamit er ben besten Beine felos betomme berger zu verzachten, bamit er ben besten Beine felos betomme bei erforteit betweitende Borentiele griechsichen Beines, verlangt bie bei sen fiche bon Besten gilfe von Refina, um Gullerten und ambere ledere Gerichte bar om nachen zu alssen; au Magliert en Philiosphie Repoor mußte für ihn sogat Sprupe und Beildentzuafer verfreisgen? Doch wird begraugt, bas ber Kaller für für feine Perjon mäßt lette.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Curiositates, superstitiones, perversitates, abusiones, credulitates etc. Salimb, 355, b. <sup>2</sup> Gestani, Mem., 422. Regest. 239. Villani, VI, 1. Roland. Patav., IV, 9. <sup>2</sup> Leopardi diaffrycai, qui sciant equitare. Regest., 76, 380, 310, 320, 346. <sup>4</sup> biid, 252, 255. <sup>2</sup> 200 de bonis presutis. Regrest., 798. Ashipecian et gelatiman. Biol., 383, 386. <sup>28</sup> Regest., 347. <sup>28</sup> Vidorianus, 4.

Bu fo gutem Effen und Trinten gehörten icone Balafte und reichgeschmudte Wohnungen. Diefe fanben fich nicht allein in ben größeren Stabten Balermo, Reapel, Dleffina u. a. a. D., fonbern ber Raifer legte auch, wie wir fcon bemertten, in ben iconften Gegenben feines Reiches mehre neue an: fo g. B. in Apricerna, Garagnone, Monteferito, Aquila, Andria, Raftello bi Monte, Foggla u. f. m. 1. Dier vergag er bie Sorgen ber Regierung, bier fleigerte er bie Erholungen zu einer geiftreichen Mannichfaltigfeit und verflarte jebe Ergonung an feinem Sofe, bis fie in ihrer Ginzelnbeit icon und im Bujammenbange mit bem Bangen bebeutenb murbe. Die Cobne ber Eblen freuten fich ale Rnappen und Bagen in biefe Borichule bes reinften Mittermefens eingutreten 2, und baburch, bag bas Deutiche bier auf eigenthumliche Beife mit bem Morgenlanbifden in Berub: rung tam, erhielt bas Gange eine noch romantifdere Saltung. Go fcentte ber Sultan von Megupten bem Raifer ein Belt von munber= barer Arbeit: benn Conne und Mond gingen barin, burch funftliche Borrichtungen bewegt , auf und unter und zeigten in richtigen Bwifdenraumen Die Stunden bes Tages und ber Racht. Dan fcatte ben Werth biefes Runftwerfes auf 20,000 Darf und bewahrte es forgfältig in Benufinm neben anberen toniglichen Chaten 3. Die baffelbe überbringenben Gefanbten afen mit vielen Bifchofen und eblen Deutschen an bes Raifere Sofe; und wenn Diefer auch uicht, wie von Ronig Roger berichtet wirb, feinen Sofftaat großtentheile nach faracenifcher Beife einrichtete 4, fo war boch Dancherlei bafelbft, welches in Reapel gu finben faracenifche Abgeordnete in Berwunderung fegent fonnte. Die Thiere ihres Banbes ftreiften in ben Thiergarten umber b; einzeln ab= und zugebenbe Diener mochten fie für Berichnittene halten 6; eine Chaar Dobren gog prachtig gefleibet poruber und blies auf filbernen Trompeten 7. Bofaunen und anberen Inftrumenten mit großer Rertigfeit; junge Manner (beren ber Raifer ftete mehre " in ben morgenlanbifden Sprachen behufe feince öffent= lichen Briefwechfels und zu wiffenfchaftlichen Zweden unterrichten ließ) tonnten fertig mit ben Morgenlanbern in ihrer Mutterfprache veben. ia ber Raifer felbit blieb nicht binter ibnen gurud. Saracenifche

HI.

100

<sup>1</sup> Troyli, IV., 1, 8, 81, 104. — 2 Altimari, 61, 303. — 3 Goder non, 12 1322. erbert, Berler ur Gefgidigte, V. 13.13, pridit sen einer Benklidgt; ob er die befgieben meint — 4 Abull, III, 76. — 9 er Gefalte ein Asunel um der benklicht an Speinrig III. 9, Sagnan. Beauf, III, S33. — 8 Rogest, 248. Wanuden wurden an Stiebtig gefüllt, aber als inwelteilt, ob fie an feinem Speinrig III. 9, Sagnan. Beauf, III, S33. — 8 Rogest, 248. Wanuden wurden an Stiebtig gefüllt, aber an feiner Gestern gewiß eine Speinrig eine Speinri

Sanger und Sangerinnen zeigten ihre Gefchidlichfeit 1, und gum Bemeife, bag neben bem Scherg bier auch bas Ernftefte geehrt merbe, follen (gu Folge einer Dadricht) auch Die Gobne bes weifen Averroes an Kriebriche Gofe guuftige Aufnahme gefunden baben 2. - Freilich mochte beren Beltweisheit nicht fo allgemeinen Beifall ermerben, als bas Spiel, welches Richard von Kornwall in Rearel bewunderte, und beffen Erlernung fo fdwer, ale bie vollenbete Ausführung annuthig erichien 3. In einem glatt getäfelten Bimmer fanten zwei febr icone fargemifche Dabden auf vier Rugeln; man beforgte, fie mochten bei ber leifeften Bewegung binabgleiten. Unerwartet aber fingen fie an fid zu bewegen und balo nach biefer, balb nach tener Richtung gu wenben. Rubner erhoben fie bierauf bie Sanbe, folugen gu frobli= dem Befange bie Sanbpaulen, floben fich jest, fuchten fich bann wieber und verfclangen bie Urme in vielfachen Stellungen. In Diefem Mugenblide fab man aber zwei Rugeln fortrollen und fürchtete, bie Melfterinnen batten boch zu viel gewagt; aber nein, es mar taufdenber Borfat: benn auf ber einen Rugel anmuthig fich wenbend und nach: ichwebenb, erreichten fie leicht bie zweite wieber und begannen gu all: gemeiner Bewunderung aufe neue ben Tang,

Aofischipteler, Springer, Spafmader, Sänger und luftige Luttschuligen Schapes fannen an Krirchteß ohr eine willichmuner Aufnahme und er dulbete bei feiner heiteren Laune ihren nicht immer gang feinen Schrez ohne Jame's indeh vouller er fehr wohl, daß über beife natürtigen Grigeinungen einer gefunden, jedoch vohen Ratur hinaus etwas gang Underes, öberers lurg, wohin ihn Ginifich, Gefüll um Gemüllt auf gleife Westfer trieben. Dan Kalerme versam-

Regest., 338. Gregor., Collect., praef., XI. — <sup>2</sup> Renan, 202, 231, bezweifelt biefe Madridyt. — <sup>3</sup> Matth. Paris, 385. — <sup>4</sup> Tirab., IV, 360. Salimbeni, 357. Bir fuhren bei biefer Gelegenheit noch ein Paar Anefboten an. Friedrich bat ben Bifchof von Rocera gu Tifche und ließ ihm ale Gaft querft ben Becher reichen. Der Bifchof gab ibn aber nicht, wie man erware tete, junachft meiter an ben Raifer, fonbern an feinen Breebnter und fuchte fein Berfahren burch Grunbe gu rechtfertigen. Acta Sanct., 9. Febr., 375. Eines Tages fam Jorbanus, ber zweite Großmeifter ber Dominifaner, ju Friebe rich und hatte gar gern feine Worte angebracht; aber biefer fragte gufallig ober vorfaglich nach nichts. Da hub endlich Jordanus an : Ich reife in allen Banben umber und 3hr fragt mich nicht, mas es Reues giebt, - 3ch babe überall Gefanbte und Boten und erfahre, mas gefchieht. - Chriftus wußte aud Alles und fragte boch bie Junger: Wer, fagen bie Leute, bag bes Menfchen Sohn fen? Go mare es auch Guch bienlich zu wiffen, mas bie Leute von Guch fagen. Run folgen bie Bormurfe uber Bapft, Rirche u. f. w. Acta Sanct., 13. Febr., 372. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Bittoria fragte einft Briebrich einen budligen Spagmacher: Barum öffneft bu ben Schrant nicht? Antwort: 3ch habe ben Schluffel bei Bittoria verloren. - Run will ich nichts gefagt haben, fprach hierauf ber Raifer. Salimboni, 367. In ben Cento novelle fteben allerhand fabelhafte Wefchichten über Friedrich II; bod, rirb er immer ehrenvoll behandelt.

melten fich um ibn Gelehrte, Philosophen, Mathematifer 1, Runftler, Dichter 2, und unter feinem Bornite murben ibre Berte bargeftellt. vorgelefen und gepruft und ber Sieger mit Rrangen belohnt 3. Sier trafen bie herrlichften Frauen feines weiten Reiches zufammen, bier war ber bochfte Gerichtshof über alles Schone und ber Mittelpunft alles Beiftreichen. Bon bier aus entwidelte fich , großentbeile burch Friedriche Einwirfung 4, Die fcone Sprache Italiene; und wenn auch nicht ein Ginzelner bamale burd erftaunliches Uebergewicht feiner Mulagen alle Anberen überflugelte, fo zeigt fich boch (faft noch bewunderne: werther) eine allgemeine Durchbringung von bichterifchen Auregungen nub ein mit außerer Thatigfeit bochft eigenthumlich vermachfenes bichterifches Dafenn. Der Raifer, feine Gobne, Ronig Johann von Berufalem, ja Alle, ble in biefen Bauberfreis famen, liegen, von Begeis fterung ergriffen, Lieber ertonen. Debre fünftlich verfclungene Beifen und Beromage, welche von großer herrichaft uber bie Sprache zeugen, erfand Friedrich felbft b, und ber Juhalt befchrantt fich nicht (nach bamaliger Beife) auf bas lob ber Frauen, fonbern zeigt auch tiefes Befuhl fur bie Schonheiten ber Ratur und Bewandtheit fur beiteren Scherg 6. Geln Grofrichter Beter von Binea entwarf nicht nur bas altefte Befegbuch ber neueren Belt, fonbern bichtete auch bas altefte Conett, welches wir in italienischer Sprache fennen und welches felbit bent Inhalte nach ungablige von Spateren überwiegt?.

Miden wir jes jurid auf bie Riche von Gegenstanten, welche von unferen Augen verübergagang inde in eine goachtet, jeded in alter Buffamielt gegen bie bürgerliche Orbnung gehemmte Geftlickliche, et richer bogheimter Bod, blichme Sätze, in feren urfrüglichlichen Rachten gefähite Ambleute, wohlgeredwet und ftreng zu ihrer Bliche Machten gefähite Ambleute, wohlgeredwet und ftreng zu ihrer Bliche ausbellen Aberbenn, eine minier allementern Schiftnohme ertie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3met Billejogien, Rieder um Jeseames, an feinem Bofe. Boncompanj, Scritti, 44, 55. — <sup>9</sup> Mod beruffe Epilektr. Badermagel, Kirvantzgelfe, 230. — <sup>3</sup> Quadrio, II, 137—166; III, 91. Griederid machte auf lateinie Belfe, aber fie warer bon geringerer Beheutung am ba bat budie Eden une in ben indireitiglen Gefehdern. Sarnelli, Cron. Tirab., IV, 346. Hullard, O. Die erfen Dieter in ber Gleiferagen armst Bertrafa in vom Trionlo d'amore, c. 4; V, 34, feldinatige. Bettnelli, II, 45. — Fu il magnatim Gederico II, che tobae la nostra lungua dai trij. Baffig. Left., 1. 30. Federico III, che tobae la nostra lungua dai trij. Baffig. Left., 1. 30. Cederico II, che tobae la nostra lungua dai trij. Baffig. Left., 1. 30. Cantaras osciebat. Bilder Trendsbeuter leften ben Saifer feit, befenbert wegen feines Krungage. Hist. III, 18, 62.2, 658. Keinmar von 3beeter fagt (Gagen, Minnefinger, III, 202):

Der wirt ber finne von finen entfegget.

Valeriano, Poeti del primo secolo, 54. Bitte in Reumonte Stalia, 126. – 7 Brobe eines Lobgeichtete auf Briedrich II: Die, Leben der Teue babeurs, 440. Gebichte von Briedrich und Peter in Gregorio, Discorsi, I, 241, und der Bibliothet des Literarischen Bereins, Bb. 5.

bente Berfaffinga, bas Rriegemelen binreident zum Couse, obne un: magige Roften, Saubel und Gewerbe im Fortidreiten, Digbrauche bes Munamefens befeitigt. Steuern amar ammachient, aber boch nach moa: lichft billiger Bertbeilung, eine aufmertfame Bermaltung ber Rrouguter: - wir tonnen, trot einzelner Mangel, ben außeren Ginrichtungen im Staate eine bodft feltene Bollfonunenbeit nicht abivreden und muffen ben Raifer ale ben thatigften Berricher feiner Beit, ale Gefengeber und Befeganmenber bewundern 1. - Doch feltener ale bies Celtene ift aber Die gleichzeitige Beforberung ber Runft und Biffenicaft um ibrer felbit willen. - Dag enblich ber Raifer auch ale erfter Raturforider, ale gefronter Dichter, ale begeifterter Berebrer ber Frauen Allen vorangebt. Alle gleichsam verwandelt und in bie bochften Reigen bes Lebens binein= giebt; bag ber vollfte Gruft und ber beiterfte Cherg, beffen menichliche Gemuther nur fabig fint, fich bier ungeftort in unendlicher Mannich: faltiafeit bewegten: bas mochten wir einzig und beisviellos in ber Befdichte nennen! Done jeue ernfte Grundlage (wir muffen es wieber: bolen) hatte fich bie beitere Seite in ein leichtfinniges flaches Treiben gerftreut, obne biefe geiftigere Berflarung mare jener Eruft in mubjelige Anechtearbeit binabgefunten; jest aber bielt man alle Dangel fur vertilgt, alle Aufgaben bes Lebens fur gelofet, nichte mar gu tabeln, nichte ju munichen übrig, und wer batte nicht gern bie Boff: nung getheilt: biefe Ericheinung, biefe bochfte Bluthe und Frucht jeuer Beit muffe, wie alles Bortreffliche, auch bie Burgicaft ibrer Dauer in fich felbft tragen!

¹ La sua mente, superiore à tumi del secolo, rovescio il mostro feudale, crèo un governo civile, compilo un codice di leggi, rese sicura la vita e la proprietà e formò la felicità generale. Il suo cilificio venne atterno degli Angioni etc. Del Re, De setzione cic. del regno delle due Sicilie, 1,132. L'ideo dominante de ce grand homme fut a civiliastion dans le sensa le plus moderne de ce mont, je veux dire le devietopement noble et liberal de la nature fundine. Renan, 228. Ettle was graffiga Tabrita del la nature fundine. Renan, 228. Ettle was graffiga Tabrita et la compile de la nature fundine. Renan, 228. Ettle was graffiga Tabrita, bet la compile de la nature fundine. Renan, 228. Ettle was graffiga Tabrita, bet la compile de la

#### Giebentes Saubifind.

Durch bas vorige Saubtftud lernten wir Friedriche Gefete und Ciurichtungen, feine Liebe gu Runft und Biffenichaft, feinen glang: reichen Gof in feltenem Bufammenbange und innerer Uebereinftim= mung fennen; jeber lobliche Swed ichien erreicht, jeber, felbit ber fühnfte Bunfc befriedigt und wir murben gu Lob und Bewunderung fortgeriffen. Much ift biefe Bewunderung nur ber Rachtlang ber Unofpruche und Befuble feiner Beltgenoffen. Beboch nicht aller: benn es gab einen Standpunft, von welchem aus fich iene Ordnung und Mannichfaltigfeit, jener practvolle Glaut, jeue beitere Sobeit in eine bloge Taufdung, ja in ein fdredhaftes lebel vermanbelte. "Bas muß baraus entfteben", fo fprach man von Geiten ber Rirche, "weun jeber Staat eine allgemeine Befetgebung über Alles aufftellt? 3ft bas wirklich bie bochfte Ericheinung in ber Chriftenbeit, wenn fich bie Reiche in lauter gefchloffene Infeln verwandeln und ftatt freundlicher Berbindungen und Uebergange nur felbftfuchtige Ginfamfeit ober feinb= Ilde Berührung eintritt? Diefen nothwendig ewigen Rrieg blog welt= licher Staaten fann allein bie driftliche Rirche beenben, melde ale ein Band hoberen Urfprunge Alle umichlingt und bie auf bem nieberen Standpunfte bervorbrechenben Spaltungen burch ibre flegreiche Rraft ausgleicht und verfdwinden lagt. Beber Ctaat, welcher biefe bimmlifche, allumfaffenbe Gefengebung feiner örtlichen und zeitlichen unterorbnet, ift aus bem driftliden Berbaube berausgetreten und bat fich, fo gern man es auch verbeden mochte, in einen beibnifden ber= manbelt. Des Raifere Losfgaung von ber Rirche fpricht fich in un= gabligen Beftimmungen auf unzweifelbafte Beife aus , und wenn alle Berricher feinem Beifviele folgten, fo murbe ber bochfte aller Be= bauten, Die größte aller Ericheinungen, Die Chriftenbeit, erft in haltungelofe Brudftude gerfallen, bann verfdwinden. Bon ber Dul= bung anberer Rellgionen finbet man leicht ben Uebergang zu einer gangliden Gleichstellung berfelben, und wer erft alle gleich gut finbet, wird burch ben Buftand ber Gleichgultigfeit binburch balb alle fur gleich ichlecht halten. - Fur Die irdiften Zweite, wir wollen es nicht laugnen, bat ber Raifer portrefflich geforgt; aber von bem, mas barüber binausliegt, ift auch nicht eine Spur angutreffen. Gelb unb But. Luft und Bolluft, leibliche Benuffe und geiftige Reigmittel fullen ben Rreis alles Dentens und Birtens. Man ruhmt bie Beforberung ber Runft und Biffenicaft, aber biefe Runft ift nur beibnifd und biefe Biffenicaft niochte gern uber ihre herrin, über bie Theologie binauswachien. Dan rubint Die glangreiche Sobelt bes bichterlichen Lebens: ale wenn bie mabre Dichtfunft barin beftanbe, eine mattwerbente Sinnlichfeit mit fußlich wiberwartigen Worten aufzureigen, ober bas Wechfeln ber Beifchlaferinnen vielfeitigen Gemutbe: und

Diefes und Mebnlides murbe von firdlich Gefinnten ausgefprocen; am umfaffenbiten aber trat Bapft Gregor IX ben faiferlichen Ginrich. tungen burch feine Befetgebung, burch bie funf Bucher ber Defretalen entaggen, welche er von Raimund Bennaforte fammeln und ordnen ließ und im Jahre 1234 befannt machte. Diemale ift biefe gefammte Befetgebung von allen abendlandifden Gbriften obne allen Biberfpruch anerkannt worben, aber bei weitem bas Deifte wurde bamals geehrt und befolgt. Und welche außere Geftaltung auch bie Rirche im Wechfel ber Beiten annehmen mag, nie wird fie bies bodit folgerechte Suftem gang bei Geite fegen, ober fich einbilben burfen : eine beibnifche Defengebung ftebe bober, ober eine blog ortliche, bas allgemeine Band ber Chriftenbeit ichlechtbin vernachlaffi= genbe reiche fur bie innerften Beburfniffe bes Menfchen ebenfo ans wie fur bie außerlichen. Umftanblicher wirb von bem firchlichen Rechte und ben firchlichen Ginrichtungen an anderer Stelle bie Rebe feyn; bier muffen wir und (bamit ber Raben ber Erzählung nicht zu lauge unterbroden werbe) barauf beidranten, eine Erideinung gu entwickeln, welche ben vollfommenften und gugerften Gegenfat alles beffen bilbet, mas im porigen Sauptftud unfere Bewunderung ober unfere Theil: nahme in Unfpruch nahm. Dan mochte es fur unmöglich halten, baß fo folechthin Bericiebenes in berfelben Beit mit gleich großer Rraft bervorwuche, wenn nicht bie Befdichte ofter bewiefe, bag ber menichliche Beift mabrent raftlofen Berfolgens einer Richtung ploglich bie vollfommen entgegengefeste gewahr wird und fie gur Bermeibung nachtheiliger Ginfeitigfeit mit gleicher Borliebe ergreift. Bir reben von ben großen Orben ber Bettelmonde, von ben Frangistanern ober Minoriten und von ben Dominifanern ober Brebigermonden 1.

<sup>1</sup> Bon allen anberen alteren Mondisorben wirb im fecheten Theile gehandelt.

berfelben begiebe fich auf einen innerlichen, ungesebenen ja oft ungesabnten Mittelpunft.

Gbenfo löft eine oberflächliche Arrochtung ere großen Grissellungen ihren iberreichen Zeit mimer aus Gulggegenstigtele, Firdelige, fic unter einanber Auflösenbed erkennen, umd Berfohrenhattelen (Natrit einemab) dah den einen, fold ben anderen Bandere bumm oder simbolic gefohren, dem einen, fold hen anderen Bandere bumm oder simbolic gefohren, dem einer firen Bird mit auf ben Bog gegeben, obne sich weiter berum pie bestimmern, od benn wirftlich nur einer Bahn gum Gelle sihrer Britism um ga un Gleichgitzigen entschliebgie vereinet; baß er aber bis auf den bentigen Tag fall von allen Grichfeitrieben ober der bis auf den bentigen Tag fall von allen Grichfeitrieben ober der bis auf den bentigen Tag fall von allen Grichfeitrieben ober den Bentie wurde, betweist, es fer fahrer verfohren vernicht umd engebestiet wurde, beweist, es sie fich gewert verföhrene Michnugen zu würtigen umd darzuhellen, als auf einer rückflichstos siehen vorzuflereiten und nituwerfen.

Bei ber Manicfalitgfeit und vielereum ber Achnisfeit bei jen-Derzuptleichen fich fich after unr mit Mich eine bestimmte Debnung auffüben und obne Wieberholung beobacten; boch bürfte es am beften feun, zuerft von ben Granzistanten, bann von ben Dominitanten, bierauf von einigen mit ihnen in Berchindung flehenden Dreen und entlich von ihrer weiteren Berbeitung, von ihren Frennben und ihren Gragern zu bandeln.

#### 1. Bom beiligen Frang.

Der beilige Frang, geboren im Jahre 1182, mar ber Cobn eines mobibabenben Raufmauns Beter Bernarbone in Milfi. Ueber feine erfte Jugend ift wenig auf une gefommen, fobalb man Bebenfen trägt, Weiffagungen von feiner Geburt, munberbare Ericheinungen u. bergl. ale mabrhaft gefchichtlich anguerfennen. Die erfte, beffer beglaubigte Thatfache beweifet inbeg fogleich bie eigenthumliche Richtung feines Beiftes. Unftatt fur Baaren gelofetes Belb nach Saufe zu bringen, verwandte er ben gröften Theil beffelben zu frommen 3meden 1, welche bas Sauswefen verwirrenbe Dilbthatigfeit aber fein Bater fo übel aufnahm baß er ibn forperlich guchtigte und einsperrte. 3a nachbem ibn feine milber gefinnte Mutter berausgelaffen batte, fam bie Gache bis an bie burgerliche Dbrigfeit, por welcher jeboch Frang fein Berfahren mit fo vielen Grunben unterftuste 2, bag man Alles bem Bifchof Buibo jur Enticheibung übergab. Diefer ging auf Frangens Unfichten ein und trug bieburch vielleicht bagn bei, bag fich biefelben von Sage gu Sage mehr befeftigten und ausbilbeten. Als er inebefonbere einmal bas Evangelium von Ber-

Wadding, Annal. I, 20-50. Francisci opera, edit. la llaye. Monum. riguard. S. Rufino, 254. Ughelli, Italia sacra, I, 479.

werfung aller Güter worles hörte, ward er davon so gemalig ergriffen, daß er feitbem mut bie antidischen Alleiter trag und mit Betteln fein Brot zu erwerben sinder. Sierniber verspotteren ihn Biele, felds fein elgener Bender, umd noch hatter schalt im felm Bater, sodag alle Bande ber Samille fir ihn gerriffen. Da nachm er einen Armen zum Bater an und ließ fich von diefun so nachm er einen Armen alle Git niefen wohrer Bater verfluchte.

Babrent Frang auf biefe Beife Bielen ale ein abermitiger Rare eridien. murben Ginige burd fein liebevolles Gemuth, feinen bemuthigen Banbel, feine begeifterten Reben und Bebichte 1 fo erbaut und augeregt, baß fie fich ale Unbanger und Genoffen ibm gugefellten. Allein bas Betteln fiel boch nicht felten gar bart, und ber Bifchof von Mfiff bemerfte, welche Schwierigfeiten ein gangliches Entjagen alles irbifden Befiges mit fich fubre. Frang aber antwortete: , Dir icheint es vielmehr bart und befdwerlich, Guter angunehmen, beren Erhaltung und Bertheibigung ungablige Gorgen verurfacht, Streit und Rrieg erregt und bie Liebe Gottes und bes Dachften queloicht." Und zu feinen Genoffen fprach er 2: "Lagt und, geliebte Bruber, ben Beruf recht erfennen, fur ben une Gott nicht blog ju unferem, fonbern jum Beile Bieler augbiglich beriefe, bamit wir, überall umber= giebend, mehr noch burd Belfpiel ale burd Borte gur Buffe aufforbern und an Gottes Befehle erinnern. Furchtet nichts weil wir finbifd und thoricht ericeinen, foubern verfundet gang einfach Reue und Biebergeburt; im Bertrauen, ber Beift Gottes, melder bie Belt regiert, rebe burd euch. Lagt une, bie wir Alles verliegen, nicht um geringen Golbes willen ben Simmel verlieren, ober biefes bober achten als ben Staub, welchen wir mit Fugen treten. Andererfeits burfen wir aber auch nicht richten ober biejenigen verachten, welche reichlich und gartlich leben und fich toftbar fleiben; beun Gott ift unfer und ibr Gott, er fann fie berufen und rechtfertigen. Fromme, milbe und wohlthatige Danner werben euch und eure Borte gern aufnehmen, Gottlofe, Stolze und Spotter bingegen werben euch verwerfen und verhobnen; baber befdließt es feft in eurem Bergen, bag ibr Jegliches mit Demuth und Gebulb ertragen, überall befcheiben, ernft und banfbar auftreten und bem Lohne vertrauen wollt, welchen Gott Allen gutheilt, bie ihr freiwillig geleiftetes Gelubbe tren halten und bemabren."

In diesem Sinne entwarf Franz die Grundzüge einer Ordensregel und begab fich damit nach Rom, um die Bestätigung berfelben vom Papfte Innocenz III zu erhalten 3. So sehr man aber auch in

 $<sup>^1</sup>$  Die gelüligen Elebehgelekte erweiten nehen zeligiöfem Anthufasmus die Kefahr undaffender Uedertreibungen. Rachefil, XX,  $\ll 8$ . C. Chavin, 137. Bon Françaro Gefühl für die Natur: Nander, X, 532. —  $^3$  Ugholli, Italia sacra, I, 61. —  $^3$  Die Eegende, daß Junocen; Franz que dem Schweiten greiefen, diefer aber, nachem er fich im Rolfe gewölfen, with verfelden Hosen.

jeuer bie driftliche Welt beberrichenben Stabt an monchische Sonberbarfeit gewohnt mar, fo mußte Frangene Berfoulichfeit 1 boch auffallen: ein fleiner ichmachlicher Dann, ichmarge Augen, buntle Sagre, feine große Stirn, bas Beficht langlich und unbebeutent, überhangende Augenbrauen, Bart und Sagre ungefammt, Die Rleibung burfria und ichmutig. Es fcbien feineswege rathfam bag ber Bapft um eines folden Mannes willen eine Ausnahme von ber erft por furgem mit großem Bedacht ausgesprochenen Regel mache, Die Dondeorben nicht zu vermehren. Außerbem ichien ibm und einigen Rarbinalen bie Unternehmung zu ungewöhnlich, zu gewagt und über menichliche Berhaltniffe und Rrafte binausgebenb. Siegegen bemerfte ber Rarbinal Robannes: wenn man bie Uebernahme folder Bflichten für unausführbar und unmöglich erflare, gerathe man in Befahr Chrifti ausbrudliche Borichriften gu bezweifeln ober gu verwerfen; und Frang fubrte laut bie entfprechenben Stellen ber Schrift 2 au: "Gebet bin und prebiget und fprechet: Das himmelreich ift nabe berbeis \* gefommen. - 3hr follt nicht Gold, nicht Gilber, nicht Er; in euren Gurteln baben, auch feine Safche jur Begfabrt, auch nicht zween Rode, feine Coube, auch feinen Steden. - Berfaufe was bu haft und gieb es ben Urmen, fo wirft bu einen Schat im Simmel baben, und tomm und folge mir nach. - Und wer verlägt Saufer, ober Bruber, ober Comeftern, ober Bater, ober Beib, ober Rinber, ober Meder um meines Ramens willen, ber wirb es hunbertfaltig nehmen unb bas ewige Leben ererben. - Ber mir angehoren will, ber verlaugne fich felbft, nehme fein Rreug auf fich taglich und folge mir nach. -Wenn wir alfo Rabrung und Rleiber baben, fo laffet und genugen." - "Die Armuth", fugte Frang bingu, "ift Chrifti Braut und Freunbin, ift bie Burgel, ber Grunbftein, bie Konigin aller Tugenben 3! Wenn bie Bruber von ibr laffen, fo ift ber gange Bund aufgelofet; wenn fie baran fefthalten und ber Welt ein Diufterbilb und Beifpiel geben, fo mird Die Welt fie ernabren."

Diefe Grunbe, Die merfwurbige Bebarrlichfeit Frangens, Die Fur= fprache bes Rarbinale Colonna und nachtliche Befichte (von ben Bettelorben ale Stugen ber Rirche), welche Innoceng gehabt haben foll, bewogen ibn amar noch nicht ben Orben feierlich zu beftätigen 4,

berung gurudgefehrt fen und aus Berbrug ben glaubigeren Bogeln in Rom gepredigt habe, mag inan nachlefen bei Matth. Paris, 235. Auch in Bologna wurde guerft ein Anhanger Franzens und bann, im Jahre 1220, er felbst ein murbe jurrell ein Anglanger frangend und dann, im Jahre 1220, er felbt ein Orgenstand der Gepretes um Mitalmbillent; der die Gebald des ersten bei allen Befrätigungen (die Anneen werfen ihn mit Getinen, nachmen ihn die Angepe de und beruten i tim Sand auf ben Asop) um die Probligten bes festen machten beid der gebren Gentruck. Ghirarch, 1 133. Bulaeus, 11 Wachding, 1, 122. Manth, Parts, 1, e. Ghirarch, 1, 133. Bulaeus, 11 Wachding, 1, 122. Manth, Parts, 1, e. Ghirarch, 1, 133. Bulaeus, 1, 22. Manth, 1, 100. — 3 Backer, 13, 23, XV, 26. Länn, d. 6, 8 — Wachding, 1, 100. — 3 Backer 210 deret 2211.

Wadding, I, 83. Hist. Bonon. misc. gu 1216. Surter, IV, 251, 253.

wohl aber, eine fo gunftige Antwort zu geben, bag Frang auf bem einmal betretenen Bege weiter vorschreiten fonnte.

Geine Lebensweife murbe mo möglich noch ftrenger ale bieber: er machte, betete, faftete beinabe uber menichliche Rrafte; er trug ein barenes Gewand auf blogem Leibe, that Unichmadhaftes in Die Gpeifen um ihren Reig zu vernichten, und fprang nadt in ben Schnee um fein Bleifch ju guchtigen. In jeber Racht geifelte er fich breimal mit eifernen Retten 1: einmal fur fich felbft, bann fur bie noch lebenben Gunber, endlich fur bie Gunber im Fegefeuer. Es genugte ibm nicht von einer Stelle aus ju wirfen, fonbern er reifte nach Franfreid, Evanien, Bortugal, jum Gultan nach Megypten, jum Raifer Friedrich nach Bari 2. Der Gultan borte feine Dabnungen und ließ ibn, gegen ben Rath feiner Beiftlichen, wieber frei; an Frieb: riche Gofe witerftand er angeblich allen ibm bereiteten Berfuchungen und gewann fogar einen vom Raifer gefronten Liebesbichter, Bacifico Marchigiano, fur feinen Orben. 3m Jahre 1217 follte er in Rom vor bem Bapfte Conorius und ben Rarbinalen prebiaen und arbeitete, weil man bie Enticulbigung ber Unwiffenheit nicht gelten ließ, bagu mubjam eine Debe aus 3. 2016 er aber in ber feierlichen Ber= fammlung beginnen wollte, batte er Alles vergeffen, geftanb es ein und bielt nun, feiner Rraft und Begeifterung frei folgend, eine falbungevolle, von ber bamale gebrauchlichen Beife gang abweichenbe Rebe. Much mehrte fich bie Babl feiner Junger von Tage ju Tage, und er faubte fie aus in alle Lauber Europas, ja felbft nach anberen Welttheilen. "Gehet bin", fagte er gu ihnen 4, "je zwei und amei und lobet Gott fdmeigend in eurem Bergen bis gur britten Stunde; bann erft moget ibr reben. Guer Gebet fen aber gemäßigt, bemuthig und ftete von ber 21rt, bag ber Gorenbe baburd veranlagt werbe Gott zu ehren und zu preifen. Allen verfündigt ben Frieben, bewahret ibn aber auch felbft in euren Gergen. Reiner laffe fich verfuhren ju bag und Born, ober ablenten von ber ergriffenen Babn: benn wir find berufen Irrende auf ben rechten Weg ju fuhren. Bermunbete zu beilen und Gebeugte aufzurichten."

Soft kin einiger Stickenheiliger ist so en feinen Schiltern gercht und verherrlicht vorben als ber heilige Fung, von feinem hat man in gumnirtigere Lechiglaubigkeit so wiel Wunderbarred nacherzichtt, ober es in übergroßer Begeifterung zu wissen gemeint, ober es vorfählich und betrügerisse erfundern. Andebenviere läst sich des treise Westerberre gestenden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vinc. specul, XXX, 106, 112. — <sup>1</sup> Wadding, J. 190, 332; H.J. Bettinelli, H. 145. — <sup>1</sup> 220; Fette Grain in Belejona and her metric cited Gramatrigar, ut multis litteratis qui aderant, fuit admiration in modicae sermo homitais idiotae. Balaeus, H. 103, Granş hidret t'êtrés licter in agrifficique Michaeus de Sebespanna auf Gett, hen Gdhipfre the Charles and 
nicht verfennen, burd Grangens Bunber bie Bunber Chriftl gu über: bieten 1 und ibn anlett in Sinfict ber Beiligfeit und Bollfommenbeit uber blefen gu ftellen. Deshalb beißt es: er hungerte 40 Tage , vermanbelte Gffig in Bein, trieb Teufel and, ermedte Topte u. f. w. Debre Dale fprach er mit Chriftus, und gulebt brudte ibm biefer bie Ragelmale an Sanben und Rugen felbft ein, mas jeboch bie mit Bunbern auch überfreigebigen Dominifaner icon bamale laugueten 2, bauit bie Frangistaner nichts in biefer Sinfict voraus baben mochten. Steine, fo berichtet man ferner, murben weich und nahmen eine bequeme Worm an, wenn ber beilige Wrang fich barauf legen wollte; Umeifen gingen ibm aus bem Bege, fobalb er es ibnen befabl! Einft borte er in ben Gumpfen Benebige ungahlige Bogel, mabriceiulich Robriverlinge, fingen und ichreien, und er fprach zu feinen Beuoffen: "Gie loben Gott, lagt une baffelbe thun." Aber vor bem Stugen, Schreien und Amitidern fonnte Reiner fein eigenes Wort bernehmen, weshalb fich ber beilige Dann gu ben Bogeln manbte und fprach: "Ihr Bruber und Schweftern, bort auf zu fingen, bis wir Gott gelobt haben"; und fogleich fdwiegen alle, bis bie geift: lichen Gefange beendigt maren 3. Und biefe Bunberfraft mirfte nicht bloß bei feinem Leben, fonbern auch nach feinem Tobe, nicht bloß unmittelbar, fonbern auch mittelbar. Giner Rreifenben g. B., Die nicht gebaren fonnte, legte man ben Baum bes Pferbes, welches Frang geritten batte, auf ben Leib, und fogleich fam bas Rinb ohne Mube jur Belt!

Madt auf blofter Erbe liegenb, flach Frang am 4. Deftoer 1226, m 44. Jahre feines Alters 4 mb warb im Jahre 1228 von Gere ger IX heilig gefprochen. Alle sein beräugen ib bei nere Kirche von Klfiff gebracht werdem sollte, derängtem die Bürger in genaatligen Gifter alle Wängle ihnweg und fibernachmen selbs bie heit heilig Gerafie in Voller sie Papil Gerger auf haterfer gurechtwied und ibnen schwere Germachung aufligter?

## 2. Die Orbensverfaffung ber Frangistaner ober Minoriten,

Die von Junocen; III vorläufig gebilligte 6 und von honorlus III im Jahre 1225 feierlich bestätigte Orbensregel bes beiligen Frang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eden 1220 nar bir Breferung ogen ißn in Belegne fo greft, ut vint et mulicres catervalnin eu mir ruerent et beatum se putabut, qui sal-tem posset vel finabriam vestimenti ejus tangere. Bulaeus, III, 103. — "Graget IX zwiet be Zemnifanter rebell jurzeft. Wadding, II, 429. — "Wadding an wietne Erifen. Dandolo. 343. Wid @egrafisid and ben Kirchjaner." Qumm printum [Augustus] for copessare, in avive suburbano consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi, II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi. II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi. II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi. II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi. II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi. II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. Oetav. c. 93. — "Waddi. II, 143. Alber., 521. General Consurer. Sueton. General Consur

ward allmäßtig weiter ausgestütet und verwolfgändigt; wir föunen indes sie weber alle Beränderungen in stenger Zeitsolge nachweisen, noch diesen wie berer erwichnen, wech erest nach dem Ault der Soberstäufen eintraten. Die Bestentlich, was von 1210—60, over siet dem ersten Schwurfe Franzank ist auf de allemen Werfammlung in Narbonne unter dem Größensten.

Miemand wird in ben Orben aufgenommen, wer nicht wenig= ftene 15 Jahre alt ift und ein volles Brobejahr ausgehalten bat. Der Aufzunehmenbe leiftet bas Gelübbe ber Reufcheit, bes Gebor= fame und ber Armuth; letteres in einer folden, geitber ungewobnliden Unebebnung, bag er ichlechtbin allem gegenwartigen und funftigen Benibe entfagt, ober ibn ben Armen überweifet. Diemanb barf jemale Gelb haben ober annehmen, es fes benn in ber bochften Roth fur frante Bruber; Diemand barf reiten, es fen benn Rrantheits halber. Gelbft bewegliche Dinge, beren man nicht entbebren fann, Sausgerath, Bucher, geringe Rleibung u. bergl., fint feineswege ein Gigenthum bes Gingelnen, fonbern bes Orbens, und bem Orben felbft ift wiebernm ber Befit alles beffen unterfagt, mas nicht gur ftreng: ften Rothburft gebort. Ditbin barf er feine Gelber ober Guter ge= idenft nehmen, er muß alien Aufwand in Rleibern, Speifen, Bebanben u. f. w. vermeiben, ja felbft bie Rirchen follen nur flein. von geringen Materialien aufgeführt, obne große Giodentburme und weber mit Caulen, noch mit Bilbmerfen ober Bemalben gefcmudt fenn. Alle Bruber find unter fich gleich und beifen, jum Beichen ibrer Demuth, Minoriten, ober bie Geringen, bie minberen Bruber, Die unentbehrlichen Oberen gebieten nicht fowohl ans eigener Dacht, ale nur zur Bollziehung ber Orbensgefese 2. Jeber Bruber barf ben anberen ermabnen und auf bie ftrengen Borfdriften über Gottesbienft, Rleibung, Saften u. f. m. binweifen.

Reiner foll fich im Aeugeren topfhangerifc, schwierig und heuchelnd zeigen, sondern beiter und frob feyn in Gott. Freunde mie Keinte, Gute wie Berbrecher foll man freundlich und bienflertig anfnehmen, ja die Niederen, Beringen und Stiffsbedurftigen aufficen.

ja eie viereren, veringen und guipobeutritigen auffligen. Denferingen, reiche ein deschäft erlerten haben, jih die Arbeit nicht bloß eriaubt, sondern auferlegt; Niemand aber darf fich, wenn der Grwerd unzureichnd erscheint, oder das geiftigere Geschäft feinen Lohn glebt, des Bettelus schwert. Ja dies ist sogar ein Verdienft, weit das glebt, des Bettelus schwerzus. Ja dies ist sogar ein Verdienft, weit das

Geben bem Gebenben zum ewigen heile blent. Berboten aber ist es, hiebei mehr zu nehmen als bas bringenbe Bebürsniß erheischt, ober sich regelmäßig wieberkehrenbe Almosen auszubebingen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frangene Grundlage: Wadd., I, 67, 302, 361. (Matth. Par., 236.) Revision von 1223: II, 66, 246. Bufaße von 1236 und 1239: II, 383; III, 24, 414; von Greger IX: Rodulphus, 165; von Bonaventura, 1260: ibid., 238. Houvius Bestätigung: Bullar. magn. Rom., I, 67. — <sup>2</sup> Alber., 445.

Un ber Gvine eines jeben Rloftere fant ein Auffeber ober Bugr= bian, an ber Spite jeber Lanbichaft ein Lanbichaftemeifter ober Brovingial, an Der Spipe bes gangen Orbeus ber Grogmeifter ober Beneral; Beiduger bes Orbens mar ein Rarbinal ober ber Bapft felbft. Die Rechte Diefer Dberen maren nicht in jebem Beit-puntte gleich, im Gaugen aber febr bebeutend und Die Unterordung ftreng. Rein Auffeber burfte obne Beiftlumung bes Lanbichaftonteis ftere neue Bruber aufnehmen ober bie Erlaubnig jum Brebigen ober gu Beibenbefebrungen ertbeilen; und wenn nicht Alter, Burbe und Belehrfamfeit bie Fabigfeit zu biefen Gefcaften einleuchtent bewiefen, fo mußte bie Beiftimmung bes Grofineiftere eingebolt merben 1. 3n beftimmten Briften follte ber Banbichaftemeifter alle Rlofter unterfuchen, jur Befferung von Hebeiftanben anweifen und bebufe umfaffenber Ginrichtungen landichaftliche Berfammlungen halten. Allgemeine Ber= fammlungen berief ber Großmeifter bes Orbens, auf welchen er= ichienen : erftene alle ganbichaftemeifter; zweltene bie Auffeber ober Borfteber ber Rlofter; brittens bie Abgeordneten, welche außerbem von ben Rloftern ju biefem Bwede fur jebe ganbichaft erwählt murben 2. Entferntere Borfteber entidulbigten nicht felten ibr Außenbleiben, fowie bie urfprungliche Borfdrift, alle Jahre ober felbft alle halbe Jahre eine folde allgemeine Berfaumlung gu balten, in ber größeren Berbreitung bes Orbens fpater oft unuberfteigliche Sinberniffe fant 3. Muf biefen Berfammlungen wurden allgemeine Befete befchloffen, bie Berichte aus allen Lanbichaften gebort und geprüft, bie Großmeifter gemablt und im Ralle ber Untuchtigfeit fogar abgefest. Mitbin erideint bie Dacht bes Grogmeiftere burch biefe jum Theil vermoge ber Bablen republifanifch gebilbeten Rorpericaften febr beidrantt; aubererfeits aber ftanben ibm fo viele Rechte gu, bag bie Ginberr= fcaft beunoch überwiegend blieb. Er ernaunte und eutfernte alle Lanbichaftemeifter aus eigener Dacht, welchen baffelbe Recht wieber in . Sinnicht ber Auffeber guftanb; boch erlaubte man fpater ben letten (um Digbrauchen vorzubeugen) bie Berufung an ben Grogmeifter und machte biefem gur Bflicht, nicht obne Unterfuchung und Rechtefpruch porgufchreiten 4.

Ferner burfte Riemand, nachbent bas ursprünglich unbebingte Berbot ausgehoben war, ohne Genehmigung bes Großmeisters irgent eine hohe firchliche Butte annehmen, ein Alofter antegen ober verlegen, ober bas Amt eines Klostervorstehers antreten . Der

Wadd, II, 246. — 'Ge ißt nicht gant demtlich, och erfchieren: bie von ißmen für ihre Kanhöfung grachten übergehenteren, oder beite. Babeifcherinder bei von ihr ihr ihr ihr Angender übergehenteren, oder beite. Babeifcheinlich verfahr man nicht immer auf geirfte Beile. Bullar. Bon., 1, 670. Madd. II, 262. III, 300. — "Aucht, 1, 1263. III, 340. o. 300. Madd. II, 262. III, 300. — "Aucht, 1, 1263. III, 340. o. 300. Madd. II, 262. III, 300. — "Aucht, 1, 1263. III, 340. o. 300. Madd. III, 262. III, 340. o. 300. Madd. III,

Großmeister tounte jeden Bruder zu fich berufen, verfisiefen, entlassen und, mit Andrusdum von sehr wenigen dem Bundte vorbehaltemen Jassen, der freistliche Losdierschang für schwerze Bergespen ertheiten. Growbundte (nicht gerftrent durch der Anfahre eines einzelnen Mollerd) seine gange Abrigsfeit ein allgemeinen Moglegenscheiten und Werden, welft einigen ihm zugerobneren Beistländen, mit weisem Worbedagt im Witterplankte der Angen Worbedagt im Mitterplankte der gangen diesselfischen Bucht, im Kom.

### 3. Bom. heiligen Dominifus.

Der beilige Dominifus murbe geboren im Sabre 1170 gu Rala: rogg 1 in Spanien, Geine Meltern, Relir Gugmann und Johanna von Mga, ftammten aus eblen Gefchlechtern, und noch jest leiten bie Bergoge von Debina Gibonia ihre Berfunft von jenem Saufe ber Bugmann ab 2. Con im 7. Jahre fam Dominifus unter bie ftrenge Aufficht feines mutteerlichen Obeime, eines Geiftlichen, und im 14. bezog er Die bobe Coule in Balentia. Dem Berfommen gemag legte er fich querft auf bie Grammatit und bie übrigen freien Runfte, bann ergriff er mit weit großerem Gifer bie Botteogelabrt: beit und warb im 24. Jahre feines Altere Chorberr in Doma. Bier, fowie von fruber Jugend an , zeichnete er fich aus burch Gleifi, Stille, Beten, Foriden in ber Schrift und Faften, vor allem burch Die lebhaftefte Theilnahme an bem Schidfale feiner Debenmenichen und burch ben fehnlichften Bunfd, fur fie und fur nich ben rechten Weg bes himmelreiches aufzufinden. Die berührte er ein Weib, und nach gebniabriger Enthaltung bes Beines trant er, obgleich feine Befundheit barunter gelitten batte, ibn erft, ale ber Bifchof es befabl. Ueberhaupt mar fein Rorper aut, aber ichmach gebaut, Sagr und Bart etwas rothlid, ble Stirn frei, bie Dafe gebogen, Die Hugen fdwarg, bei allem Ernft ein ftete beiterer Blid, eine angenehme belle und ftarte Stimme. Dit bem 30. Jahre begann er, nach Chrifti Beifviel, öffentlich zu lebren 3; Im 36, begleitete er ben Bifcof Diba: fus von Doma nach Franfreich und eridraf gewaltig über bie laute, bier taglich anmachfenbe Reberei ber Albigenfer. Anbererfeite fublte er bie Wahrheit ihrer Unflagen über ben weltlichen Reichtbum und bie folechten Gitten ber Beiftlichen und befolog beobalb allen irbifden Gutern ju entfagen und in hinficht auf Arunth und Gitten bem Beifpiele Chrifti zu folgen. Satte er boch icon auf ber Univernitat bei eintretenber hungerenoth feine Bucher und fleinen Benithumer veraugert und bie Urmen mit bem Erlos unterftust. - Ginft follte eine Reife angetreten werben, um mit ben Regern Religionogefprache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lacerbaire, 25, nennt Galannega, Surter, IV, 282, Galerroga, Ince châtigt, beifer läugnet ble Mesammung von einem Guyunann. — <sup>2</sup> Mamachio, 664. Malvenda, 1.—71, 305, 368. Helyot, III, c. 24. — <sup>3</sup> Gr fam and nach nach Mem unb eiellicher mit Dibastus nach Dakemart. Mamachio, 133. Ghirard, 1, 133. Hist. de Languedoe, III, 9te 15.

gu halten, und ber Bifchof hatte bagn vielen Brunt angeorbnet. "Dicht alfo", fprach Dominifus, "in Demuth und mit blogen Rugen lant une geben." Dies gefdab; ibr Begweifer, ein beimlicher Albis genfer, fubrte fie inbeg porfablich irre, burch Dornen und gadiges Geftrauch. "Daburd, bag unfer Blut flieft", fagte Dominifne gebulbig, "werben wir gereinigt von Gunben, und unfer Borbaben wird und gelingen." Ale ber Albingenfer biefe Demuth und Bebulb fab. befanute er feine Sude und eutfagte feinen bieberigen 2infichten 1.

Bebu Jahre lang wirfte Dominifus in biefen Gegenben 2 und fant Genoffen feines Ginnes und Thuns, welches in ibm ben Bebaufen ber Stiftung eines neuen Orbens erwedte. Innoceng III rieth ibm aber, gleich bem beiligen Frang, fich an eine alte, fichere und erprobte Regel anguidließen, worauf Dominifus faft gang ble ber Augustiner Chorberren mit ben Bufagen ber Bramonftratenfer gum Grunde legte und im 3abre 1216 bie Beftatigung bes Bapftes Sonorine III erbielt. Diefer Regel gufolge mar ber Ermerb von Befitthumern erlaubt und vom Betieln nirgenbe bie Rebe 3. 218 aber Dominifus frater mit bem beiligen Frang befannt wurbe, ichlug er biefem por, ihre beiben Orben in einen ju verichmelgen 4, worauf jener jur Antwort gab: "Durch Gottes Gnabe besteht weislich zwifden ben Orben mande Bericbiebenbeit in Sinnicht ber Gefete, ber Strenge und ber Anfichten, bamit einer Borbild und Sporn bes anberen fen und Jemand, bem ber erfte nicht gefällt, ben zweiten mablen fonne." - Db nun gleich nach biefer Erflarung bie Orben nicht vereinigt wurben, fo traten fie bod baburch nabe an einander, bag Dominifus nunmehr alle Schenfungen an ben Orben verbot und bie Armuth, nach ben Borfdriften ber Frangistaner, gur Pflicht machte. 3m Bangen blieb jeboch Dominifus ben alten Formen geneigter, mabrenb Frang neue Grundlagen aufftellte . Dort hatte bas priefterliche, bier bas Bolfeclement ein fichtliches Uebergewicht. hierauf unternahm er fur bie Ausbreitung feines Orbens mehre Reifen nach Spanien, Fraufreich und Italien und lebte in ben letten Jahren feines Lebens gu Bologna, Die Strenge feiner gelftlichen Uebungen noch immer erhobend und ihren Berth überfchagent. Go hatte er fich g. B. neun Arten erfonnen, außer ben eigentlichen Rirchenftunben gu beten 6: frumm ftebent, lang auf bem Bauche liegent, abmedfelnt nieberfnieent

<sup>1</sup> Malvenda, 104, 141. - 2 Eucorbaire (19, 114, 122, 127,) lauguet, baj Dominima and Agriojanagen Todi genomen; bod (gate re ben Ruigen fitruge Buston auf. — Holstenii codex, IV, 1. Malvenda, 147. Malespina, 33. Colm. ch.; 1. Simon. Monti, ch. Murat, Antiq, Ital., V, 392. Alber, 445. Mannachio, 388. — 'Malvenda, 259, 285. Holsten, 1. G. De Dominifarare idagene blef glutamantaring; genija fort war ber erfte Man ihres Orbens nicht auf Entsagung alles Eigenihums und taf Betteln gerichtet. - 5 hurter, IV, 250. hunbeshagen in ben Theolog. Stubien, 18, 592. - 6 Malvenda, 356.

und fogleich fich wieber erhebend, bie Arme ansgestredt wie ein Rreng u. f. m.! Gleichwie vom beiligen Frang, werben von ibm

Bunber aller Urt erzählt.

# 4. Die Orbeneverfaffung ber Dominifaner ober Bredigermonde.

Die Dekenberefigfung ber Dominifance filimut in vielen Germbghen mit ber Derenberefigfung ber Branjsfance, boch ift jene alle mäßtig viel zusammenbängender und umfassender andgebilder werden alb bielt. Wie fonnen interf auch hier nur desjenige aurigern, was derna big zum Jahre 1200 gestiglich warb, dere von den oben darzgestellten Gircichtungen der Kranjsblauer abweicht und file nächer erz läutert 2.

Die Kufindme in ben Orben wird verfagt; allen Berbeiratheten, Reiselgenen, Bertschlerten, dach Senneliet linftigigen mit der ihm Berfonen, nelche bereite in einem anderen Orben ein Gelüßes alem. Berfonen, nelche bereite ist einem anderen Orben ein Gelüßes alem. Erholen auch vom vollenderen 15. Erbenslähre bezintet bas Brokejahre, bod nitmmt man in einigen befondere dasst einger richteten Kölftern auch Andern vom 14 Jahren im der gicht fit. Deren Probejininger weite vom der Mantern in hinschi feiner Kenntnisse und jeiner Gittischeit gereitt und die Berteitschaft feiner Kenntlisse und feiner einstehen. Gimber ist der Erdeftung selbst micht tichtig ober geneigt den schweren Beruf zu siehen kleibt. dassign fein tichtig ober geneigt den schweren Beruf zu siehen besteht dassign fein tichtig ober geneigt den Chren erfaust. Gemerfen der Leinerbrier follen 18 Jahre alt siehe erfalten, de fie ihre Billiends ertlätung abgeben. Innefelich Geboren milsten vor er Minnahum beforer Gelsprechung bektringen mus blieben bennech bis zu Genech-

Palmerii chr. Mon. Pat., 736. Simon. Montf. chr. Bullar. Rom.,
 77. Malvenda, 371, 526. Vitae pontif., 574. Alber., 547. Iteker.
 Pier Frierliche Briegung Ifree Sigon., De episc. Bonon., 163. Facrobiary.
 Ghirard., 1, 153. — \* Itolsteni codex, IV, 1. — \* Matth.
 Paras, 417. 490. Ripoll, Bullar., Urf. 137.

migung bee Grofmeiftere von gewiffen hoberen Burben im Orben ausgefoloffen.

Ber bas Prieftergelübbe ablegen will, muß alles gum Gotteebienft Rothige und bie Grammatif verfteben. Bor bem 25. 3abre erhalt Reiner bie Erlaubniß zu prebigen, und bie Burbe eines fogenaunten Dberpredigers ober allgemeinen Bredigers wird nur benen übertragen, welche brei Jahre lang Theologie gelernt und brei Jahre lang in angefebenen Orten mit Beifall öffentlich gelebrt baben. Damit es nicht an fo gebilbeten Berjonen mangele, fdictt man aus jeber ganbicaft givei bis brei ber tuchtigften Lebrlinge guf Die Univerfitat nach Baris. -Beber ift ben ftrengen und febr umffanblichen Borichriften untermorfen uber Gotteebienft, Rniebeugen, Saften, Rleibung, Tobtenmeffen , Rrantenpflege , Aberlag , Saarichneiben , Bartideren u. f. m. Gbenfo genau ift bie Aufgablung aller möglichen Bergebungen: vom Bufpatfommen, falichfingen, Effenverfdutten u. bergl. an bis gu tobesmurbigen Berbreden; und ebenfo vollftanbig bie barauf gerich: tete Abftufung ber Strafen, bom Faften und an ber Erbe Gigen bis gu 20jahrigen barten Gefangnig. Begen Billfur unmittelbarer Borgefetten foll man fich bei ben Orbensoberen, bei bem Papfte aber nur im Ralle außerfter Roth befcmeren, und überhaupt nie an eine bobere Stelle geben, ebe man bei ber nieberen Recht gefucht hat 1. Rein Rlofter (es fen benn im jerufalemifchen ober griechi= fchen Reiche) barf weniger als zwolf Monche und einen Auffeber gablen.

Erft brei Jabre nach abgelegtem Gelubbe erbalt ein Bruber bas Recht einen anderen Bruder anguflagen; erft vier Jahre nachher bas Recht ben Borfteber und Landmeifter mit zu mablen und felbft Borfteber gu werben. Die Babl biefer Oberen, und nicht minber bie bee Grogmeiftere, fann erfolgen burch Jufpiration, bas beißt burch bobere, einstimmig und laut fich aussprechenbe Begeifterung, ober burch Compromif, bas beißt burd gutliche Uebertragung an einzelne Ber= fonen, ober enblich burch Cfrminium, bas beißt burch beimliche Um= frage bei ben gur Bahl Berechtigten. Diefe lette Form gilt ale bie gewöhnliche. Der Rloftervorfteber wird von ben Brubern burch bie Debrbeit ber Stimmen entweber aus ihrer Mitte ober auch aus einem anberen Rofter ermablt und bom gandmeifter beftätigt ober aus Grunben verworfen. Bergogern bie Bruber ihre Bahl uber einen Monat, fo befett jener bie Stelle. Diemant fanu Borfteber mer= ben, ber nicht Latein ohne gehler rebet und bie Schrift wenigftens in fittlicher Sinficht auszulegen verfteht 2. Der Borfteber ernennt mit Rath ber verftanbigeren Bruber feinen Stellvertreter, ben Unterporfteber.

a Ripoll, VIII, 225. — 2 Im Gegenfat ber begmatischen Mus-

Jur Wahl de Landmeisser find berechtigt: erstend die Verscheigen, volleten under zwieden debergerigen bedererbeigen; brittend ein oder greit Gewollmäckigte, neckte in idea Kloster tunch die Verden in der Großmeister bestägigt oder verneift die verten i. Der Großmeister bestägigt oder verneift die Wahl mad befregt, sofern diese in Safr verzögert wird, aus eigener Macht. Gewebnisch beitet der einzahrendiete andmeister in sienen kloster wohnen und unterstude jährlich seitst deer durch Erstlevertrete seinen Geveragel.

Sitrot ber Großmeister, so übernimmt ber Meifter bezienigen kanbicaft, worin bie nachste allgemeine Berfammlung gehalten verz ben sollte, unter gewisen Beschränfungen bie Leitung ber allgemein uen Angelegenheiten unb bereitet Alles zur neuen Wahl vor, welche ben Landmeisten unb inet auf jeber Annthafibersimmlung au-

Berbem bagu ernannten Dannern guftebt.

Auf ben lanbicaftliden und ben allgemeinen Berfammlungen (welche in ber Regel jahrlich von eben ben Dannern gebilbet und gehalten wurben, bie zu ben Bablverfammlungen famen) berieth und verbanbelte man alle Gegenftanbe, welche bie ganbichaft ober ben gangen Orben betrafen. Mir finbet fich bier neben ber icon ent= widelten regelmäßigen Abftufung ber Oberen noch bie wichtige Burbe ber Diffinitoren ober Orbner. Deren murben auf jeber Lanbicafteversamminna burd Debrbeit ber Stimmen vier ermablt 2, welche mit Bugiebung bes Landmeiftere alle Beicafte ber Berfamm: lung leiteten, bann aber beffen Berwaltung felbft pruften und barüber an bie allgemeine Orbenebersammlung Bericht erftatteten. Auf ahnliche Beife verfuhr man in biefer binfichtlich ber Babl ber bo: beren Orbner und bes Grogmeifters; abnlich in ben einzelnen Rlo: ftern binfichtlich ihrer Borfteber. Mithin ericbienen biefe Diffini: toren in jebem fleineren ober großeren Rreife, neben ben eigentlichen Orbensbeamten, ale eine Art von unabhangigen Brufern, von Stell: vertretern , Reprafentanten , beren Bewalt in letter Stelle (ichoch nur in Uebereinstimmung mit ben Landmeiftern) fo meit ging, bag fie felbit ben Grofmeifter notbigenfalls abfeben und bie 2Babl eines anberen veranlaffen burften. Rieberlegen aber follte biefer fein Amt nicht ohne bauernbe und genugenbe Urfachen 3. 3meimal batten bie Orbner neben bem Groffmeifter ben Borfit in ber allgemeinen Drbeneberfammlung, bas britte Dal bie Landmeifter.

Pur was in brei solden unmittelbar auf einanber folgenben Berfammlungen bestätigt war, erhielt Geseigestraft; alles liebrige galt unr bis zur nächsten Sigung, ober, wenn feine anderweite Beftäsigung bingurat, höchsten in fleineren Areisen auf bie Leefensbauer best Annebuneben. In ben Safbern 1220 — 44 wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malvenda зи 1236, р. 530 — 548. — <sup>2</sup> Mamachio, 591. — <sup>2</sup> Acta Sanct., 7. %е́втиат, ©. 407.

**护**器

die großen Orbensversaumlungen abwechselnd in Bologna und in Baris gehalten 1; später auch anberwärts, besonders in Köln.

## 5. Bon einigen anderen mit ben Bettelmonden in Ber= binbung fiebenben Orben.

An bie beiben hauptftamme ber Frangistaner und Dominifaner Soloffen fich mehre andere Orben an, ober waren in ihrem Urfprunge und ihren Zweden wenigstens verwaubter Art, sobas es am bes quemften if, ihrer bier mit wenigen Worten zu gebenken.

#### a. Die Rlariffinnen.

Die heilige Rlara, geboren im Jahre 1193 ju Mffifi. wurbe miber ben Billen ihrer Meltern eine eifrige Schulerin bee beiligen Frang und erhielt mit ihren unerwartet gablreichen Genoffinnen im Babre 1224 von ihm eine Regel, welche ben Grundeinrichtungen nad mit feinen eigenen übereinftimmte, befonbere ftreng aber in Sinficht auf gottesvienftliche Uebungen, Faften und Rafteien mar. Doch follten bie Rlariffinnen neben bem Beten auch fur bie Stiftung arbeiten und fich bes Umberichweifens im Lande enthalten. Die Aufnahme in ben Orben erfolgte burch bie Aebtiffin unter Beiftim: mung ber befragten, inebefonbere berjenigen acht Schweftern, melde in jebem Rlofter ihren engeren Rath bilbeten. Der Grogmeifter ber Frangistaner mar anfange ihr alleiniger und bochfter Oberer. Rlara ftarb im Jahre 1253 und murbe von Alexander IV beilig geibroden 2. - Cowie fich bie Rlariffinnen gu bem Orben ber Frangieffaner verbielten, fo anbere Beiberflofter gu bem ber Do: minifaner.

#### b. Die Tertiarier ober Bufbruber,

welche fic juerft als ein britter Breig ber Franzischare ausbilbeten, dann aber auch von ern Dominischaren mit vernigen Rebenfestinsmungen angewommen verden \*, hatten auf das Aniefen und die Angebenung beiber Saupborben einen weit größeren Ginftig als die Siedlichen fich burch biallichen Rateiffinnen. Blief Laien namitich sahen fich von der biergriftige Berhältigie abgehalten die Gieben fich durch hauslich ober bürgerliche Berhältigie abgehalten des Gielliche gut ibernachmen, oder fauben auch die Girtige der Derben zu bart und läftig. Deshalb entband wan fie von der eigenschaften fichen Krieftergusch und dem Geliche, gab fügen der deh eine Regel, einen Mittelpunft, wodung fie verpflichtet wurden das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malvenda, 307 — 330, 456, 541, 628. — <sup>2</sup> Helyot, VII, 26. Holsten. cod., III, 34. Wadd., III, 497. Compagnon, V, 70. — <sup>3</sup> Wadd., II, 13. Holst. cod., III, 39. %tand, Weiß. ber firth. Gef., IV, 2, 509.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Beste ber Dien auf alle Weise wohrzunchmen und zu nutefligen. Defür sollten is den an ab on Berzigen und Segungen ber seine Teben Theil nehmen. Wanche Busbrüber und Busschwerter iraten aus biefer Worfstule später in den Den schlie fich Gefte Bonden, wie guerft die feilige Ellfabet, ein festriches Grittbem mit jener Stellung . Der wicktigige Genein biet der innner er, abs siche Drene wurch die Aufer ber auf Gangle mit den Laien verreuchsen, in allen Ländern eine breitere, siedere Grundbage gemannen und burch die solle folgen Berkindern isten Artes gewissen und ber Artes der Grundbage gemissen und burch die solle folgen Berkindern iches Artes sieden konnten immer im Lande ihrer Beinde beginnen und ansteinen fonten fonten.

#### c. Die Rarmeliter

emflanden nach einigen Berichten etwo 50 Jahre vor ben Bettelorben 3, erhielten aber erft im Jahre 1226 eine von honorink III beflätigte Beged und wenden fich , nachdem fic and Affen nach Gur vopa waren verfest worden, etwa um bad Jahr 1247 zu einer Les bendbeile, nelche im Sangen mit ber ben Franzistanern und Donis utfanern vorgeschriebenen übereinstimmte.

### d. Die Muguftinereinfiebler,

welche Innocenz IV im Jahre 1254 unter eine bestimmte Negel brachte umd ihnen einen Großmeister vorsetzte, könnte man als ben vierten Bettelorden betrachten 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Helyot, VII, 38. Martin. Fuld., 1700. — <sup>2</sup> Helyot, VIII, I. Thomass, <sup>1</sup>, lib. <sup>3</sup>, c. 63, <sup>5</sup>, <sup>5</sup>, <sup>1</sup>1. Sen input in fedferic Sankt. — <sup>2</sup> Señréda, X.WII, 369, Sente, (9réfa, li, 123). Grétagant son Gurter, IV, 211. Stad bra Aclis Sanct, 18 M. Strill, ©. 777, 945 figures, 18 Martin, 18

## fumiliaten.

製作を見けれてサウト

#### e. Die Sumiliaten

entftanten ichon im 12. Jahrhundert 1, erhielten aber erft von 3unocens III im Jahre 1201 ein fpater noch in mauchen Buntten weiter ausgebehntes Grundgefes. Manche ju biefem Orben Geborige maren Beiftliche, Unbere Laien, noch Anbere ftauben in einer eigen= thumliden Mitte. Gie bielten bie firchlich gefeglichen Betftunben, lebten in Gemeinicaft obne Gigenthum unter Aufficht eines Bor= ftebere und gingen, obgleich es ibnen erlaubt mar, nur felten aus. Dir finben in ber Lombarbei, mo fie fich am meiften verbreiteten. Unterabtbeilungen von Dannern und von Beibern, von Berbeiratheten und Unverheiratheten, mit mehr ober weniger Uebernahme von außeren Uebungen und inueren Bflichten. Bum Theil im Bi= berfpruche mit ben auf anberem Bege ber driftlichen Bollfommen= beit nachftrebenben Bettelmonden, lautete bas Sauptgefet ber Sumi= liaten babin, bag Beber von feiner Banbe Arbeit leben muffe. Baupt= fächlich trieben fie Wollenweberei, und Diejenigen aus ihrer Mitte, welche ben geiftlichen Ctanb angenommen hatten, webten gwar nicht felbft, machten aber gleichsam bie Werkmeifter und Raufleute. Der Bewinn flog zu einer allgemeinen Raffe, aus welcher bie Urmen in= nerhalb und außerhalb bes Orbens bedacht murben. Bener anbal= tenben Arbeit wegen milberte Gregor IX bie ftrengen Faftengefege fur bie Sumiligten. Ohne Erlaubnif burfte Miemand ihren Orben verlaffen. - Bange Beit ftanben bie vier Borfteber ber alteften und angesebenften Stifter an ber Spige aller Angelegenheiten und bielten von Beit zu Beit allgemeine Berfammlungen, wo bie Beifts lichen über bas Beiftliche, nber Beltliches aber auch bie Laien Be= ftimmungen trafen. Starb ein Borfteber, fo mablten bie Bruber einen Obmann, welcher fich zwei Beiftliche und einen Laien erfor uub, uach breitägigem Faften und Bebet, mit beren Gulfe bie Dei= nung aller Bruber und Schweftern erforichte. Ber bie meiften ober beften Stimmen erhielt, wurde gum Borfteber erflart, von jenen vier Dbervorftebern anertannt und bann vom Sprengelbifchof beftatigt. Erft im Jahre 1246 befam ber gange Orben einen gleichfalls er= mablten und mit bebeutenber Gewalt verfebenen Groffmeifter. 36= res Rleiges und ihrer Gitten balber murben bie humiliaten febr ge= ebrt und ihnen vertrauenevoll von ben Gemeinen oft anfebnliche Memter übertragen 2. Siebei entftanben aber Bweifel, inwieweit be-

and the con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tiraboschi, Vetera Humil. monumenta, 1, 81, 99, 156, 192; II, 142, 159, 198, 290, 406; III, 233, Antichità Longob. Milan, IV. 199. Uter be Mibrianguri in Deven: Saxii archipe, II, 379. Die fratres poentienliarii (Zeriariere, Bujbriary) beijdene erbieften in Bernach is fluijfiqui dere Gerniqi and Geiter bei Broite am Bernach, sie Girandame gentifer defungar mab bit Bernachung bet Girgd. Affo, Parms. III. 28. — \* Rovelli, II, Coll. I. Tirab, 1. c., i., 176; II, 244, 235,

ren Bernodlung mit ihren Orbendgefischen verträglich sen, sowie unseichert vie weltliche Obeigkeit keine Auchschiegung von übertragenen Beschäften, von Oktischaften, Elbestlestungen, Artspoliens, Aksyaben und Anleichen zugeschesen und handischen Zuseschungen, die Spanitiaten nicht alle Mönde derr Gestische befandern wollte, das Monden der Gestische befandern wollte, das Monden der Gestische befandern wollte.

#### 6. Beitere Gefdichte ber Minoriten und Brebiger: monde.

Man follte glauben, bag bie Orben ber Bettelmonche, welche mit allen bieberigen 3meden und Beftrebungen ber Laien und Geiftlichen im Biberfpruche ftanben, unmöglich batten viel Gingang finben fonnen ; benn ieben weltlich Geffunten mußte bie Bergichtleiftung auf allen irbifden Befit abidreden, und bie geiftliche Geite ichien burch ibre beiben Saupttheile, Die Briefter und Die bieberigen Mondeorben, fo volltommen ausgefüllt, baß fur neue bagwifdengreifenbe Ginrichtungen fein Beburfnig und feine paffenbe Stelle übrig fen. Deu= noch glaubte man biefe gefunden zu haben. Rrieg und Saber und bağ jeber Art gerruttete alles Beltliche, Reichthum und Ueppigfeit fcabete ber Rirde, Uebermaß von Gefcaften ober Gleichgultigfeit lofete bie Banbe gwifden Brieftern und Gemeinen, aus ben Rloftern nie bervorgebenbe Donde maren für ibre bulfebeburftigen Ditbruber fo gut ale nicht vorhanden; beebalb fen es hochft zwedmaßig, bie erfte Ginfachheit ber driftlichen Rirde in jenen Orben ueu gu begrunben, überall fur bie Reinbeit ber Lebre und gegen bie überbaud nehmenbe Regerei zu wirfen, ben Beiftlichen Bebulfen zu verichaffen und, mit einem Worte, Chrifti Beifpiel auf eine geither noch un= geubte, aber weit portrefflichere und umfaffenbere Beife nachtuahmen 1. Wie empfanglich bamale bie gange Chriftenbeit fur biefe Unfichten war, geht aus ber unglaublich fonellen Berbreitung beis ber Orben hervor. Erft nach bem Jahre 1216 murbe bas altefte Rlofter ber Bredigermonde in Touloufe gegrundet, und im Jahre 1221 gablten fie icon 60 Rlofter 2 in acht Lanbicaften, in Chanien. Franfreid. Brovence, ber Lombarbei, Ungern, Deutschland, England und bem Rirchenftgate. Gieben Jahre nachber fugte man

<sup>166, 182.</sup> Ueber bie fpatere arge Ausartung ber humiliaten: Botta, Storia d'Italia, III, 189.

rad d'Italia, III, 1893.

Thomass, III, 1ib, 3, c. 16. — 3 Main-Mondand Gréfa, IV, 2, 507. Ellbairt, 2014.

Sanchole, 2014.

Saland Gréfa, IV, 2, 507. Ellbairt, 2014.

Saland Gréfa, IV, 2, 507. Ellbairt, 2014.

Saland Gréfa, IV, 2, 507. Ellbairt, 2014.

Saland Gréfa, IV, 221.

Saland Gréfa, IV, 221.

Saland Gréfa, IV, 221.

Saland Gréfa, IV, 2014.

Saland Gréfa, IV, 20

vier nere Lanbisaten, Sacten, Bolen, Balfitina und Beitechenlung, mit einer verdstittnignäsigen Augal Riffert pling, und um biefelbe Beit sinten fie fic and foon in Danemarf und biefende fic gelte ber Orben 417 Riffert, zu weder schwelle Webenma allerdings ber Umfand beitrug, baß die Bertefnönde nur Deckman galerdings ber Umfand beitrug, baß die Bertefnönde nur Dach und bach, feinsbergs aber (wie bie zum Saum Saummer ber Beneititiere gehörigen Wönder) auch ein beseutenbed Stiffungeberem nigen gekrauchten und verlangen n.

Noch überrafcenber als bei ben Dominifanern find biefe Erifieie nungen bei ben Frangisfanern 3. 3m Sachre 1260 waren jene in ber gangen Chriftenheit verbreitet und gabten 35 Lanbschaften mit 213 Ruftobien ober Begirfen; ferner veri Bifareien mit 13 Be-

girfen und eine Bifarei mit acht Rloftern.

Deutschland g. B. war in brei Lanbichaften, Strafburg, Roln und Cachfen getheilt: gur erften geborten Baiern, bie Bfalg, Comaben, Elfag, Baben, Wirtenberg, Franten, Die Comeig und Tirol; gur zweiten Trier, Beftfalen, Solland, Brabant und Die benachbarten Gegenben. Die ganbichaft Cachien batte 12 Begirfe: Bremen, Salberftabt, Magbeburg, Lubed, Stettin, Leipzig, Deigen, Golbberg 4. Breufen, Breelan, Branbenburg und Thuringen. Bebenft man nun, bag bie lette Bifarei Rorfifa nicht in mehre Begirte gerfällt mar, weil fie nur acht Rlofter gabite, und auch Die großeren Bifareien fur geringer galten ale eine Lanbicaft, fo tommen auf jeben Begirf minbeftene acht Rlofter ober auf 226 Begirfe 1808 Rlofter. Da nun jebes, in Erinnerung an Chriftus und bie Apoftel, nicht unter 12 Monde und einen Borfteber batte, fo erhalten wir fur iene Beit 15,504 Minoriten. Bum Beweife, bag biefe Babl feineswegs übertrieben, vielmebr zu gering ift, mollen wir nicht bie Angabe 5 geltend machen, bag ber beilige Frang im Jahre 1219 icon 5000 Bruber auf ber Sauptversammlung gu Uffin um fich vereinigt habe (benn ba mochten viele Bufchauer ale Bruber mitgegablt fenn), mobl aber, bag nach ber Rirdenfpaltung, mo bie raumliche Ausbebnung bes Orbens fo febr befchrantt marb, immer noch über 7000 Manneffofter und 800 Frauenflofter mit 150,000 Brubern und 28,000 Comeftern vorhanden maren 6; und bei allen biefen Berechnungen ift auf bie gablreichen Bugbruber gar nicht einmal Rudfict genommen !

Raturlich ware eine folde Berbreitung gang unmöglich gewesen ohne raftlofen Gifer, und biefer Gifer trieb bie Bettelmonche niber

Langebek, Script., V, 500, 511. Sappenberg, Annalen, 45. — See bertchmählen prachvolle Kinchen, Malereien, Kuntimerfe n. bergit. — Wadd., III, 25; IV, 133. Bartol. Pisamus. Jac. de Vitriaco, Epist. © 31. — Aurei montis. — Wadd., I, 286. — Helyot, V, c 2, p. 33.

bie Greugen ber Chriftenheit binaus, um ale Befanbte, ale Befeb: rer ihrem eigenften Berufe nachzuleben 4. Sonorius III fchidte fie nad Maroffo, Gregor IX nad Damastus, Innoceng IV in bas tieffte Uffen zu ben Mongolen, nub tron mandem Ungeschich bee Berfabrene blieben biefe Bemubungen boch felten gang fruchtlos. Augerbem trugen ihre Reifeberichte nicht wenig bei gur Erweiterung ber Renntniffe bon fremben ganbern und Bolfern. Oft aber murben bie Bruber, anberer Unftrengungen und Leiben nicht ju gebenfen, von ben gran= fam Gefinnten ober burch ihren Gifer Beleibigten umgebracht. Bing es boch ben erften Frangistauern, welche nach bem driftlich gefinnten Deutschland tamen, gar ichlecht 2. Sie fanuten bie Sprache nicht, antworteten aber, ale Jemand fie fragte: ob fie Berberge verlang= ten? ber erhaltenen Beifung gemäß: Ja! Bochft erfreut uber bie hierauf erfolgenbe gunftige Aufnahme, meinten fie, jenes Banberwort fen überall ju gebrauchen, und antworteten auf bie Frage : ob fie Reber maren? ebenfalle: Ja! Da befamen fie febr viel Golage, alle floben nach Italien jurud, und lauge glaubte man; wer nach bem rauben Deutschland manbern muffe, gebe bem Martyrerthume unfehlbar entaegen!

So viel nun aber auch fester Wille und bie Begeisterung bes einfachen Gemütiche über bie Menfcon verunga, so überzeugten fich boch bie Saupter ber Bettelorben balb, bag man ohne Kenntniffe und gelebete Bilbung an untäbligen Stellen uicht obficen, nicht

herr werben fonne.

Dominitus var biefer Bildung feinedwegd abgeneigt, obgeicht bie Cipterineire, anfange laut bebelen, da er gang Ummerrichtet elb Berdiger ausfende 23, ver heitige Trang aber ertfätre ausbrichtigen ver ein Bud hohe, molle beren under haben und lieber vom Exhaten under einem aus einem Ausbrere lefen, als felch töbliche Tatern vollkeinigen, Beitfenfahr den Demunt spen inden nie, mus Greifinde habe an der gestert als gelein. Außer bem Gwangelium solle ber Benaufgenomment ein Bud bedalten, nicht einmal dem Fähere.

Mit biefen Auffigten war aber ihon ber zweite Grofimeiller ber Minotien, Elias von Kortona, frinedwegs einwerstanden und betrat übersampt Wege, reiche ben gangen Dieben kalb vertwambeit unts ihn einen gang anderen, vielleicht mehr iefnitischen Charatter beigleigt heben wübern. Muncher frengen Wegel gab er eine leichiere Wen-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beg, Honor, III. 3der IX, Isfr. 387. Beg, Gerg, IX, 3der VI, 14fr. 395. World, 411. 315. Malwende, 421. Evan and Gerichenstein, and Brusken and International Confession of the Confessio

bung, fuchte wenigstens mittelbar Belb gu erhalten und eine vornehmere Stellung anzunehmen. Er ließ bie ungeheuren Unterbane bei Uffift errichten und auf ben gweis, ja breimal übereinauber ges thurmten, ben Berg ftubenben Bogengangen endlich burch einen Deutfchen, Ramene Jafob, eine Rirche 1 erbauen, welche in Sinfict ber Coonbeit und Gefligfeit zu ben trefflichften jener Beit gebort und allmablich von Cimabue und allen Meiftern ber wieber aufblubenben Runft glangend quegefdmudt murbe. Biele aber miberfprachen all biefem Beginnen fo laut, baß Glias im Jahre 1250, mit Beiftim= mung bes Bapftes, feine Stelle verlor; auf ber Sauptversammlung bes Orbens im 3abre 1236 mabiten ibn jeboch feine Freunde gum gweiten Dale. Glias war (bas gesteben felbft Abgeneigte) ein Mann von fo groffer Geichaftetenutnif. Rlugbeit, Gewandtbeit und fo auferorbentlich einnehmenbem Befen, bag er von allen vornehmen Laien und Beiftlichen bochgeehrt murbe und felbft ben ftrengen Babit Gres gor vermochte, ibn quie neue ju bestätigen und feine Rechte foggr ju erweitern. Der wichtigfte feiner Gegner, Cafarius aus Greier, welcher an Frangeus ftrengen Ginrichtungen budftablich bielt, marb ins Gefangnif gefest und biefe Dagregel, gleich abuliden, bamit gerechtfertigt bag Biele, eingebilbet auf ibr fruberes Berbaltnig gum Stifter bes Orbens, allen Geborfam vergagen und alle Orbnung auflofeten. Ale aber Cafarine, weil er beim Spagiereugeben ben Berbacht erregte, er wolle entflieben, von feinem Barter fo gefchla: gen wurde bag er unerwartet baran ftarb, mehrten fich bie Rlagen, und auf einer Berfammlung aller Landmeifter in Rom bor Giegor IX entfeste man Glige um Bfingften 1239 gum gweiten Dale und ermablte erft Albert von Bija, bann, nach beffen Tobe, Sammo von Feversham zum Grofmeifter, Glias beagb fich jest zu Raifer Friedrich II und mochte mit feinen Unbangern (fpatere Beiten vorbilbenb) in ber Stille gegen ben Bapft mirten; ale ibm aber 3n= noreng, vielleicht beshalb, bie nach Sammos Jobe gefuchte Berftellung abichlug 2, fo trat er öffentlich jum Raifer über und lebte ale Laie, unbefummert um Bann und Gelubbe. Doch beifit es; er babe iich im Jahre 1253 auf bem Tobtenbette mit ber Rirche und bem Orben ausgefobut.

Mefr im Sinne bed Stiffres wirften Manner wie ber heilig Untonius dem Abau, welfer im Zofter 1915 zu Kisschen geboren ward und 1220 in den Deben tent. Er wer umwissen, meinte von her ber der heine Berkselt ber Menschen zu überfeier, die Alls fin biefe bespüngsachte nicht hören wollten, so verötzte ert den Kissen, jedenne, hörten, flicktierten um Zicken ber Beifelde ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadd., II. 2, 216, 240 Eigentlich fleben zwei Kirchen über eine ander; in ber unteren liegt ber heilige Franz begraben. — <sup>2</sup> Wadd., III, 34, 101, 312.

den Köpfen und wollten nicht eber twezschwinnenn, als bis sie der Gegen mushangen batten. Dogisch eichte eight est ihm weben an allehberen, noch an ungästigen Bundern ähnlicher Urt <sup>1</sup>. Er farst 1251, ward im nächberen aber beilig gefroeden und ibm zu Ghren in Babna nach dem Entwurfe des Bijgaeres Wildels eine Kirche ern batt, verdie ein mancher Beziehung und die Kirche von Michael der die kirche von die mierer Benutzertung erbeiten, als das die hieligen Dominität mitbere Benutzertung verbient, als das die hieligen Dominität in

Dlanner folder Art, wie ber beilige Antonius, maren beiben Orben wenigstens Infofern millfommen, ale fie bie Sabigfeit befagen auf ben großen Saufen machtig einzumirten; aber freilich mochte auch icon bamale ber Ctanbpunft fur eine gang vericiebene und feindliche Beurtheilung berfelben nicht fehlen; andere Drbensmitglieber, wie ber beilige Bonaventura, ber beilige Thomas, Ralmund von Bennaforte, Albert ber Große, Binceng von Beauvais 2, Roger Bafon und viele Mebnliche, baben fich tagegen ungweifelhaftere Un: fprude auf bie Achtung ber Nachwelt erworben. 3bre Birffamfeit erftredte fich nicht blog auf bas niebere Bolt, fonbern wir erbliden fie überall und in ben mannichfachften Stellungen , ale Belehrte, Univerfitatelebrer , Staate = und Befehrungegefanbte, Beichtvater u. bergl. Die Bettelorben fint, fo fprachen nicht Wenige 3, ein erfreulicher Erfat nach bem Ausarten ber alteren Orben; fie bienen wie amei große Lichter aur Erleuchtung bes Erbbobens und ermeden. gleich ben zwei Bofaunen Done, Die in ihren gaftern entichlafene Belt. Biele Stabte vertrauten aus freier Bahl Bettelmonden of= fentliche Memter an; auch maren biefe im 15. 3abrbunbert bie mirf: famiften Bolleprediger 4 und bie tuchtigften und gludlichften Chiebe: richter ungabliger, befonbere lombarbifder Febben 5. Go verglich 2. B. ein Auguftinereinfiebler im Jabre 1225 einen großen Streit gwifden Cervia und Ravenna; 1235 fobnte ein Minorit Abel und Bolf in Bigeenga aus; in bemfelben Sabre fant ein abibellinifder Frangiefaner an ber Spipe ber Gefchafte in Barma; funf Jahre fpater vermittelte ein Brebigermond ben Streit gwiften Bifa und ben Biefonti, und mit noch umfaffenberem Erfolge trat ber Bruber Leo in Piacenga auf, ber Bruber Gerhard in Barma, vor Allen aber ber berühmte Prebigermond Johann von Bicenga, bon bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadd, J., 360; II, 116, 160. Palmerii chr. 3u 1231. Reg. Geeg. IX, VI, Urf. 12. Ernse allegariffen, Jumbelliden, mbliffen Breislan um Wusfeaumen ber belifgen Gefrift fiebe in felnen Bufefen, Mangabe ren la Haye. Höber finst eber am jeine Buter. Acta Sanct, Junius, II, 703. Chavin, Hist. de S. François, 137. — 2 Bini, 11, 10. Malvenda, 413. — 5 Chron, mont. serveri at 1224, pp. 128. Link, 128. Marchad, 413. — 5 Chron, mont. serveri at 1224, pp. 128. Effen. Cartapec, di Cestello, Hiff Sp. Tirola, Sp. Gella Heteral, IV, 211. Murra, Andri, Ial. V., 203. Tirola, Sp. Gella Heteral, IV, 211. Murra, Andri, Ial. V., 203.

weiterbiu noch mehr die Mede fenn wird. 3 m Jahre 1253 gagen Dominitaner, Foragisfaner um Wagnifuren in Jallen unber, mit Keugen, Münderwerf, Fadelin, Delgweigen F, Kagne, derfell bei bei Keugen, Münderwerf, Fadelin, Delgweigen F, Kagne, derfell bei bei Keugen, Münderweigen bei fie den Bürgern und Süchbren ihre Tockfer und Weggeben vorhielten, prachen fie vor Königen und Bürften, ja vor Karcinisten und Bürgern und Schigten, ja vor Karcinisten und Bürgern der jahr in Mittel der eigenem Seifen auch mit Greig gurigen. Indebenderer etzennter die Pähipfe famet und mit Greig gurigen. Indebenderer etzennter die Pähipfe famet und mit Greig gurigen. Indebenderen Werte fein joliek fürm und tiet feder untergevordreich, wir möhren fagen, immer fähigferige Gree sein, mit bei fahigen erweigen der sein gelichen, wie Granz und Doministe der auch unter gelichen, wie Granz und Doministe der auch erreig Ult im Taumer geschen, wie Granz und Doministe der auch erreig Ausbertung und siehen Gabustern trugen 4, bat zwar als Thasfache wentig

Bei biefen Umftanben bewilligten Die Bapfte naturlich ben Bettelorben von Tage ju Tage mehr Freibriefe und Borrechte. Gie wiefen alle Bifcofe und hoben Beiftlichen an, biefe neuen Bruber gunftig aufgunehmen und gu unterftuben; fle übertrugen Ihnen bie Brufung bes Buftanbes von Rirchen und Rloftern b ober fortbauernbe Muffict uber bie lenten. Gelbit Untersuchungen, einzelne Bifcofe betreffent, wurden in ihre Bande gelegt, ja Innoceng IV gab ihnen Die Gefandtichaft (Legation) über bas gange Morgenland. - Der Sauptzwed ber Dominifaner ging babin, bas Wort Gottes aller Welt gu prebigen und bie Reinheit ber Lebre gu erhalten; besbalb murbe annacht ihnen und bann nicht minber ben Rrangistanern erlaubt, in jebem Orte öffentlich gum Bolle ju reben und Beichte gu boren 6. Alle Repergerichte tamen anfange in Die Banbe beiber Orben 7, fpa= ter ausichließent in Die Saube ber Dominifaner. Gie erhielten Die Erlaubnif, Bermachtniffe ibrer Bermanbten ober frember Berfonen angunehmen 8, ober ihr weltliches Erbtheil gu veraugern und ben Erlos nach Willfur zu verwenden. Sogar von ben Bermachtniffen an fromme Stiftungen burften fie, mit Benehmigung ber Teftamentovollftreder, einen Theil behalten und fich fur bie Beranberung und Rieberichlagung von Belubben (bas bee Rrenginges ausgenommen) bis 50 Darf gab:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Affö, Parma, III, 135. — <sup>2</sup> Ghirard., <sup>1</sup>, 156. Joh. de Mussis au 1233. — <sup>3</sup> Salimberi, 304. — <sup>4</sup> Vinc. specul., XXX, 65. Riboll, VIII, 25. — <sup>3</sup> Compagoni, II, 234, rgailt, beğ Brehigminder, nuter fören en Breher Steamastri, 1223 bir Ströpen in ber Sharf Morton Little, Scholler, Marken 124, 125. Robert in ber Sharf Morton Little, Scholler, J. L. (150. Marken 124, 125. Robert, II, LCXVIII, G. (160. Marken 124, 125. Robert, II, LCXVIII, G. (160. Marken 124, 125. Robert, II, LCXVIII, G. (160. Marken 124, 125. Robert and Splitterin bei ber Dasanitien in Spanier. Marken 124, III, 5. — <sup>3</sup> 6m Beifield Carlep, di S. Salvat, Iuf. 601. Ripoul, VIII, 78. Wadd., IV, 72.

len laffen 1. - Allen anberen Orben war verboten bie Rleibung ber Bettelmonde angunehmen ober nadzughmen; babe boch bie beilige Jungfran ben Dominifanern felbft einen Brobeangug vom Simmel gebracht 2! Gie loften Beben, ber in ihren Orben treten wollte, bom Banne, fofern nicht ein ber Beurtbeijung bes Bapftes vorbebaltener ungebeurer Frevel ibn veranlaßt batte Rein Bifchof burfte fie vor: laben, megen Bergeben und Berbrechen ftrafen, fich in ihre Bablen mifden, ibre Borfteber jum Gibe bes Geborfame gwingen, ober ibnen wiber Billen Auftrage ertheilen. Gelbft mabrent ber Beit allge= meinen Rirbenbannes lafen fie ftille Deffe und theilten bas Abenb= mabl unter ihre Diener aus. Gie maren frei bon Reubruch = und Gartengebnten, begruben felbft frembe Tobte auf ihren Gottebadern und beichteten nur ibren Dberen. Rein Bifchof burfte fie in Bertheilung bes Abiaffes binbern, ober ihre Begunftiger bannen und verfolgen. Die Unficht , welche ber beilige Fraug anfanglich felbit festhielt 3, bag fein Bettelmond innerhalb bes Gprengels eines Bifcofe irgend eine geiftiiche Sandlung gegen beffen Billen vornehmen burfe, murbe baib gang von ben Brubern aufgegeben, und abniiche Befchluffe, welche auf Rirchenverfammlungen, g. B. im Jahre 1227 ju Erier, gefagt murben, fielen, bei bem lebergewichte jener papftlichen Freibriefe, wirfungelos babin.

Doch liegen fich bie Bifchofe nicht immer gutwillig bas Recht ibrer Aufucht nehmen, foubern ftellten in Italien, England, Frantreich und Deutschlaub fur fich und bie Ortepfarrer Grundfage auf, welche ichlechtbin mit ben obigen Borrechten in Biberfpruch fanben 4: Die Bettelmonde follten ju ihren bifcoflicen Berfammlungen fom= men, ben Gib bes Beborfams leiften, obne ihre Erlaubnig fich nirgende anfiedeln, bei ihnen beichten, Behnten entrichten, feine Gaben annehmen, feine Beichte boren, feinen Biblag ertheilen, entbehrliche Ueberfcuffe an Lampen , Lichtern , Bierrathen u. bergl. abliefern, feine eigenen Rirchbofe baben u. f. m. - Benn nun auch biefe Mufichten nicht obfiegten, fo bileb bod ben Bifcofen mandes Dit= tel, ben Bettelmonden Sinberniffe in ben Weg zu legen; fie verfag= ten ihnen g. B. beiliges Del ober bie Beibe ihrer Briefter, bis papftliche Briefe feftfesten 5, bag jenen bie Dabl frei ftebe, bei meldem Bifchofe fie fich wollten weiben laffen, und baß biefer ben Borgestellten nicht weiter prufen ober gurudweisen burfe. Debr halfen

Stieson follte nidds erdifien serben, nedl nur bas brillide Gingapsiller delfe unb bem Grießbe ferler. Gettieft Witcanber V von 1290. Gudenus, II, 656, 664.
 Corner, 846. Ripoll, VIII, 136, 226, 233.
 271, 316, 327, 345, 838.
 360 daden, II, 634.
 Wadd, I, 301. Harzheim, III, 531. Bullar. Rom., I, 67. Wadd before the Griffien Stiff of the Griffien Stiff o

bie Bedingungen welche ble Bettelmouche an einigen Orten vor ihrer Aufnahme eingeben unuften. Go verfprachen fie g. B. in mehren rheintiden Urfunden 1; fie murben bie Ortegeiftlichen nicht beidranfen, feiner Abfaffung von Teftamenten beimobnen, feinen Gotteebienft balten, mabrent bes Bannes feine Monche aufnehmen ober ungerufen in beren Bellen fommen 2, teine neuen Freibriefe erichlei= den und an ben Saubtfeften felbft ber Saubtfirde opfern. Dft aber fiegte bie Meinung, bag folde einzelne Bertrage burch bie allgemei= nen Freibriefe umgeftogen murben; ober bie Bifcofe bielten es nicht für gerathen, ftreng gegen bie neuen bochgerubinten Bruber aufgutreten. Go fagten Ginige, ale Erzbifchof Engelbert querft bie Bettelmouche in Roln aufnahm: bies maren gewiß ble Leute, von benen bie beilige Bilbegarb burch ben Dund bes beiligen Beiftes geweif= fagt babe 3: fie wurben bie Beiftlichfeit in Befahr und bie Stabt in Berfall bringen. Engelbert aber antwortete gelaffen : "3ft's auf gott= liche Beife verfundet, fo muß es auch in Erfullung geben," worauf Mule fdupiegen.

Undererfelte finden fich einzelne Salle, mo ber Bifchof fur bie Bettelmonde, gegen feine wiberfpenftigen ober fcblechten Ortepfarrer auftrat; ja ein Bifchof von Berona ging in feiner Begunftigung, obne alle Rudfict auf firchliche Borfdriften, noch weiter und ver= ordnete: bag, fo oft ein Dominifaner an einem Orte predige, eben baburd Gunbeuerlaß auf 30 Tage eintrete 4. - Lebbafter ale ber Bifchof wiberfesten fich bieweilen bie Stifteberren und Beltgeift= lichen ben Bettelmonden 5; bann aber trat gewöhnlich ber Bapft enticheibend fur, felten beidrantenb gegen bie letten auf. - Das Bolf enblich ftaub in ber Regel auf ber Geite ber neuen ftrengen Bruber 6 und wurde nur einmal ungebulbig, ale fie gar zu eifrig Reulinge marben. Bieruber fam es g. B. in Reapel gu einem Auflaufe, mo= bei bas Rlofter ber Dominitaner erfturmt und mehre bart gefchlagen und verwundet wurden 7. - 218 Salimbent, ber Gefchichtfdreiber, gegen ben Billen feines Batere in ein Frangiefanerflofter gegangen war und von jenem gurudgeforbert wurde, berief er fich auf bie Schrift und antwortete: man muffe Chriftus mehr anbangen als Bater und Mutter, Bornig fluchte ber Bater ihm und feinen Ber-

6£ - -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Windtwein, Subidd, V. 338 u. a. D. — <sup>3</sup> © im Byte. Tragam it bem fikte per fikte. Schannat, bloeese, Fuldens, 275, 147, 54. — <sup>3</sup> Wadd, Ill. 25. — <sup>4</sup> Gudenus, Ill. 1137, Ill. twent. 1297. — <sup>3</sup> Regest. Greg. IX, V. 321; V. 229, gapp Bibler, Budgeben Bergest. Greg. IX, V. 321; V. 229, gapp Bibler, Budgeben Bergest. Greg. IX, V. 321; V. 229, gapp Bibler, 10 Greg. 10 gapt. Bergest. Greg. IX, V. 321; V. 229, gapp Bibler, 10 gapt. 10 ga

führern, biefe aber lobten Gott für bie bem nen Aufgenommenen verliebene Standhaftiafeit 1. . .

Großere Befahr ale aus biefen vereinzelten Bewegungen entftanb fur bie Bettelmonde burd ihren Streit mit ber Univerfitat gu Ba: ris. Gie wollten fich beren Befeben nicht unterwerfen und mebre Lebrituble in ibren ausschließlichen Befit bringen, weshalb Biele gegen fie auftraten, befonbere aber Wilhelm bon G. Amour in fei: nem und ber Univernitat Ramen ibre Grundfage und 3mede in vericbiebenen Schriften aufe Lebhaftefte angriff 2. 3mar erflarte er: feine mit unzähligen biblifden Stellen belegte Darftellung von ben faliden Bropbeten fen nicht gegen einen gebilligten Orben gerichtet und molle ben firchlichen Befenen auf feine Belfe miberfprechen; allein ungeachtet ber geichidten Stellung und Raffung mit wenn und bag lag bod ber Ungriff auf bie Bettelmonche gang flar por Augen , und biefe mußten alle Behauptungen im Allgemei: nen zugeben, mabrent Bilbelm es bem Urtbeile ber Belt über= ließ, ob fie auf jene pagten, jeue in fich foloffen. Geine und fei: ner gleichgefinnten Frembe Ginmurfe lauteten bem Wefentlichen nad alfo :

"Gott hat nicht allen Menfchen auf Erben biefelbe außere Babn und Lebensweife porgefdrieben, fonbern jeber mag bie feine verfol: gen und bennoch bes Glaubens leben, bag bie Borfebung auf ben mannichfachften Wegen zum letten Beile fubre. Daber ift es, abgefeben von bem inneren Berthe ober Unwerthe ber Orbensgelubbe, folechthin eine verfehrte Unmagung, wenn bie Bettelmonde ihren Weg ale ben allein richtigen anpreifen, jebe Abweichung bavon als Digbrand bezeichnen und fich uber alle Stanbe, uber alle Beiftliden binauffegen 3. Dan fonnte inbeg biefen Ctolg entidulbigen, wenn er auf etwas Suchtigem, mabrhaft Lobenswerthem berubte; bies ift aber feinesmege ber Fall, weil bas uber Alles gepriefene Entfagen iebes Gigentbume unngturlich und ber Beidlug zu betteln permerflich ericeint. Un nich ift ber Befit irbifder Guter fo wenig ein unbebingtes Sinbernig ber Celigfeit ale bie Urmuth, ja bie mit ber letten verbundene Roth führt fo leicht zum Bofen als ber Reich: thum zu Digbranden 4. Augerbem bat man bon jeber Arme von Bettlern unterfchieben und bie letten, wenn fie im Stanbe maren etwas zu verbienen, mit gerechter Schanbe belegt. Das Betteln ift fur fich fein Beiden ber Demuth und ber Dugiggang nicht ber Unfang eines beiligen Lebens, fonbern ber Anfang aller Lafter. Ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salimbeni, 233. — <sup>1</sup> Einfe Ariester bis Edyrift: De periculia novisimorum temporum, uni: Collectiones estabolica et canadicas extriputare ad defensionem hierarchiae. <sup>2</sup> Sare motivari ter grunder Sunti. Crevler, 1, 410. Argentée, 188. Hist, Hirty, XIX, 197. Caraman, III, S. — <sup>2</sup> Collect. cath., 310. — <sup>4</sup> Collect., 378. De periculis, c. 12 etc. De quantit elemosyane, 73. De valido mendicante, 80, 100.

Bweifel mag man all fein Gut ben Armen geben und baburd ber größten Beiligfeit naber tommen; feinesmege aber foll man nachher betteln, fonbern arbeiten ober bie Aufnahme in ein Rlofter fuchen. meldes ben Lebensunterhalt bargureichen im Stanbe ift. Die Berufung auf Chrifti Borbild pagt nicht, benn er mar fein Bettelmann; und ein Anberes ift es, im Wall ber Roth einmal bofflich um Gulfe ansprechen, ein Auberes, unhöfliches Betteln gur Regel machen unb barein ein Berbienft feben. Diemanbem fehlt ber außere Lobu, wenn er fic an ber rechten Stelle geborig beidattigt, unb Arbeit verträgt fich auch mit geiftigen Uebungen. Ginem gefunden, aus bem Betteln ein Gefchaft madenben Monche follte man nicht auf Unfoften ber Gulfobeburftigen Almofen geben, fonbern ibn viel-

mehr ftrafen.

Aber, wendet man ein, verbient benn nicht ber fubne Entidluß, allen irbifden Befigungen, allem Boblieben gu entfagen, verbient bie freie Uebernahme eines fo fcweren Rreuges nicht bie größte Ich= tung? und warum tabelt man bas fo bart, wozu man felbit ben Muth nicht befist? - Bur Untwort: bag bon bem Berbienfte ber Entfagung bei ben Meiften nicht bie Rebe feyn fann, weil fie vor bem Gelübbe in ber Regel nichts befagen und nach Ablegung beffelben auf eine bequeme Beife mehr zu erbetteln hofften. Und erfullen fie benn etwa fo ftreng ibr Gelubbe? Suchen fie nicht mebr bie Stabte auf ale bie Dorfer, mehr bie Reichen ale bie Urmen? Berben fie nicht, nach Berfchmabung bes einzig achten Dittels gu ermerben, nothwendig überlaftige Someidler und Speichelleder? Sie trachten beimlich nach Wohlleben, fuchen, aller mondifchen Gingegogenbeit entfagenb. Gefellicaften und Refte, brangen fich ein bei Rur= ften und Ronigen, geizen nach bem Beifalle ber Belt und find, tros alled bemutbigen Scheines, Im Innern gantifc, rachfuchtig, ja reifenbe Bolfe. Doch mare all bied lebel nur gering, und man fonnte es burd milbere Ermahnungen ju vertilgen fuchen, wenn fie nicht barüber weit binaus gingen, unbegnügt mit bem eigenen fehlerbaften Banbel unzählige Anbere in bas Berberben bineinzogen und alle Rreife frech gerftorten, welche bie beilige Rirche mit ber großten Beidheit zum Boble aller Chriften gezogen bat. Gler ift bie gro-Bere Befahr, bier gilt es einen ernfteren allgemeineren Rampf! Mlemand, fagt ble Schrift, barf prebigen, ber nicht bagu gefanbt ift. - Der Bapft, erwiebern jene, bat und ja gefanbt. - Lagt nich benn aber annehmen, bag er jenes Recht Ungabligen ertbeilen, baß er ben Untericieb gwifden Beiftlichen und gaien baburch gang aufheben wolle? Lagt fich behaupten, bag er gegen ben Billen und bie Rechte ber Blicofe und Bfarrer poridreiten tonne 1, bag er bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collect. De periculis, c. 2, 4, 5, 8. Wadding, IV, 33. Petr. Vin., I, 36.

von ihm und ber gangen Rirche gebilligten Schluffe umftogen burfe? Beber Chrift foll nach ben Borfdriften ber lateranifden Rirdenver: fammlung vom Jahre 1215 jahrlich wenigftens einmal bei feinem eigenen Briefter beichten , wenigstens einmal im Jahre von feinem eigenen Briefter bas Abendmahl empfangen und ben auferlegten Bu= fen genugen. Statt beffen ichwarmen ungablige Bettelmonche im Lanbe umber, fchleichen fich wie Diebe und Ranber in frembe Chafftalle, werfen fich ju herren und Oberen auf und verfleinern und verlenmben bie Bfarrer, anftatt bem Bolfe feine Bflichten gegen biefelben einzuscharfen. Gie fragen; Saft bu gebeichtet? - 3a. -Bei wem? - Bei meinem Rfarrer. - Bas will ber Unwiffenbe, ber feine Theologie lernte, nie im Rirchenrechte forichte, feine einzige Schulfrage aufzulofen verftebt 1? Rommt ju und, bie wir und auf bas Teinfte verfteben, benen alles Sobe und Schwere, benen Gottes Beheinniffe offenbar murben. - Und fo fommen beun bie Bebaufchten und beiden uub gablen! - Dem Bfarrer, biefem natur= lichen Rathgeber und Ermahner, biefem von allen Berhaltniffen feiner Beichtfinder genau Unterrichteten, bleibt faft feine Birffamfeit. Alle Cham bei ber Beichte, alle Aufficht über bie Beffernng fallt hinweg; benn einem unbefannten berumgiebenben Bettelmouche, ben Reiner vorber gefeben bat, Reiner wieber gu treffen glaubt, bem ift leicht befennen; und eben fo leicht wird ibm gemiffenlofes Freifpreden. Bwar beißt es, ber Bettelmond folle Beben, ber aus Debengrunden ju ihm fomme, an feinen Pfarrer gurudichiden 2; aber mer fann, ober vielmehr wer will biefe Debengrunde entbeden? Denn an Reugierbe feblt es fonft biefen Bettelmonden niemale. Gie erforfchen aufe Benauefte alle Befigthumer , alle Berhalmiffe , brin: gen in bie Baufer und Stuben und befummern fich um Alles, bamit fie, wie Zuvenal fagt, hieburch furchtbar werben, wie ber Apoftel fagt, bie Weiblein gefaugen fubren, Die mit Luften bela= ben find 3! Siezu find auch bie Unwiffenoften geschicft und eifrig genug, mabrend zum Prebigen und Geelforgen Tuchtige bie ibuen biezu ertheilte Erlaubnif verfcmaben follten, weil fie gum Schaben Unberer gereicht und ben achten Rirdengefesen wiberfpricht. Jene Storung ber Birfungefreife bes Bfarrere wird baburch noch ungerechter, bag fie biefen nicht von feinen Pflichten entbinbet, fonbern für bas Bobl feiner Gemeine verantwortlich laft 4. Glaubt man. Die Gemeinen und bie Spreugel fenen gn groß, fo vermebre mau bie Babl ber Bfarrer und Bifcofe, floge aber nicht bie weifen Grunbregeln ber driftlichen Rirche uber ben Saufen. Es ift verfebrt, fo viel außerorbentliche Arbeiter berbeiguichaffen, ohne bas Beburfnig porber ju brufen; weit notbiger mare es, barüber ju machen, baß

<sup>1</sup> Einkeitung zu ben Werfen Wilhelme, 25, 33. Matth. Paris, 466. — 
1 Thomassin., 1, 3, c. 39. — De periculis, 201. 2. Timoth., 3, 6 — Collectiones, 159. 175.

bie vorspanderen Archeiter etwas tangten und die schlichen unter fienere entjeren wirzen. Bas feinem Wönde, feinem Pfarrer in freihen Kreifen erlaubt ift, fem die Bettelmönde; ja mit täglich wachferber luwerischuntels fellen fie Angeriede auf, neche ider ein Becherber böchfen freihigen Bennten, über die Verte von in Grz-bifde in den den der die die die die die Best die Kreiften Bennten, über die Verte der Bifdefe und Erzeifische in den der die Verte di

Endich fteben biefe geiftlichen Anmagungen in genauem Bufautmenhange mit bem weltlichen Gute, gerreifen auch bier das Band prifchen bent Pfarrer und ber Gemeine und ftellen Gleichgiltigfeit und ha an bie Stelle freundlichen Wohlwollens und wechfelfeitiger

Bulfeleiftung.

Ш.

Die freien Geben, welche ber Beteltmönd empfängt, entzeiner Marter; und venn ein ohr freie Geben wören; aber ihr ern Meren Wirgel find ein der Mitgel find es deuth Labringlichtie degetrifte Geben, ungerecht, den Gritten und entwert des Berpflegung der sie einer Geben met Bettele mönde sin und neierer zur Bflicht zu machen; und allernings werst wie frei den der der Gerpflegung dem sieh, ohne gesteunten ist, auch das gange Kirchenvermögen in Anstruch erharbe gesennten ist, auch das gange Kirchenvermögen in Anstruch erkinden, follen sich vom Krangelium nähren, und die Ausgelie der felst das der felst das gange Kirchenvermögen und kirchen der bei Blieden gestellt der der felst das der felst das gange Kirchenvermögen nicht fürerfelden, sowern der der kirchen der Beile das gestellt der der felst das der felst das der felst das gang Kirchenvermögen nicht fürerfelden, sowern ihre unverschämte Bettele ung and die Kelan zu Grunder eichen!

Gegen bief Angiffe wehrten fic die Orten auf all Weife; guwebterft mit ängirdien Mirten, innem sie Wilhefam Boret, wie Thei verrechten oder ihn auch als Gegner der Kninge, Verläten nud Bahfte derzustellen sachen 2. So habe er, ossenst mit seinde schem Seinerblide auf Ludvelg IX, gesgir: es litze den Kningen ob, Necht und Gerechtigfeit zu üben, wenn sie darüber auch eines die gestlichen liedengen versämmen sollten; werunf seden Wilhelm wußig autwortete: "Ich habe geschen, daß zienes der Kninge Knin ist, niender daß sie chaffin der Angelen börn und Beststanden geschen Kerner meinten Wilhelma Gegnet: er habe die Pfelaten durch Kenner meinten Wilhelma Gegnet: er habe die Pfelaten durch in sessibligen Angelegenheiten als Kling und Visighömnüse; er habe der kapft beseichzig durch die Behaubrung: besselfen Gerung gefen win lebereinstimmung mit getitiden Gessen, und von ihm sep die Wetruman an eine allemeine Kriedenerstammlung erfault.

Tiefer in bie Sache felbst ging bie Berthetbigung ein, welche Bonaventura fur bie Bettelorben ichtieb.

<sup>1 1.</sup> Korinth. 9, 13. — 2 Bilhelms Casus et articuli accusationis, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonaventurae expositio in regulam Fartrum minorum. Opera, VII, 316. Determinationes quaestimum circa regulam, VII, 326. Opusentum, quare minores praedicent, VII, 329. Opusentum, quare minores praedicent view of the view

the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

"Auf bie Borwurfe ber Beiftlichen", fabrt Bonaventura fort, "lagt fid, erwiebern: 3ft ber Ortepfarrer trefflich, fo merben feine Beichtfinder gu feinem Unberen geben; ift er ichlecht ober gar feiner vorhanben, fo hat man alle Urfache, anberweiten Beiftanb freudig angunebmen; ober fann g. B. Jemand glauben 1, baff, wenn eine Gemeine 9000 Seelen gabit, ein Pfarrer Aller Seelenheil gebuhrenb mabraunehmen im Stanbe fen? Benben bie Gegner ein: folche Falle maren nur felten und burften bie Regel nicht umftogen, fo entgegnen wir: Reineswegs haffen alle Bfarrer unfere Orben, fonbern manche ber befferen feben ein, wie beilfam es ift wenn bisweilen ein Unberer neben ihnen gum Boite rebet, ihre Lehren bestätigt, und wenn bie Beidtfinber bei einem Dritten mobl noch großere Strenge finden als bei ihnen. Much laugnet Diemand bag auf Reifen, bei fonellen So= besgefahren und in anderen Fallen, mo fein Pfarrer gur Sand ift, bie Bruber Gulfe und Troft geben fonnen und gegeben baben, Ditbin entfleht ber Wiberfpruch ber meiften Priefter nur aus Debengrunben: fie fubleu ibre eigenen Dangel und ibre Unwiffenbeit, fie icheuen iebe Aufficht und Beobachtung, fie beneiben ben Beifall und bie empfange: nen Gaben, fie furchten enblich baft ibre Gebeimniffe ben Brubern im Beichtfluble befannt merben. Baren altere Donchsorben und Belt= geiftliche nicht ausgeartet gewesen, fo hatten bie Orben ber Bettelmonche feinen Fortgang haben tonnen; jest aber beweifet ihre erftaunensmir: bige Musbreitung und bie allgemeine Theilnahme bes Bolfes, bag fie ein vorhandenes bringenbes Bedürfniß wirklich ausfüllen, und bag ibnen mehr Bucht, Drbnung, Strenge und evangelifder Giun beimobnt ale ihren Gegnern. Deshalb follten biefe nicht gurnen, fonbern fich viels mehr über bie neuen Debenbuhler freuen, welche gu groperen wiffenfchaftlichen Unftrengungen und ju großerer Tugenb binbrangen. Gie follten um einiger falichen Bruber millen, bie in ber Welt umbergieben; bem Orben nicht bofen Leumund erregen, nicht alle anderen verbammen, ober ben Ernft verfennen mit welchem Die Oberen, fobalb fie jene Uebelftanbe erfahren, bagegen auftreten und fie beftrafen 2."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadd., III, 25. — <sup>2</sup> Ibid., III, 50. Chron. mont. seroni zu 1224, p. 298. Ripoll, I. Urf. 22. Meners, II, 617.

Das seste gefah auch in ber Tha, und oszeich der feilige Bonacentura d'is Gattenietten bes Derend, seifen Beitung aggeüber, möglich zu vereicht micht, erlief er doch scharfe Ernbifertien an 160 Brüber, in weichen als einzelglichen Wijferiauch bezeichnet verzdern: Wijfegang, Weigung zum Gelte, Gier noch Bermächnissen von Bezeichnissendern, Gestung des Beitungsferieis der Ortspfarere, precklofes Umbereichneren, Gestung des Beitungsferieis der Ortspfarere, precklofes Umbereichnere dem Bettelnücke, als einem Kauber zu bezognen;

Mus biefen Ermahnungen geht hervor, bag bie Auflagen Bilbelms von S. Amour nicht ungegrundet waren, und auch bem Bapfte In= noceng IV idien bie achte Rirdenordnung burd bas Rebeueinanberftellen ber Bettelmoude und Bfarrer mehr aufgeboben, ale geforbert, Deshalb feste er im Jahre 1254 feft2: Die Bettelmonde follen ohne Genehmlaung ber Bfarrer und Oberen feine fremben Beichtfinder bo: ren ober loefprechen, nicht vor ber Deffe und nicht zu ber Beit brebigen, wo ber Bfarrer fonft rebete, ja überhaupt ohne beffen Beiftim: mung nicht zur Gemeine fprechen. Gie burfen feine Bemeineglieter auf ihren Rirchbofen begraben, ober muffen wenigstens bem Bfarrer ober Bifchofe bie Gebuhren laffen. - Bu biefen und abnlichen Beftimmungen, welche bas alte Rocht wieber berftellten, marb aber 3unocens vielleicht nicht weniger burd außere Beranlaffungen, ale burd innere Grunde bewogen. Die Dominifaner hatten namlich einen Berwandten bes Bapites gegen beffen Billen gum Gelubbe bewogen uub fic, nach bem Buniche ber Burgericaft in Genua, ber Abtretung eines Grundftude wiberfest, auf welchem Innoceng eine Burg fur anbere Bermanbte bauen wollte. Go viel ift wenigsteus gewiß, baß Mieranber IV icon im nachften Jahre alle jene Bestimunungen feines Borgangere wieber aufbob, allmablich 40 Bullen gegen bie Univerfitat erließ 3, Die Schriften Bilbelme von G. Amour verurtbeilte und ibn aus Granfreich verbanute 4. Bu biefem vollfommenen Giege ber Bettelmonde mirtten ihre am papftiiden Sofe fich aufhaltenben Groß: meifter und bie Rarbinale, welche bereits jest que ibrem Orben ernannt maren 5.

Doch ruhten um beswillen ihre wiffenschaftlichen Gegner feines: wege gang, sonbern verftedten ibren bitteren vielfeitigen Spott unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonav. epistola de reformandis fratribus, VII., 433. Wadd, IV, 59.

<sup>2</sup> Wilhelm opera, 71. Wadd, III, 522.

<sup>3</sup> Germaurres üfer bet leit betischilder Berindern Erit Butcheut, 1, 381.

<sup>4</sup> Mm. Reg. 1120. Martin Leid, 1710. Danoldo, 283. Erfurt chron. S. Petrin, p. 1250. Lenfant, Concile de Pise, I, 310. Wadding, III, 439. Gudenus, II, 630. 3an Ro-entre Concile de Pise, I, 310. Wadding, III, 439. Gudenus, II, 630. 3an Ro-entre Concile de Pise, I, 310. Wadding, III, 439. Gudenus, II, 630. 3an Ro-entre Concile de Pise, II, 310. Handler, III, 1810. Erit Leid, 1820. San Robert State of Pise, III, 1810. Erit Leid, 1820. San Robert State of Pise, III, 1820. San Robert 1227 Insurée jum refter Walter et a Denializater Sacrèsal. Malvenda, 450.

fdeinbare Lobederhebungen 1, ju meldem Berfahren es, felbit abgefeben von allen tieferen Unfichten, nicht an Beranlaffung fehlte. Gine befonbere verwundbare Stelle mar bas Berbfilmin ber Bettelmonde gnin weiblichen Beichlechte. Danche gaben por: Gott habe ibnen offenbart, fie follten nacht bei fconen Dabden liegen, um ihre Reufchheit wechfelfeitig auf bie Brobe ju ftelten; und bie glaubigen Mutter gaben bies gu 2. Es mag aber biebei nicht immer bie Reufcheit bewahrt worben fein; wenigstene fagte bie mit ben Minoriten ume Sabr 1230 in Streit geratbenbe Aebtiffin bes Rlarenftiftes in Luffa gu ben Burgern: "Diefe Bruber wollen mid nicht losfprechen, weil ich ihnen nicht erlaube bei euren Schweftern und Tochtern zu ichlafen 3." Much Die weltlichen Obrigfeiten entfagten ibren Unfpruchen nicht Immer um papftlicher Freibriefe willen, fonbern zwangen bie Bettelmonche gu öffentliden Befdaften, Befanbticaften, jum Stellen und Liefern von Bferben und Baffen 4; am meniaften enblich wollte man ben Buff= brubern bie Steuerfreibeit und alle geiftlichen Borrechte einraumen, ba fie offenbar nur in bies Berbaltnig traten, um fich ihren Burgerpflichten zu entziehen. In folder Lage fanben es bie Drben bieweilen geratben nicht auf bem Buchftaben ibrer Freibriefe zu bebarren, fonbern mit Blichofen, Bfarrern und weltlichen Obrigfeiten eine Abfunft au treffen, mobei alle Theile befteben fonnten .

Aber salt noch gesährlicher als jene Angriffe von Leine und Frenchen wurden die Gerträtigleiten, seiche allmählich unter den Dern die nicht ausberaden. Die Breisigermänigte verlangten den Werzug vor den Pranzistanern, als die Aufteren und früher vom Papie Berkländigen als die durch ein Michael der die der Aufter die die die Verlatig die Verlat

¹ Die Notices, IX, 408, gren Bripiet. — ¹ Salimbeni, 317. — ³ Fratres Minores me absolvere notust, quia non permitto eos fornicari cum filiabus et sororibus vestris; fo rajasti Salimbeni, 236, ser felsh rin Minari war. 3m Roman de la Rose finden filo Springe Mullagen der Bettelemödef, 2 B.;

Ils porchasent les acointances
Des quissans hommes et les suivent
Et se font pauvres et si se vivent
Des homs moricaus déficieux,
Et boivent fes vins précieux
Et la pauvreté vont prechant,
Et les grands richesses pechant (8. 11077).
La robe ne fait pas le moine (8. 11073).
De labore n'ai je que faire,
Trop a peine en laborer
Faime mieux devant les gens orer
Et affuble me renardie,

Et affubler ma renardie,
Du mantel de popelardie (Seudetei) (3. 11712).

Mchalidi in Rutebeuf, I, 151.— \(^1\) Camici zu 1251, Urf. III, 81. Helyot,
VI. c. 29. p. 259.— \(^2\) Würdtwein, Subs., V. 318, 580.

Rabrungemitteln. Singegen bebaupteten bie Minoriten: ibr Mame fen ber bemuthigere, ihre geringere Rleibung bie gottgefälligere unb ber Brebigermond fonte allerbinge, jur Erreichung großerer Bolltommenbeit. in ibren Orben ale ben ftrengeren treten, feineswege aber fen bas Umgelehrte erlaubt 1. - Diefer Streit, fagten Die Feinbe ber Orben fpottifch, entftebt aus zu großer Ginigfeit ber Orben : fie fint einig im Streben nach weltlichen Gutern, in Erichleichung aunftiger Teftamente, in Berbrangung ber Beltgeiftlichen, in Berach: tung ber übrigen Mondeorben, im Bemuben an ben Sofen wichtige Stellen und Auftrage ju erhalten, in bulfreicher Dienftleiftung bei papftlichen Erpreffungen, in ber Bernachlaffigung urfprunglicher Gelubbe: - wie follte aus folder Ginigfeit nicht bag und Streit ber: vorgeben! - Die Bapfte verboten, bag ein Orben bie Glieber bes anberen abipenitia made und aufnehme 2; fie tabelten es aufe Strenafte baß fie fic untereinander verleumbeten und baburch bem Cpotte und ber Berachtung bes Bolfes preisgaben. Bie wenig man fich aber bieran febrte, zeigt unter Unberem bas balb zu erzählende Benehmen ber Frangiefaner gegen ben übertrieben verebrten Brebigermond Johann von Bicenga, obgleich fich andererfeits nicht laugnen läßt, ein Orben babe auch wieberum ben anderen gezügelt und gu Bucht und Orbnutta angetrieben.

Spater entftant fogar beftiger Streit unter ben Minoriten felbft, uber bie ftrengere 3 ober milbere Unficht ibrer Regel; und als bie Bapfte fich zu ber letten binneigten 4, erfuhren fie, bag eine Rorper= icaft, bie nach Entfagung alles Irbifden nichte Meuferes zu verlieren bat, ibre innerften lebergengungen (biefen einzigen über Alles geach= teten Befit) um feinen Breis aufgiebt. Anfange mar ber papftliche Blan, Die Beltgeiftlichen burch bie Bettelmonche, und bie Bettelmonde burd bie Beltgeiftlichen in Baum zu balten und beipe gu beberrichen, febr icarffinnig erbacht und burchgeführt; allein bie Orben batten auf Untoften ber regelmäßigen Rirdenordnung ein an großes lebergewicht erlangt, und bie bemofratifche Burgel, welche in ihnen porbanden war, trieb ju Angriffen felbit gegen ben Bapft und bie funftreich uber einauber gebaute Rirchenberricait. 3mar fallt bies großentbeile in fpatere Beiten, aber icon im 13. Jahrhundert predigte unter Anderen ber Frangistaner Bertholb febr nachbrudlich wiber firchliche Dinbrauche. 2. B. ben Ablaß, und icon unter Innocens IV burften fich bie ibm unentbehrlichen Bettelmonde Dinge erlauben, welche an Anberen bart

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. Paris, 414. biefer gestet auch bie Bestimmung, neunaß innerball einer gestellen Gustreums pere nerfen Bettelfelber fein juerdes er einfelt nerben jeller. Bullar. Bonnan, 1, 141. — <sup>2</sup> Ripoll, 1, 144, 476. Gutdenn, 1, 655. — <sup>3</sup> Die Grenqeren Braugistauer feiglene fich hen Bestern Seine Stets Joachim an, über bat besepischen Beich Gestellen und bie Regeneration er Rirche, mell bund firm Drien. Quagligater, Rischengeschiefelliche Übsandlungen, 94. — <sup>4</sup>Senfe, II, 350, und bie Regesta von Riemene IV in Marteno, Thesauer, Vol. In Thesauer, vol. 1.

naren bestraft worden. Alls 3. B. die Kardinale einen Franziskauer, wahrscheinlich best gar oft worhnnbenen baurischen und ungeschlachen Wesensch halber, in Lyon zum Besten hatten, machte er sie, nach bem Unibrucke best Erablers, berunter wie die Fiel !-

So fieben bie licht: und Schattenfeiten gleich merfendrig und geleich wahr neben einniber, und mut einigenne Borten läßt fich weber alles Gute, noch alles Bofe erifchpfen, mas die Bettelorden ich aum vertigften aber barf man, ohne weitere Prüfung, mit ungeschieben Simme turzuge verlangen: bife Erfefenungen, weche deute bafe abfembette so mächtig sortwirten, hatten überhaupt nicht bar fon sollen!

## Achtes Sauptftud.

Der Areugung und bem Wergenlanke, bie Erteitsfeiten mit bem Appfle und bie Amorbung aller en enbestlantischen Mingleignschiem hatten es bem Kaiser unmöglich gemacht, aus bie Londorbei mit Rachertung in der Ambelleigen und bestehe der Bediere und bestehe der Bedieren für der Bedieren und verschönnehen Einweitung eines höher gestehten Könligd und wollte ihn nur ald Partiegenossen deren, madtren de boch, um bem Wangel einer solchen Derfettung gu erspen, an nichtigen Clinichtungen ichte um katt driftlicher Liebe nur gerilderneb erhnischaft und bering heitiger als gumblosser bas von unter einer Schreibgaft und bering heitiger als gumblosser bas von derende geber der befriegerin sich in besten Lahren Putter und Verliegen in bei eine Leiter Lahren Putter und Verliegen in bei eine Leiter Lahren Putter und Verliegen in bei der Lahren gesten ab eine Verliegen fich in beisen Lahren "Delogna um Woderen, Parma und

1500



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ita vituperavit eos, sieut asinos Salimbeni, 304. — <sup>3</sup> Suubedia, gra, Xieol, Seniten, 18, 504. — <sup>3</sup> Bonon, hist miss, pi 1228. Murat, Anile, Ital, IV, 363, 389, 481. Cremon, chron, 641. Cereta pi 1226. Memor. Regiens, 1106. Tondeuzi; 361. Muita, ann. Parme, chron, Alber, 534. Anton, Astens, 1046. Mediol, ann. Malespini, 116. Villani, VI, 6. Rich, S. Germ, 1032. Monaldeschi 41.

Reggio, Malland und Afti und Cremona, Morens und Giena und Berugia, Genua und Cavona, Babua und Berona; es befebbeten fich bie machtigen Saufer Romano, Efte, Salinguerra, G. Bonifagio, Montferrat, Savoven 1; und gur bochften Steigerung bes lebels muthete gleichzeitig innerer Rrieg in ben Stabten ber trevifanifchen Darf, in Luffa, Bologna, Florenz, Genua u. a. D.! Go beftig haberte man in Bologna mit bem Bifchofe, bag bie Ctabt vom Bapfte gebaunt marb; und ein zweiter Streit gwifden Bornehmen und Geringen führte am Enbe gur Blunderung bes Stadthaufes, mobei geschichtliche Deuf: male, Buder, Schriften u. bergl. ju Grunbe gingen. Cbenbajelbft wurden (ein Beiden großer Ausartung ober übereilter Rechtepflege) alle Gfeietreiber und Rubrleute, ungabliger Raubereien halber, mit bem Staupbefen bestraft 2.

In Floreng entstanden burgerliche Unruben burd ben lebermuth Einzelner 3. herr Buonbelmonte hatte fich mit einer Jungfrau aus bem Saufe ber Amibei verlobt. Ginft ritt er fpagieren, ba trat eine eble Fran aus bem Saufe ber Donati berbor und fbrach ju ibm: "3br fend icon, reich und vornehm; Gure Braut aber feines von bem Allem in foldem Dage, ale es fich fur Gud ichidt; beebalb folltet 3br lieber meine Tochter beirathen, Die ich icon lange fur Guch aufbewahrt habe." In bemfelben Augenblide trat auch bie Tochter bergu, und Buonbelmonte hatte fie taum erblidt, ale er fich aufe Beftigfte in fie verllebte und jenen Antrag einging. Die Berwandten ber erften, be= fdimpften Braut überlegten lange wie Buoubelmonte gu bestrafen fen, bis Mosfa bei Lamberti burd raide Borte ben gemaltfauften Beidluß berbeiführte 4.

Mu Bfingftjonntage, ale Buonbelmonte prachtvoll gefleibet und auf einem weißen Roffe uber bie Arnobrude ritt, fprangen bie Amibei und ibre Genoffen aus einem Sinterbalte berbor und erichtugen ibn. Bon jest an vermanbelten fich biefe fowie anbere Streitigfeiten Ginzelner in allgemeinere gehaffigere Barteiungen, welche Floreng ein balbes

Jahrhundert lang idredlich gerrutteten.

3n Genua entstanden Unruben 5, weil bie größte Babl ber von allem Antheil an ber boditen Gemalt Ausgeschloffenen neue Begunftigungen forberte. Allein bie machtigeren Stabte, wie Benua, Bologna, Malland, fetten bas Befen ber Freiheit teinesmege blog barein, Riemandem auf Erben gu geborden, fonbern auch barein, andere Stabte und Gemeinen zu beberrichen und jeben Ungehorfam berfelben bart qu beftrafen. Dies Alles im Muge bebaltenb, fagt ein italieni= fcher Gefdichtichreiber: Die Gefete maren ungulanglich und ichlecht ver-

Verci, Ecel., II, 1 — 100. Bartolom. 3u 1224 — 30. — 2 Omnes scovati fuerunt. Griffo 3u 1228 unb 1232. Ghirard., 1, 148—151. Bonon, hist, misc. zu 1231. — 3 Der Anfang fällt fehen auf bas Jahr 1213. Malespini, 104. Villani, V, 38. — 4 Cosa fatta, capo ha. Malesp., 104. Villani, V, 38. - 5 Bartol. gu 1226, 1227.

waltet, es fehlte an jeber Sicherheit für Bersonen und Eigenthum. Es war ein ftete Laufen zu ben Baffen, Sperren ber Strafen, Plunbern und Angunben ber hanfer und Baarenlager, sobaf es ein Bunber ift, bag Italien nicht gang zu Grunbe ging !

Reinem erichienen biefe lebelftanbe fo grell als bem Raifer, welder es fur feine erfte Bflicht bielt, Rube und Ordnung in allen feinen Staaten zu erhalten. Er berief beshalb zum 1. Rovember 1231 1231 eine Berfammlung nach Ravenna, auf welcher fowohl bie Abgeorone= ten aller Stabte, ale auch Ronig Beinrich und bie beutichen Gurffen ericheinen follten. Der Papft wies bie Lombarben an, ben faiferlichen Ginlabungen zu gehorden und feinem aus Deutschland Berbeigiebenben ein Sinbernig in ben Weg zu legen, weil ber Raifer erflart babe, er wolle nichts unternehmen mas ben Rechten ber Rirche, bes lombarbi= iden Bunbes ober ber Gingelnen gu nabe trete 2. Db nun gleich bie faiferlichen Ginladungefdreiben baffelbe befagten und bie Berftellung bes fo bringent nothmenbigen Wriebens ale alleinigen 3med ber Ber: fammlung bezeichneten; obgleich ber fo fluge ale gemäßigte und pon Gregor lebbaft empfohlene Deutschneifter Bermann von Galga in Mailand baffelbe feierlich beftatigte, fo erflarten boch bie Lombarben: ans Deutschland möchten wohl nicht blog Abgeordnete, fonbern auch Rriegovoller berbeigieben 3; bie Art wie fich Rimini, Rovigo, Forli und andere Statte in Romagna an einander geichloffen batten, erfdeine ihrem lombarbifden Bunbe jumber; bem Raifer endlich fonne man nicht trauen, und es fen auf jeben Ball am beften, wenn man gar nichts mit ibm ju thun babe. Rachbem bie Lombarben aus biefen Grunben ihren Bund in Bologna 4 erneut, verftarft und ein Beer gefammelt batten, befesten fie bie Baffe ber Alben fo genau, bag Ronig Beinrich wieber umfebren nußte und nur febr wenige Deutiche fich verfleibet jum Raifer binburchichleichen fonnten. Alle biebei thatia gemefenen Stabte ichicften naturlich feinen Abgeorbneten nach Ravenna. worauf ber Raifer laut über ihren Ungehorfam und jenen offenbaren Friedensbruch Rlage erhob und behauptete: feineswege habe er bie Rechte ber Combarben verlett, wohl aber batten biefe bie feinen offenbar beeintrachtigt nub bie Berftellung aller Bucht und Dronnug bin= tertrieben. Die geringe Rabl ber aus Reapel mitgebrachten, nicht einmal zu feinem Beere, fonbern gu feinem hofftaate gehörigen Ber= fonen beweife augenfällig, bag er feine friegerifden Abfichten bege und es felbit an allen Bormanben ju Rlage und Argmobn feble 5; unb nicht minber fen bie Dachricht uber bie Unnaberung eines beutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romanin, II, 261. — <sup>2</sup> Brirf Gtragers tem 27. Evitember 1231, jcf. Brayn, § 3. Murat, Andir, Ital, IV, 236. Savioi, III, § 258. Bartolom. 3a 1231. Verei, Ecel., II, 54. — <sup>3</sup> Clementini, İ, 4, 418. Mediol. ann. Bonoli, 69. Rich. S. Germ., 641. — <sup>3</sup> list, dipt, IV, § 2937. — <sup>5</sup> Subinermi tantunmode et domestico comitatu, ut timor et occasio frivola tolleretur. Verei, Ecel., III, Itf. 126.

Beeres nur bon ben Aufrubrern erfunden, um ftrafliche Borfage gu beiconigen. Wenn wirflich ein großes Beer bie Strafe von Eribent berabgetommen mare, fo murbe ed, wie viele Beifplele erwiefen, ben Beg nach Italien wohl erzwungen baben; Die im Bertrauen auf Recht und Befes einzeln nabenben Rurften und Bralaten von ibrem fie berbeirufenben Raifer abzuhalten, feb bagegen fein Bert achten Muthen, fonbern unerhörter Frechbeit,

218 biefe und abuliche Grunbe und Borftellungen, fowie Ber= " mittelungeversuche zweier Rarbinale vergeblich blieben, fprach Friedrich 1232 im Januar 1232 bie Acht über alle ungeborfamen Ctabte und be= fahl, bag ans ihnen fein Pobefta, feine obrigfeitliche Berfon ermablt und angestellt werben folle. Biegegen bemerkten guvorberft bie anmefenben genuenifchen Abgeordneten: bereite vor Erlaffung biefes Befehls fen füre nadite Sabr ein Mallanber zum Bobefta von Genna ernannt und zwar burche Loos ernannt worben, worans beutlich bervorgebe. bag feine Wiberipenftigfeit gegen ben Ralfer obwalte. 2018 man in Genna auf die gewichtigen Grunde und Beifpiele 1, mit welchen ber Raifer bie Rechtmäßigfeit feiner Forbernug erwies, feine Rudficht nahm und ben Dlaitanber anftellte, ließ jener alle Genuefer in feinen Staaten verhaften und ibre Guter in Beidlag uebmen: Dad man= den wechselfeitigen Rriegsunfallen fam jeboch ber Briebe wieber gu Stanbe, weil bes Raifere Reinbichaft bem genneniden Berfebr in 3talien, Afrita und Sprien febr fcablich war, und Friedrich wußte, wie febr Genuas Beitritt ben lombarbifden Bund verftarten. Genuas Geemacht bem Sanbel feiner Staaten ichaben murbe 2.

Durch biefe Bermirrungen und Fehben litt mittelbar auch Deutich= land, weil ber Raifer zum zweiten Dale auf bodit nachtbeilige Beife burch bie Lombarben abgehalten murbe, bort mit Rachbrud einzuwirfen. Eine nabere Berathung mar indeg fo bringend nothig, bag er feinen Cobn und bie gurudgetriebenen bentiden Rurften jest nach Mauileia berief. Er felbft verließ Ravenna im Marg 1232 und ward in Benebig mit ber größten Auszeichnung empfangen 3. Daffir legte er auf bem Sauptaltare ber Martuefirche foftbare Beidente nieber und bewilligte ber ibm in ben jegigen Berhaltniffen überaus wichtigen Stabt große Sanbelevorrechte.

3m April fprach er ben Ronig Beinrich, ben Bergog Friedrich von Defferreich und einige andere Rurften in Mauileig, orbnete mebre wichtige Angelegenheiten Deutschlands und fehrte bann im Dai gn Solffe nad Abulien gurud, wobin ibn bringenbe Bergnlaffnngen riefen. - Erft wenn von biefen Beranlaffungen, von ber Lage bes Morgenlandes und ber Febbe gwifden Rom und Biterbo gesprochen

<sup>1</sup> Verba plurima conductiva et pondus habentia propalavit et plurima dedit exempla. Bartol. 31 1231, p. 465. - 2 Jac. a Vorag. chron. Januense, 46. - 3 Fantuzzi, VI, 282. Godofr. mon. Salisb. chron. Tonduzzi, 266. Dandolo, 317. Herm. Altah. Cappelletti, II, 272.

worben, läßt fich bas Sauptverhaltniß bes Papites und Kaifers und ihre weitere Cinwirfung auf bie Lombarben verftehen und entwicken.

Grego Mainal von Spoleto hatte fich nicht allein bes Kaifers limillen auf bie ferritte ergichte Weife jungegen 1, sonbern war auch außer Stande, über andere Theilt feiner Bernodlung Orchensschus spillegen von ein bei der andere Theilt feiner Bernodlung Orchensschus er wahrscheinlich mit neuen geführlichen Planen umging, ließ ihn Friedtlich spillen von der Verlichte der Verlichten gelt worauf aber des Gregos Bruber Bertold offenen Auffland erhob und 1223 feine Millen der Verlichten geführlichten gelt fich in Autovohr befrighte.

Dies Erciquis mar um so beentlicher, ba fich einige von ben Barcuen, wolche nam wegen ihrer früheren Unterun gestraft batte, an Bertob antichlosen, der Bopft unerwartet für Rainald, seinen alten Brüth, auftrat und gleichzeitig mehre Afeite Geilliens unrußig wursch, weiter und gefen, weit ber Groficifter Machar bom Wontenego be allgemeinen Gesche, oben Rückficht auf entgegenstebende Breibriefe, streng zur Annenbung bracht.

Der Egliffe trat nach seiner Rückfunst all biefen Utefen mit Machverd entgegen . Er ließ Antrovato nicht nur enger einschießen, habern bracht auch, durch Ermittelung bet Gezibsiches von Westigun, Bertob Sahin, daß er, mahrschlich wir einer Durchere Lage zu ertiedtern, jene Dausz ibergach. Debte bettigen hierauf im Julind 1255 die Staaten bed Kasser. Debte derliegen hierauf im Julind 1256 die Staaten bed Kasser. Debte derliegen breitauf im Julind 1256 die Clauden bed Kasser. Debte derliegen der Gestellen im Steiner und Geber, manche ber Schubligen entsohen, auch er ungelich und hart gestlacht. Damit er zieben nicht folig fitzel, sohern auch dem Beranlassinga zu gerechten Klagen für die Justimit vorkeuge, ertieß Briebeng von beise Jekt die beisstamt der bie Bilbung von Landsagen, welche bereits im sechsten hauptstück barsessen für der der der der bie erken für den den pappischen der kerfen führ.

Mefalliche Gorgen verufacht ibm das Morgentand, und puor ronicht folls bie Garactern, berne bei Annels undefenter Ulestennacht 3 für inmere weniger abzugeninnen war, sonderen noch necht die Sittenfoligteit 4 und die Apreitungen unter dem Geritern felsft. Allifa, die greiter Tochter ber Edisigin Jinkella, verlangte näulich daß ihr Sohn, Rösig Seinich von Cupren, de die erfolgte näulich daß ihr Sohn, Rösig Seinich von Cupren, de die erfolgte näulich daß ihr erfolgte und Konrad, der Sohn Kaller Archeitich ausgefälloffen werbe, obgleich er ein Cuttet ibrer dittern Schwefter Matta Johant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rich, S. Germ, ju 1231 — 32. Rayn, ju 1231, § 5. Dém € 307. — 3 Godofr, mon. Alber, S.17. Gollo, Am., ii, 8.4 Gern, Sicle, sei Pellicia, V. 1. Carrera, 1, 229. App., ad Moiat, ju 1231. — 8 giford und Samel resektra im Singul 1229 Damadfars; 1203 Gliding Stocker frei from len, wedder damada angrifen. Abulfeda. — 4 Waye Eittenlofigfeit in Wiffen. Dac. Vitriaca, 25, in tern Mem. de Tacad. de Bruxelles.

run mart. Die müddige Samilie Jeferum unterflüßte faut ihre Anjerücke, wooogen nie Wasone erflätern: Er wollten von Angererfußten, feinem Gobu nach Balöfina gu fenden; erft wenn er fic beffen weigere, werde man feben, was neiter zu thun fen. Briedend vertjeraß Alleig zu erfüllen, was ihm in Hindiget bed Woogenlambes oblings, fonnte aber erft nach ber Musflögnung mit Geroor 300 Alleiter mir 200 Gosenflüßen um Pätier auf

28 Schiffen nach Sprien fenben.

Ihnen folgten 13 anbere Shiffe, geführt von bem Maricalle Ri= darb Filangieri 2, welcher nach feiner Unfunft fogleich verlangte: ber gegen ben Raifer offenbar feinbfelig auftretenbe Johann von 3belom muffe aus Cobern entfernt und bie Bormunbicaft bes jungen Ronigs, gufolge ber Lebusgefete, von bem Raifer ober beffen Bevollmächtiatem geführt werben. Johann von 3belom batte aber von ber ibm naben= ben Gefahr Runbe erhalten und fo geichichte Bertheibigungemagregeln getroffen, bag Richarb weber im Wege ber Gute noch ber Gewalt etwas Erbebliches gegen ibn ausrichten fonnte. Deshalb fegelte iener von Cypern erft nach Berntus (welche Stabt Johanns er befegen und bie Burg umlagern ließ); baun berief er alle Eblen und Burger nach Alfon und theilte ihnen bie faiferlichen Schreiben mit, woburch ibm bie Statthaltericaft bes Reide, qualeid aber aud gewiffenbafte Sanb= habung ber Gefete und Billigfeit gegen Bornehme wie gegen Ge= ringe jur Bflicht genacht murbe. Diefer Bflicht tam er inben entweber ungenugent nach, ober bie Unfichten ber Barone ftimmten int Allgemeinen nicht mit bem Billen bes Raifere überein; genug, bie letten verfammelten fich und Balian von Gibon fprach ju Richard bem Maricall 3: "Die Barone baben mir aufgetragen, Guch in ihrem und meinem Ramen ein Bort ju fagen. Dies Land wurde nicht unter Rubrung eines einzelnen Berrichers erobert, fonbern von Bilgern und freiwillig verfammelten Leuten. Durch Bertrag und Babl er= naunte man einen Ronig, burd Bertrag und mit Buftimmung ber Eblen gab man Gefete, jum Beften bes Ronigs und ber Unterthanen, gur Aufrechthaltung ber Dronung und bee Rechts. Beber Ronig bat biefe Befebe beidmoren und gebalten; bagu ift auch ber Raifer ver= pflichtet. In benfelben ift vorgefdrieben, baf fein Geler feines Be-

Mmalich von Lufgnau Isbelle Milfa Barie Jolante Huffen Johann von Bricane Hugo von Lufgnan Jolante Prinrich,

Ronrab.

<sup>2</sup> Sanut, 214. Guil. Tyr., 702—705. Reinhards Geich. von Cuperu, 1, 167. Reing in Chypern 1229. Latrie, II, 18. — <sup>3</sup> Guil. Tyr., 707. Cron. msc., Nr. 911.

fibes entfest werben barf obne ben Ausspruch bes Lebnbofes; 36r 1231 babt aber beffungeachtet Johann von 3belom aus feiner Stabt Berntus vertrieben und belagert fein Colog. Damit nun ber Raifer burd Gud nicht meineibig merbe, fo baltet ein mit Gurem gewaltsamen Berfahren und labet Johann vor Bericht; wir find bereit bem Spruche bes Lebnbofes Bollgiebung zu verichaffen."

Erftaunt über biefen unerwarteten Wiberfpruch, gab Richard gur Antwort: er muffe fich mit ben Gbein beratben, melde bas Schloft von Berntus umlagerten. Dabin eilie er und feste biefe Belage= rung mit bem größten Rachbrude fort, bie ibn bie Abgeordneten ber unzufriebenen Barone im Lager aufluchten. Bu biefen fprach er : "3d bin ein Diener bes Raifere und werbe feinen Befehlen geborchen, fo weit fie mir nicht ftraflich ericheinen; ich befriege Johann von 3belym, weil er nich gegen ben Raifer vergangen und biefer mir beffen Beftrafung übertragen bat. Db bagu ein Gpruch bes Lebnhofes nothig fen, barf mich nicht fummern; glaubt ibr inbeffen, bag ber Raifer bie Bertrage verlett, fo wenbet euch mit euren Beichmerben an ibn; er ift gu gerecht, ale bag er bae Billige verweigern follte, zu machtig, ale bag er notbig batte auf eine ungebubrliche Beife Bortbeile gn erringen. Doch moget ihr nicht vergeffen, bag er bas verlorene Reich erft wieberum neu begrundete, viele ebemalige Befege und Berechtigungen alle Bultigfeit verloren baben, und enblich bas gefammte driftliche Dor= genland zu Grunde geben muß, wenn man bie Freiheit nicht in Orbnung und Ginigfeit, fonbern barein fest bag Jeber feiner Billfur fol= gen burfe."

Done Rudfict auf biefe Darftellungen und Ermabnungen verbanben fich bie ungufriebenen Barone noch enger ale vorber und nannten fich bie Bejellichaft bes beiligen Abrian 1, wogegen anbere bem Maricalle beitraten und bebaupteten; bas von ber alteren Linie berrubrenbe Unrecht bes Raifere und Ronrabe auf Die Berrichaft fen naber und beffer ale bas von ben 3belume fur bie jungere Linie verfochtene, und ber minberjährige Ronig Beinrich von Copern vernachlaffige (im Biberfpruche mit allen Gefeben) bie Befehle bee Rai=

fere, feines oberften Lebneberrn.

Es fam jum offenen Rriege gwifden beiben Barteien. Johann 1232 von 3belym fuhrte ben Ronig Beinrich und epprifde Mannicaft aufe fefte Land und gemann bie Stadt Affon mit Guife ber Ginwohner und ber bamale bem Raifer feinblich gefinnten Genuefer 2. Dem Glude vertrauent, jogen Alle nunmehr gen Tyrus; allein ber Darichall Richard, welcher bie Belagerung bes Schloffes Berntus fonell aufgehoben batte, überfiel bie Gorglofen, foling fie ganglich, fette nach Enbern über und eroberte faft bas gange Land. Die Deiften, über



<sup>1</sup> Guil, Tyr., 709, Rach Sanut., 214, Gefellichaft bee beiligen 3afob. -<sup>2</sup> Bartol. gu 1232. Rich. S. Germ. Guil. Tyr., 711-716. Godofr. mon. Hist. dipl., I, 2, 904.

1232 ben Berluft ber Rleiber, Baffen, fur; jeglicher Babe migvergnugt, wollten gu bes Raifere Bartei übertreten; nur Johann von 3belvm perlor ben Muth nicht, foubern vertaufte ichnell einige feiner Ramilie geborige Schloffer, gewann mit bem bieraus gelofeten Gelbe ben Reft ber Solbaten und fuhrte fie nach Copern gurud.

Sier fiente er in einer bergigen Gegend (burd bie Debrgabl fei= ner leichten Mannichaft) bergeftallt über ben Marichall, bag biefer bie Jufel perlaffen und nach Torus gurudfebren mußte. Geitbem war bie Rriegemacht bee Raifere im Morgenlaube gebrochen, und er founte nur hoffen, bie Biberfpenftigen burd papftliche Befehle jum Beboriam zu bringen 1.

Ceinerfeite mar aber Gregor burd bie übermutbigen Romer nicht minber bebrangt, und alle biefe Umftanbe und Begebenbeiten wirften naturlich febr mannichfad und vericieben auf bas unmittelbare Berbaltnig bes Bapftes und Raifers. Daber entftebt eine Urt von Schwanten in ben wechselseitigen Dagregeln; baber ift ce fo fdmie: rig, bie Unfichten, Blane und Mittel fur jeben Mugenblid bargulegen und richtig zu murbigen. Doch wird fich boffentiich bie bunfte Befchichte biefer Jahre mehr ale bieber aufhellen, wenn wir ber Ergab: lung jener nie aus ben Mugen gu verlierenben Ereigniffe jest ben mefentlichen Buhalt bes faiferlichen und papftlichen Briefmedfels im Bufammeubange folgen laffen.

Cobalb ber Raifer nach bem am 1. Geptember 1230 geichloffenen 1230 Frieben bon G. Germano in fein Reich gurudgefebrt mar, ftrafte er bie Ginwohner von Foggia, G. Geverino u. a., welche fich mabrend bes Rrieges treulos gegen ibn benommen batten. Sierauf ichrieb ibm Gregor icon am 15. Oftober 2: er moge nicht bojen Rathgebern folgen, welche unter bem Cheine ber Freundichaft feinem Rufe Coaben brachten; er moge bie Freude uber ben Frieben nicht truben, nicht Milbe und Demuth (bie Quelle aller Tugenben) vernachläffigen, ober Burcht erweden, als wenn bie beiben zum Beile ber Belt gegebenen großen Lichter burch Born und Feinbicaft wieber Unbeil und Berber-

ben bereiten murben.

Etwa feche Bochen nach biefem Schreiben langte bie Urfunde an, worin fich bie gurften wegen bes Friedens verburgten; weil aber Giniges nicht in ber geborigen gorm abgefaßt war, fchicte Gregor ben Ergbifchof bon Rapua an ben Raifer, um nut ibm megen ber nothi: gen Beranberungen Rudiprache ju balten, und fügte in bem Beglei: tungefchreiben bom 3. December 1230 bingu 3: "Bir bitten beine Sobeit berglich und ermahnen bich mit Bebacht, bag bu unfere Unfrichtigfeit ohne Taufdungen aufmertfam betrachten und bas Berabre-

<sup>1</sup> Schreiben Gregore fur ben Raifer an Johann von 3belym, 7. Mug. 1234. Hist. dipl., IV, 2, 943. — <sup>2</sup> Rayn. 3u 1230, \$. 17. Reg. Greg., 3afr IV, 292. — <sup>3</sup> Reg. Greg., IV, 316. Hist. dipl., III, 247.

Gleichzeitig mit biefer Ungelegenheit entftanben und entwidelten fich aber neue Bebeuten gwifden bem Raifer und bem Bapfte 3. 3e= nem mochte Gregore Berleibung Mathilbifder Guter, ble Thatigfeit feiner Abgeordneten in gang Stallen, Die Ginwirfung auf Die neapo: litanifde Geiftlichkeit und fo mauches Unbere unangenehm fenn; ju beftimmten Rlagen fam es jeboch nur über folgenbe Buntte: erftens, bag bem Raifer ber Drt Raftello vorenthalten werbe; worauf ber Papft antwortete: er moge feine Unfpruche ber Rirche vortragen und erweifen 4. Ameitene, baff ber Bapft noch immer in ber Brovence alle faiferlichen Rechte ausube, in weltlichen Cachen verfuge und von ber Stadt Marfeille einen Bine erhebe. Gregor gab gur Antwort: Die Musrottung ber bortigen Reperei babe ber Rirche febr viel gefoftet, und noch immer fen bie Orbnung und ber rechte Glaube nicht bergeftellt. Desbalb und um großere Uebel zu permeiben, moge Rriebrich por ber Sand von feiner Bitte abfteben. Drittene fen bem Raifer in mehren papftlichen Schreiben nicht ber Titel eines Ronigs von Jerufalem gegeben 5. Bur Untwort: bies fen feineswege aus bofer 26: ficht geicheben. Biertens rube nicht allein bie gange gaft ber Bertheibigung bes Morgenlandes auf ibm, bem Raifer, ohne bag bie übrige driftliche Belt, ben Beifungen ber Rirche folgenb, Gulfe leifte, fonbern bie Tempelherren hatten auch, gegen ben Frieben und bie Befehle bes faiferlichen Statthaltere, in Sprien auf unfinnige und bochft icablide Weife Rrieg begonnen. Goon um beswillen fonne ihnen ber Raifer von Rechts wegen im apulifden Reiche ihre Guter porenthalten, wogu aber noch tomme, bag fie biefelben großentheils mabrent feiner Minterjabrigfeit ungebubrlich erworben batten und alle auf ben Lebugutern rubenben Dlenfte und Bflichten eigenmächtig

Schreiben bes Bapftes un ben Grzbischof von Salzburg u. f. w. vom 16. Januar 1231. Regest, Jahr IV, 328. — <sup>3</sup> Reg. Greg., V, 3. — <sup>3</sup> Ibid. I, 181; IV, 314. Rayn. zu 1230, p. 408. — <sup>4</sup> Reg. Greg., Jahr IV, 317. Rayn. zu 1230, §. 29. Hist. dipl., III, 248. — <sup>3</sup> Rayn. zu 1231, §. 11.

All viele Butte zigen, was ohnein festicht: bes manutastaben aueremeiblich Seruferungen guissen Bopt um Saifer Auftralfaben; bog waren fie simmutlis von der Art, dof ein frumbliche Befeitigert eine großen Schwierigstein sand. Gbenjo einigte man sich über die greiftsbafen Grengen, und die Auftrechfeltung vor der einem Gludens elehgich von Kegen die Gter der Gerten ber Greiterbes in Griebtigs Ganen untig gerentum twurkt, Mindig modern de bringenen Berenermungen Gregors für Rainalb von Spoleto bem Kalier, wie gelagt. untwurtertet und bereitsig der Grenermungen Gregors für Rainalb von Spoleto bem Kalier, wie gelagt.

baltniffe feineswegs im Allgemeinen.

Due Beiglich wischiger war bingegen die Erscheuum vereuem faischieden Geschäuser, onder Gerunksje auffellet, be uicht allein mit vielen der höchigften Lebren des Kirchernechts in schneiwennem Wierspründe staden, sondern auch mit den frührern Berkrechtungen Triebrichs unverträglich feinem. Die lauten Riegen Gergord beautwortet der Raffer nicht ohne Gefriglet und bericht auf die Unabhänglighte feiner gefegebenden Genalit; wogegen der Dappl gewis nachviellicher wirder aufgetzen fehren, wenner en icht um biefe ziet vor den unruchigen Wömern fundes Blierde gegen feinen Willes befriegen) aus der Schab führt einer Gestern Ferde ge-Bulles befriegen) aus der Schab führt einer Genatern Ferde gegen Soloten unterführen müßen. Gergor fenten nicht hoffen, gegen Soloten unterführen müßen. Gergor fenten nicht hoffen, gegen Soloten unterführen müßen. Gergor fenten nicht hoffen, gegen Soloten unterführen müßen. G. Gergor fenten nicht hoffen, des

<sup>1</sup> Regest., IV, 337. Schreiben vom 19. Januar 1231.

<sup>255, 264, 280.

\*\*</sup>Regest, IV, 461. Schreiben vom 8. Märş 1231. — \*\* Regest, IV, 497

\*\*Spiter macht inhessen Berger bem Kalier bem Botwauer ber Keperie vollitige Enreghen graufam mit bem Zoeb bestearen.

Rayn. 31 1235, 3.4. Erneuma, ber früheren Kepergeste Friedrich om 1232. Mon. Boica, XXX, 1, 184. — \* \* hayn. 31 1230, § 5. 13—18.

\*\* Nayn. 31 1230, § 10; 31 1231, § 9—10. Mongstor, Bullae, 102.

\*\* Rich. S. Germ, 1027, 1028. Regest, 3261/7, 266. Compagonoji, 1/213.

er im Kall eines Bruches mit bem Raifer bles Bergogthum und bie 1232 Markgrafichaft Aufona gegen fo viel Ungufriebene werbe behaupten tonnen; und andererfeits fonnte biefer obne bes Babftes Bulfe meber in ber Lombarbei noch in Gurien feine Abfichten burchfeten. And lleg es Friedrich biesmal nicht blog bei wortlichen Berficherungen 1 feiner freundichaftlichen Befinnung bewenden, fonbern fchicfte bem Papfte fo bereutenbe Buljemannichaft, bag bie übermuthigen Romer gebandigt und zu einem Bergleiche gezwungen wurden. - Richt minter auvorfomment bezeigte fich Gregor; er befabl 2 ben Grogmei= ftern ber Orben und ben Ginwobnern von Affon, Friedriche Borfchriften um fo mehr gn geborden, ale es feinemmens beffen Abficht fen bie Freiheiten ber Rirche und bie Rechte ber Stanbe gu franfen. Er ichalt laut uber bie verwerflichen inneren Zwiftigfeiten ber morgenlanbifden Chriften und ichrieb bem Batriarchen Gerold von 3erufalem: "Der Raifer befdwert fich mit Recht uber beinen auf feine achten Grunbe gefinten Bag und barüber, bag bu bich öffentlich ben Mufrubrein jugefellft und fie unterftugeft. Dies ift um fo ftraflicher, ba bu bon une jum Gegentheil angewiefen bift und mohl weißt, bag bie Rirche bee Raifere Dechte folechterbinge unverlest erhalten will, bamit auch bie ihren unverlett bleiben. Die Schante, welche bu burch bein Benehmen bir jugezogen haft, foll nicht auf bie Rirde übergeben : beshalb wirft bu biemit angewiefen, bie papftliche Gefanbt= fchaft (Legation) fogleich an ben Batriarden von Antiochien zu nibers geben und bich felbft in Rom gur Berantwortung gu ftellen."

Die im Ramen bes Raifere ansgesprochenen Rlagen lauteten nun

III.

Of the re

Regest, Zufr VI, 1br. 48 mb 135 vom 24. Sufins mb 21. Offeber
 Rich, S. Germ, 1029. — \*\* Regest, Zufr VI, 1br. 30. 31, 39, 51, 53—56, grifpfrieben im @emmer 1232. Hist. dipl., IV, 2, 736. — \*\* Medol., ann. Galv. Flamma, e. 264. Iricus, 46. — \*\* Murat., Antiq. Ital., IV, 326.
 Savioli, III, 2, 589, 593, 593, 595

1252 babin: bag bie Lombarben wiberrechtlich ben Reichstag verhindert, bie Reichoftragen gefperrt, ben beutiden Ronig und Die beutiden Rurften gewaltfam gurudgebalten, Die fruber verfprocene Gulfe gum Rrengginge nicht gestellt und überall Mangel an Achtung vor ber faiferlichen Burbe gezeigt batten. Die Stabte antworteten; Alles, mas gefdeben, fen blog zu ihrer Bertheibigung gefdeben, weil fie befürchten mußten ber Raifer wolle ihnen nene Laften und Bervflichtungen auflegen. - Ueber ben Inbalt biefer mechfelfeitigen Unflagen und über bie fich baran reibenben Forberungen warb in biefem Mugenblide nichts entichieben, fonbern nur am 3. Dai 1232 festgefest 1: "Beibe Theile nehmen ben Bapft und bie Rarbinale ale Schieberichter an und unterwerfen fich einer Strafe von 20,000 Mart im Falle fpateren Ungeborfame. Der Bapit bat bas Recht feinen Gyruch zu vollgieben und auszulegen. Bis gnm 1. Julius fonnen Stabte und ein: gelne Berfonen biefem Bertrage noch beitreten, und ber Raifer verfpricht bie Buftimmung Ronig Beinrichs beigubringen." - 206 bie faiferlichen Bevollmächtigten erft einige Sage nach bem 1. Juline in Lobi ericbienen, wollten bie Lombarben (obgleich iene ibre Beripatung mit Grunden enticulbigten) beebalb ben gangen Bergleich fur ungul: tig erffaren; fie murben aber von ben Rarbinalen baran gebinbert und vom Bapfte angewiefen 2, mit binlanglicher Bollnigot verfebene Abgeordnete gum 1. Rovember unmittelbar an ibn gu fenben, Ilugeachtet biefe Frift lang genug war, ericienen boch bie Lombarben (mabrideinlich nicht obne Borfat) mit fo ungenngenber Bollmacht, bag man bie Berbandlungen nicht weiter fubren fonnte, mogegen ber Bifchof von Troja und Beter von Binea fur ben Raifer mit binreidenben Anweisungen 3 verfeben maren und beffen Geneigtheit gum Brieben fo bestimmt erflarten, bag Gregor ibm feine Bufriebenbeit gu erfennen aab und nach Berugig ichrieb 4; feine Stabt bes Rirchen: ftagtes folle mit fremben Stabten zum Rachtheile ber Reicherechte Bunbniffe eingeben; benn es fen febr unicidlich und bem Rrieben anmiber , wenn bie Getreuen bes Raifere burd Unterthanen ber Rirde beleibigt murben. 3a ale fpater bie faiferlich gefinnte Stadt Chinfi obne Rudficht auf biefe Warnung, von ben Ginwohnern Berngias beeintrachtigt murbe, fo brobte ber Bapft mit einer Strafe von 1000 Marf

Beiben Theilen, bem Raifer und ben Lombarben, feste Gregor jett eine neue Frift, auf 14 Tage nach himmelfahrt 1255, und legte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Begast, Jahr IV, Itt. 280. — <sup>2</sup> Gerichten Gregort vom 12. Jalius 1223 an her Raifer um hie Fembenbern. Regest, Japh VI, Itt. 189. 29. <sup>3</sup> §htpliche Schrieben vom 27. Dittoher, 20. Stevenber, 7. Derember, Regest, VI, Utt. 14, 168. 180. Timbosch, Storia della letter, IV, Oceanber, Regest, VI, Utt. 14, 168. 180. Timbosch, Storia della letter, IV, 20. derember na German und 18 migricité Gefenber nach German in 18 migricité de German non 20. 20. evenber 1232, Regest. VI, Utf. 168; vom 15. 20ai 1223, Jahr VII, Itt. 101.

bem Aufenbleibenben eine Strafe von 1000 Mart auf, benjenigen 1222 aber, welche etwas bornammen, wodurch bas Triebensgeschaft geftort purte, eine Strafe von 6000 Mart 1.

In ber Bwifdengeit bis ju biefer wichtigen Entideibungefrift mar ber Raifer bem Bapfte auf alle Beife gefällig 2, und biefer fucte wieberum manche Ungelegenheit zu beseitigen, welche unter minber gunftigen Berhaltniffen vielleicht Schwlerigfeiten gefunden batte. fdrieb er an Briebrid 3; Die von ibm ben Saracenen in Luceria ein: geraumten Freiheiten wurben ben benachbarten Chriften laftig und ag: ben ihnen Anftog; ja jene batten, angeblich mit feiner Beiftimmung, eine Rirche niebergeriffen und bie Steine und bas Bolg ju ihren Bebauben verwendet. Der Raifer gab bierauf, wie es icheint, befriebigenbe Autwort und verftattete, auf ein fpateres Befuch bes Bapftes 4, febr gern, bag Dominifaner nach Luceria gingen, um bie Befehrung ber Ungläubigen ju verfuchen. - Gaeta, welches bieber noch unter papftlicher Sobeit geblieben 5, marb bem Bifchofe von Deffina und bem Deutschmeifter jur einstweiligen Bermaltung fur Ronrad, ben Cobn bes Raifers, übergeben. Diefer trat alle Anrechte, mit Ausnahme berer auf Lebnbienfte, feinem Cobne ab, verzieh ben Burgern alle fruberen Bergebungen und verftattete ibnen freien Sanbel in feinen Staaten.

Militemeile langten bie faiferlichen und bie laubarbifcen Geannten behufs ber Ginleitung bes feltedeichterlichen Urtheils an. Während oder jene auf eine bestimmte Errofe bed Ungehorfams und ber Rechbliketrietungen antrugen und Sicherheit gegen funftige Migbruche verlagten, forberten bie Sombarben, ber Kaffer folle alles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edertéen vom 26. Januar 1233. Regest, VII, Inf. 259 — 260. — <sup>2</sup> Om 19. Geptember 1223 ferter fleichig ben Breite von Brownet auf, Mannfoelf jum 64 upt be Kindenbaute gegen Anfahrer in fenben 181. dipl., VI, 388, 422, 423. — <sup>3</sup> Gefreiben vom 3. Derember 1232. Regest, VI, Inf. 181. — <sup>4</sup> Papeste, VII, 191. and 457. — <sup>3</sup> Ind., VII, Inf. 191. and 457. — <sup>3</sup> Ind., VII, Inf. 191. and 457. — <sup>3</sup> Ind., VII, Inf. 191. and 457. — <sup>3</sup> Ind., VII, Inf. 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and 191. and

une Bergangene aubedigt vergefen und vergessen und Bürgischt stellen, wir er finistig ben Berträgen undig zu nacht ertern werde. Zeber war aufs Reuferste gespannt, wie der Bods (wedder den Combarden große höffungen erweckt batte) wurderlisse 1.0 Bilbersprechendend vermitten fonne, als am 5. Junius 1225 solgender Spruch von ihm eröffnet word?

"Der Kaijer und sich Sohu erfassien sier ich und des Reich dem combartischen zuweb, den Gemeinen wie dem slingesten, aus Eersten, wörersichen die ausgesprochen Acht sowie sier nachteilige Verfügung und entschäusigen die Zeierigten. Des Gleiche stem die Lewestrein in Bezug auf den Kaiser und die Kaisertischen. Der somwarbtisch Dund metrohalt Sod Witter zwie Jahrer lang zur Untersthamp des heitigen unterhalt Sod witter zwie Jahrer lang zur Untersthamp des heitigen

Lanbes. Die Rirche bestimmt bie Beit ihres Aufbruchs."

218 ber Raifer (welcher in benfelben Tagen über bie Bebaublung ber Beiftlichen und Reger Berfügungen 3 nach ben Bunfchen bes Bapftes erlaffen batte) jenen ichieberichterlichen Spruch erhielt, mar er febr erstaunt und ergurut und ichrieb bem Bapfte am 12. Junius 1233 nur gang furg: er werbe fich barüber naber außern, fobalb er mit bem Deutschmeifter Bermann von Galga gesprochen habe. Gegen ben Rarbinalbifchof von Oftig ließ er aber feinen Rlagen freien Lauf 4; "Bir erhalten feine hinreichenbe Genugthnung fur bie tielen Beleibi= gungen, Berlebungen und Angriffe jener bis gur bochften Unverfcamtheit fubnen Bartei. Bei bem Schlebeurtheile fcheint man an unfere und bee Reiches Gbre gar nicht, ig nicht einmal an bie Chre ber in ihrem Bertbeibiger mitbeleibigten Rirde gebacht zu baben, Babrlich, wenn ber Ausgang biefer Angelegenheit öffentlich befannt wurbe, fo mochten Konige und Furften, burch ein fo auffallenbes Beifriel gewarnt, fich nie mehr freiwillig bem ichieberichterlichen Urtbeile ber Rirche unterwerfen!"

Gregor, welchem ber Karbinalbissch von Offia biese nub Kespilie wei mittbellie, mocht und Welchwerten Krierbeid geschie from und autwortete ihm am 12. Mugust 1255 2. "Geliebter Sohn, berenkt, wie anstiglis fich bie Kriege überhaugt und indescenter wöhrende ber legten Jahre grgen bis gezigit bat, und verlese uniderwindlichen Schwierigscheiten bei dem bederrichen Beherlande der Komsteren in der geschlich begen bederrichen Beherlande wer komsteren in der geschlich bagen. If ein mit Frichfen befahre komsteren ihre der fichtlich bagen bederrichen Beiden und den Behreiten der bei werden geschlich bagen der betreiten der bei mit den allen Jaweigen gelich erfollte bagen? Der der komsteren ihre mitget auf den Museigen gelich erfollte bagen? Der der komster den bei leinken Wenden gebente auch zu nicht etwen fach immer gleich belt leinken? So gebente auch zu nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ef Satt ihra griferirën: quod pati allquo modo non velimus, ut a quoquam ipisa aliqua infersutu injuria, vel jactura. 5-9fr, 349. — <sup>3</sup> Regest, 3aip VII, lttf. 146. Savioli, t. c. Murat, Andiç, Ital., IV, 326. Pertz, IV, 299. — <sup>3</sup> Edgricher Sirchiegh em II, 12. am b15, Samida, Regest, VII, 180, 243, 244. — <sup>4</sup> Regest, 3air VII, ltf. 267, 268. Hist dipt., IV, 1, 449. — <sup>3</sup> Regest, agair VII, utf. 269.

bes Gingelnen und lag bich nicht taufden burch ben Schein. Fern, 1233 fern ift es von une, bafur nehmen wir ben Allwiffenben gum Beugen, aus Rudnicht auf Berjouen bas Recht gu franfen. Much wird bas, wornber bu bich fo laut befdwerft und mas mir (weil beine Gefand: ten Bebenfen trugen, etwas wie por einem Berichte einzuleiten) unt in ber Geftalt einer vorlaufigen Bestfebung aussprachen, nicht minter von ben Combarben bart und brudent gescholten : weil fie, nach ihrer Meinung, in Allem was fie gegen bich thaten, fo viel wie gar nicht foulbig find. Dag zum Beiftande bes beiligen Lanbes außer ben 500 Rittern nicht, wie bu verlangft, noch bie fruber einmal bedungenen 400 ebenfalls geforbert fint, bat feinen guten Grund: weil bie letten nur in bem pon bir bamale angelobten, aber nicht augetretenen Rreuzinge verfprochen murben. Rinbeft bu bich aber, nach eigener ober frember Ueberzeugung, burch unferen Spruch zu bart verlett, fo eroffne une baruber beine bestimmte Billensmeinung: benn wir fonnen bie gange Angelegenbeit in ben vorigen Stanb gurudfubren, wo bann jebem Theile feine alten Aurechte ungefürzt verbleiben."

Den letten Borifolog fonnte ber Bapft um fo undeaetlicher iben, a bie kombarben von bem im Seitlien beschäftigten Kalfer uichts zu beforgen hatten und er selfss bessen bei auch ber Aussichnung mit ben Bönnern nicht mehr bedurfte 3, woggen Kriebrich frügen mutte, er werte noch mehr verlieren, benn Greav in biesem Macarianische verlieren ben der Greav in biesem Macaria

blide jeber Ginmirfung auf bie Lombarben entjage.

Die Alles batte jur Holge, daß fall geln Monate lang in biere lungefegneihei nichts gefigde: die Vonustaren und der Pappil vorarie den Angenbild mit ihrer Stellung zufrieren, umd der Kalfer warter de, de nicht eine Verführungen im Oberitalien, besondern die Extlin von Womane, entschedunger einwirten, oder die von Johann von Misterna erzustare Berengungen ibm zufest voreifische tweeden diesel.

'Egelin III, von dem ichon oben 2 bie Nede genefen ich, wurde die weitlichen Terliends überbriffig, 20 fic in ein Alofter gurück und tehelte feine Befigungen im Jahre 1223 unter feine Schie Egelin und Ublertich. Der ältere von figuen, ägelin 1170, dieser der Tyanan zubenannt, war geboren am 23. April 1194 ?, allo gleichen Witter der Kriefte gelier, Beiler beitrich Uberflamd. Much unermäußich Theibigfeit und ein lächger, flodger Sinn, (digenichaften seiner Gamiltes mit Archael ist die ihm in vorzigälich hohen Gibe die voll aber find bei die im vorzigälich hohen Gibe die viell aber find bei die im vorzigälich hohen Giber von die der einig Tebele in fundbaare Zeiten fielt und aufängliche Zweifel über einig Tebele in fundbaare dambölig zum Werfenman um Kängene in fündgen und religiöfen Grundläge führen, so wurden zue Anfagn und Krizik, wodunde er fich dietz ur einem benunderwöhreich Archaen and

¹ Rich. S. Germ., 1031. — ² Banb II, ©. 165; Banb III, ©. 3. — ² Verci, I, 92; II, 4, 19 Laurentius, 137, und Malvecius, 893, haben den 25. Roland., I, 3, den 27. Myril als Geburtstag Egeline. Aertüms Egelind den Momano in Schleffers Acchiv. Band 2.

1233 bilben tonnen, in fpateren Jahren nur gu entfehlichen Freveln vermenbet und vergeubet. Bon ber frubeften Jugenb an zeichnete er fich aus in ben Sebben feines Saufes mit ben Efte, ben Bonifagio und auberen feindlich gefinnten Familien. Als fich Galinguerra, ber Gemabl feiner Comefter Cophie, einft bei ibm beflagte, bag Ago von Efte ibm ein Schlof Fratta entriffen und babei granfam Manner, Weiber und Rinder erfchlagen habe 1, antwortete ibm Egelin: "Geitbem ich von Frattas Fall gebort habe, ift mein Gemuth woller Unruhe und nichts macht mir Freude. Uebermagiger Schmerz im Unglud ift jeboch Beiden eines fleinlichen Gemuthe; barum troftet euch mit mir, benn ebe noch bas Sabr ju Enbe gebt, wollen wir unfere Reinbe mit fo ichar: fen Sporen fteden, bag fie in ben Abarund ibres Berberbens binein: fpringen follen. Rach zwei Dingen muffen bie Menichen vor Allem in biefer Belt ftreben: immerbar ihren Freunden Bort gu halten nub ein ehrenvolles Leben gu fubren. Daber vertraut mir und verlafit euch auf mich."

rechte fen.

Sierauf fette Gzelin feine allerbings nicht gang ungegrunbeten Rlagen und Anfpruche auseinander und fügte bingu: "Es ift bem Denfcen naturlich und ihm urfprunglich eingepflangt, bag er bie Liebenben liebt und bie Baffenben bagt, und ich bante Gott, bag er mir verftattet bat bemgemäß zu leben und zu banbein." Egelin ber Mond aber, welcher nicht wollte ban feine Cobne ibr Recht obne befonnene Rlugbeit verfolgten, ichrieb ibnen aus feiner Belle: "Ge ift beffer einen Theil freiwillig aufgeben, ale bas Gange verlieren. Doch funn bie Dacht bes Saufes Romano ber Stabt Babna nicht wiberfteben; bedhalb fohnt euch mit ibr aus und befeftigt im Stillen eure Dacht. Es fommt bie Beit, mo ihr, wenn Uebereilung und Sag bie Ausficht nicht gerfiort, Die trevijanifche Dart beberrichen werbet; fo bat eure bes Sternenlaufes funbige Mutter Abelbeid icon geweif: fagt 2." Diefe Barnung verbinberte zwar einzelne Uebereilungen, feineswegs aber bie mit nur geringer Unterbrechung fortbauernben Bebben, melde im Gangen Die Dacht Egeline und Alberiche befeftigten und ihnen mehre Dale bie bodite obrigfeitliche Burbe in einzelnen Stabten verfchafften.

Mle nun im Jahre 1231 bie Beforgniß entftanb, baß Friedrich II

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roland., 11, 6, 7, 12-16. — <sup>2</sup> Laurentius, 141. Bon. hist. misc. <sup>3</sup> 1231 und 1232.

mit Beeresmacht nach bem oberen Italien fommen und feine Rechte 1231 erweitern werbe, fo foloffen Breecia, Mantua, Berona, Bicenga, Ba: 1933 bua, Trevifo und Ferrara im Julius einen Bund, welcher gwar mit bem lombarbifden nicht gang gufammenfiel, jeboch in Berbinbung ftanb und burdaus abnliche 3weite hatte 1. Bene Stabte weigerten fich Egelin in ihren Bund aufzunehmen, bie beffen Gefanbter Mauriflus ihnen bemertlich machte: welche Gefahr fur fie entfteben muffe, wenn fie baburch feinen herrn gang jum Raifer binbrangten. Munmebr erfolgte beffen Aufnahme. Alle inbeg ber Graf von G. Bonifagio balb nachher mehre bem Saufe Romano ichlechthin nachtheilige Beidluffe burchfette, fo eilte Alberich nach Borbenone jum Raifer, bot ibm bie treuen Dienfte ber Romanos an und murbe febr freunds lich aufgenommen , jugleich aber von bem besonnenen Friedrich gewarnt: nicht bor ber Beit loszubrechen, fonbern zu marten bis ein faiferliches Beer gur Unterftugung bereit fen. Bur jest gab Friedrich ben Romanos einen Schutbrief und befahl, bag bie Bijdofe von Babug, Bicenga und Trevifo beffen Inhalt öffentlich verfunden und jeben Urbeber neuer gehben mit einer Strafe von 200 Pfunben Golbes bebroben follten. Aber bie Stabte fanben in jener Begunftigung ber Romanos einen Grund ober Bormand zu Bewaltidritten, und Egelin gurute bem Papfte, weil ibn biefer nach Rom gelaben batte um fich vom Berbachte ber Regerei ju reinigen. Bergeblich fuchte ber Rarbinal Satob von Branefte erft in Gute, bann mit Drobungen ben Brieben berguftellen; bas gange Land erlag ber Buth vielfach fich burchfreugenber gebben, überall mar Raub, Morb und Brand 2!

In biefem Augenblice allgemeinen Glenbe trat, wie ein vom Sim= mel gefanbter Berfohner, ber Brebigermond Johann Schio auf. 30= bann mar ber Cobn eines Rechtsgelebrten. Manelinus von Bicentg. und batte icon in manden Stabten mit Rachbrud und Erfolg gebrebigt; bober flieg aber fein Ruf querft in Bologna. Er bewirfte bier ungablige Berfohnungen nicht allein zwifden Gingelnen, fonbern auch amifchen bem Bifchofe und ber burgerlichen Obrigfeit; er bieg Schulben erlaffen und fprach fo beftig gegen ben Bucher, ban ber eifrige Bobel weglief und bas Saus eines verbaften Becholere gerftorte; er bewirfte bie Frellaffung vieler Befangenen und erhielt Bollmacht, in ben Befegen nach feiner Heberzeugung Abanberungen gn treffen. Gines Tages ale er im Rathe von Bologua fprach, ericbien ploglich bas Beiden bes Rreuges auf feiner Stirne. Rinber und Ermachfene folgten ichagrenweise mit Raucherwert und Befangen bem von Gott Begnabigten, und fogar bie Weiber untermarfen fich feinem Gebote, bag fie nicht mehr Rrange und anberen Schmud auf bem Saupte tragen, fonbern fich verichleiern follten 3. Diefen Dann bielt ber Bapft

Mauris., 30-35. Dandolo, 347. Verci, II, 54-67. — Ricciard, vita, 128. Omnia caedibus, rapinis, incendiis, terrore plena. — Bon. hist. misc. 3u 1233. Pagliar. Sigon., De episc. Bon., 163.

2223 für ein thäcklige Wertzeug, um auch bie argen Sesben in Ausleien und ber Lombardei zu bernden, sowie der wachseuben Keperrei zu steuern; und er gab ihm nicht allein hiezu undebeinzte Bollmacht, sondern auch bie Graubniß vom Banne zu lösen und benen, welche seinen Werdige ein mit Muchach beiwohren würden, 20 Sage Albag ju ertseisen!

In mauchen Stabten hielt bas Bolf beshalb ben beiligen Mann mit Gewalt fest, bis Gregor ben Bijchofen befahl, sie follten bafur forgen, bag feine rettenbe Einwirfung anberen Orten nicht langer ent-

zogen werbe.

Buerft begab fich Johann von Bologna in bie trevifanifche Mart. Die Burger von Babua gogen ibm entgegen, festen ibn auf ihren Rabnenwagen und führten ibn unter großen Freuben: und Gbren: bezeigungen in bie Stabt. Er prebigte bier und in manchen anberen Stabten und Ortichaften mit Erfolg fur ben Frieben und berief enblich auf ben 27. August 1233 eine allgemeine Berfammlung in bie Gbene pon Baguara bei Berong 2. Sier ericbienen ber Batriard pon Aquileja, bie Bifchofe von Berona, Brescla, Mantua, Bologna, Reggio, Mobena, Trenifo, Bicenja, Pabua, Die Abgeordneten biefer und vieler anberen Stabte, ber Markgraf von Gfte, Egelin und Alberich von Romano und fo ungablbares Bolt, bag gleichzeitige Wefchicht= ichreiber ibr Erffaunen barüber nicht lebbaft genug ausbruden tonnen 3. Biele ftauben, ans Chrfurcht vor bem Danne und ber Beiligfeit feines Borhabens, in bloffen Fugen ober fnieten auf bem Boben. Johann felbit beftieg eine bagn errichtete febr bobe Rangel und fprach an ben burch bas Glend bes Rrieges jammerlich Gepeinigten mit bochfter Begeifterung und größtem Rachbrude über bie Borte: "Ich gebe euch meinen Frieden, ich binterlaffe euch meinen Frieden!" Demgemag forberte er allgemeinen Frieben , Bergeben und Bergeffen aller Belei: bigungen und Aufnahme ber Bertriebenen; er verlangte, baf funftig nur ber Weg ber Gute und bes Rechtes, nie ber Gewalt eingeschlagen merbe.

Den Auftrag ber Meiften, als Schiebetichter ihre Serticifgleien gutfebene 3, nobm er an, handt bejeinigen, welche feinem Aushprüden nicht Folge leiften würden, im Namen Gottes, Zeju Chrifti, ber Avosikel, bes Papifted und übergab fie dem Areitel. Er verorbetter entlich, das just Befeitigung alem Spifted der Wartzach von Effe de Lochter Allbertich von Momano fertathen, Egilin eingefine Befigungen am Kabus gurftigken um Butger beiter Stadt verschen solle.

ttal., IV, 641. Zanetti, IV, 469. Mon. Patav. a. h. a. Maivecius, 904.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beg, Greg, VII, Urt. 69, 130, 241, 253, 287. Savioli, III, 2, 528, 37, 88, 99. Verel, I, 77. Cereta pi 1, 17. Cereta pi 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252,

Rach Beendigung biefer Rebe, in welcher jene einzelnen Reftfenun: 1233 gen birch allgemeine Betrachtungen und Ermabnungen übermogen und fait verbedt murben, außerte fich laut nub allgemein bas bem Deniden tief inmobnenbe Gefühl fur Recht und ber nie agne vertilabare Sinn fur Liebe. Manner, welche geither Tobfeinbe gewesen maren, umarmten fich mit Thrauen, es theilte fich ber ganger. Berjaminlung eine freudige Wehmuth und bie guvernichtliche hoffnung bauernben Rriebend und allgemeinen Gludes mit; ja man glaubte, Bribes fey burd ben ausermablten Dann Gottes bereits pollfommen erreicht, und erzählte (bamit ibm nichts zum Beiligen mangele), wie er auch Rrante geheilt und Sobte erwedt babe 1. Weit munberbarer ericeint es aber. bağ man Johanne im vollen Rathe von Bieenza laut ansgegrochenes Berlaugen bewilligte und ibn zum Dberbaubte ber Stabt mit unum: ichrantter Gewalt ernannte. Bermoge biefer Gewalt anberte, ober vermebrte, ober vermarf er bie Gefete. Bon Bicenza febrte er nach Berona gurud, erhielt bier auf biefelbe Forberung biefelbe Gemalt, ließ fich von allen Barteien Beigeln ftellen und mehre Burgen gu feiner Siderbeit ausbanbigen 2.

Diese raigen Magregelt, melde nicht in fetuen geftlichen Berufe lagen, sondern auf Begrindung metitiger Gewalt hinausgulaufen ichienen, erzeugten aber alludbild Bedenfen und Rlagen, an welche in ber erften Begeifterung Mirmand bachte, ober die boch Keiner lant aus enthyrechen vogen.

"Jenet gerühmte Friede", fo bieg es, "ift fein mabrer Friede, ba fanm irgend eine Saubtfache entichieben wurde; wohl aber bat man nich im Bruter Johannes einen unnugen Dberen aufgelaben, ber alle Rlagen über Rrieg, Steuern, Refte, Gingiebungen, Strafen u. f. w. feiner Entidelbung vorbebalt. Anftatt eine freie Berfaffung in Biceuga gu grunben, an welcher alle Parteien Theil nabmen, bat er fich jum Berrn aufgeworfen und ift bann, obne weitere tuchtige Dagregeln zu ergreifen, eiligft abnlicher Bwede megen nach Berong gezogen, Bier zeigte er nich noch weniger ale einen mabren Griebensftifter: benn er grundete fein Recht nur auf Berlesung ber Rechte aller Unbereit und ließ in blindem Gifer 60 Berfonen aus ben angefebeneren Familien, theile Danner, theile Beiber, offentlich ale Reger verbrennen! Go viel Arges ift in furger Frift icon an ben Tag gefommen; mer aber ung nicht furchten, bag noch Mergeres im Sintergrunde lauere und er gebeime Plane gu einer parteilichen Umgestaltung aller öffentlichen Berbaltniffe allmablich zur Anofübrung bringen wolle!"



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rady Malvenda, 500t, that er binner furger 3cit 200 Shunber und trendre plus Techt. Der Mincrit Gailmehr ig als guerbetuig p. 237°; Frater Johannes parvae litteraturae erat et intromittehat se de miraculis ficiencias. — <sup>1</sup> 3. B. Rocham Cenctae et allas terras proprias episcopi et ecclesiae episcopatus Cenetae mese dispositioni reservo etc. Verci, Trivig. I, İlt. 7.1.

3 Solde Anfiden theilend 1, fellte fich ber ekemalige Boeefla von Bierng öffentlich ben Zosamet entgegen, wormt biefte (feinem din fluffe vertrauend) mit geringer Beglettung babin eilte und, von Apsängern unterfligt, under Liven eine fielt Orte vieler in sein der eine Aufle ber öffenten Von Zahame fan feine Greach trackte. Bei dem daufe der öffenten das Berefland, was die in hesplieitend Renge so erzierte, daß sie den Boeefla und die fleigen Michter gefangen nochmen, ibre Jahrer blimberten und die Moder der Gestep und General beiten gerriffen. Mitterweife fam aber neue Hilfsmannschaft auf der neue hilfsmannschaft auf der in der der der neue hilfsmannschaft aus dere nie gewann er das friedere Aufleden un Beieng weitere und verlor es allmästich auch so stehen zurückteren.

Salambent, 239h. Sarti, I, I, 508.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maurisius, 38—40. Zagata, 29. Monach. Patav., 674. Ricciardi vita, 128. Rayn. 3u 1233, § 35. Cereta 3n 1233. — <sup>2</sup> Andy Spottigebichte auf Johann burben gefertigt und gefungen, 3. B.:

Et Johanües jõhannizat, et sa.tando choreizat; modo salta, modo salta, qui coelorum petis alta. Saltat iste, saltat ille. resaltant colortes mille, saltat chorus Dominarum, saltat Dux Venetiarum.

jich aber Alle mit dem jefer unaugenehmen Guchen abgequalt, gestamt bei er ihmen fachen, dog er sie mit Borfog pun Weften gefode bake. Auf die bestehel erhobene Alage verurtheilten ibn feine Oberen, er flete in provinciam Pennensenn im untern Allein bilgerin, fauben ibn achfer, als fie ihm juckten, im Bette liegen und liefen flich (Des Dominflanene deutein abgenrägt) die Artfätung gegalden, daß er in dem Feberu, in pennis, die Etrafe bereits absociation bei der

So unbedeutend, ja lägerlich test ein Mann vom Schauplage ab, bem bad linglantlichtig erfungen zu ferm feine. Des Grunden und feine Des Grunden baren bie Leubarden allerdings mube, aber ihre Leitenschaften blieben in vollen Krielt; abber bruchen faum einem Woman nach jennem Schaupfeiretten Frieden alle geben und Barteinugen mit vereipveller But hervor. Eie selber fonnten und vollen fich bie rettenden Greien und berfinantlern denne höhrer keitung bestängt nich bei Kapfred, Raddem aber auß all ben Beregungen sich schieben bei Griefen, nich Ervorgegangen war, wugten, die folge feit gefehen Berhandlungen wieder anger faubr und gere Greien gefehen Berhandlungen wieder anger

hiezu befam erft ber Babft, baun auch ber Raifer eine neue 1201 wichtige Beraulaffung 2. Mauche Ctabte bes Rirchenftaates, fo Unfong und Diimo, geborchten ienem noch immer nicht, und mit bem Anfange bes 3abres 1234 erneuten fich nach furgem Frieben bie Streitigfeiten mit ben Romern auf eine weit gefahrlichere Beife. Diefe bebaupteten uamlich: ber Barft feb nicht berechtigt einen romi= ichen Burger aus alleiniger Dacht zu baunen, ober bie gange Stabt mit bem Interbift zu belegen; fie verlaugten, bag er ben feit unvorbeutlichen Beiten von ber romifden Rirche fabrlich ber Ctabt gezahlten Bins wieberum entrichte; fie wollten bie Grengen ihres Weich: bilbes ausbehnen, ober vielmehr weltliche herren bes Rirdenftaates werben. Der Bapit antwortete 3: er, ber großer als irgent ein Gingeluer und über Alle gefest fen, burfe auch bie Romer, fobalb fie es verbient batten, vaterlich gurechtweifen ober ernftlich ftrafen. Wenn ferner bie romiiche Rirche in Beiten ber Roth ju Ibrer eigeuen Bertheibigung ober jum allgemeinen Beften etwas beigetragen, ober aus freier Gugte an einzelne Große etwas gefchenft babe, fo fonne bies weber ale fefte Bewohnheit betrachtet, noch barauf eine gesehliche Forberung gegrundet werben. Bollfommen ungerecht fen es eublich, bag bie Romer obne allen Grund ibre Grengen erweitern und fich fremben Gutes bemachtigen wollten.

Durch biefe Untworten waren bie Romer feineswegs befriedigt, fonbern laugneten alle und jebe Sobieiterechte bes Bapftes, zwangen

Salimbeni, 242. — Reg., VII, Urf. 357. — Matth. Paris, 280. Rayn. yu 1234, §. 1—6.

Con im April 1234 übertrug er bie Bermittelung ber lombar: blichen Angelegenheiten nochmals bem Papfte und verfprach nich feiuen Entideibungen qu untermerfen 1; ja im Monat Mai, wo bie Bebrangniffe bes Bapftes burch bie Romer aufs Sochfte geftiegen waren, tam Friedrich aus freiem Antriche nach Rieti, ftellte bem Babite feinen Cobn Konrab por, legte feine Bimide bar und ficherte ber Rirche miber jene Abtrunnigen Beiftanb gu, melder um fo groger fenn fonne, wenn bas Berbelgieben ber Deutiden nicht mehr burch bie Combarben verbinbert werbe. Sierauf forberte Gregor Die Lombarben am 4. und am 20. Dai gn einer abnlichen Erflarung über bie Annahme feiner Bermittefung auf und fugte bann bingn! fie möchten gegen ben Raifer und beffen Anbanger Frieben balten und bie aus Deutschland tommenbe Mannichaft auf ihrem bin = ober Rudwege meber hinbern noch beleidigen, bamit Friedrich biedurch nicht einen gerechten Grund gu Argwohn und Rlage über fie und ben Bapft erhalte. Das Bewilligen biefer Forberung fen übrigens um fo unbebenflicher, ba bie Deutschen ben Lombarben eine eibliche Burgidaft ftellen wollten, bag fie Diemanben auf irgent eine Beije beleidigen wurden, und ba bie Rirche jebes ungebubrliche Unterneb: men gegen bie Lombarben zu rugen bereit fen,

Wiferen bessen zien jag der Kasser wiestlich mit Herrestungt and Joulisten berbei und unsagert, im Bertindung mit der Löpflichen Mannischaft, das von den Nömern beseigte Schleß Raspambannun <sup>2</sup>. Der Auft frend im Jassisch dem Mann iber den Annater Kusta mut über alle seinen Wäste, Genessen und kahänger; und im Bert trauen auf die Salvige Besseitzigung dieser liebest und ber somborde schen Exteriolation gebadte man auss unzu um es ernstlichen gebadte man aus unzu um es ernstlichen schen Exteriolation gebadte man auss unzu um es ernstlichen und schen Exteriolation gebadte man auss unzu um es ernstlichen schen Exteriolation gebadte man auss unzu um es ernstlichen der Bertrieben gebadte man auss unzu um es ernstlichen der Bertrieben gebadte man auss unzu um es ernstlichen der Bertrieben gebadte man ausst unzu um es ernstlichen der Bertrieben gebadte werden der Bertrieben gebadte man aus unzu um eine der Bertrieben gebadte gebadte werden der Bertrieben gebadte gebadte werden der Bertrieben gebadte gebadte gebadte gebadte der Bertrieben gebadte gebadte gebadte gebadte der Bertrieben gebadte gebadte gebadte gebadte der Bertrieben gebadte gebadte gebadte gebadte der Bertrieben gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte gebadte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg., VIII, Urf. 47, 58, 91. - <sup>2</sup> Reg., VIII, 167.

Beorangnig bes beiligen ganbes 1, ba fich ber mit bem Gultan ge: 1234

foloffene Baffenftillftanb gu Ente neigte.

A STATE OF THE STATE OF

Gar.

Der Kaifer, ber Bapft, die Bartiachen von Berustlem, Antiedein und Konflamitopel fannen im Laufe bed Benarts Muguft 1254
nach Soboten. Ge wurten von hier aus die genehmlichen allgemeis
ein Mufforbetungen ertassen, der Saubel mit den Saucenen unterfagt und der Setzieffiche von Ansenna als päpftlicher Bevollmächer
fagte und der Setzieffiche von Ansenna als päpftlicher Bevollmächer
fagtet aus die Spije des agnapen Internehmens gestellt. Orner
fagtet aus der Seine modern, des weiderum for icht geite geber
facte an bie Besätzert, Berone und alle Ginwohner bed fertuler
facte in der bestehmen weiter der bestehnt gestellt aus der
facte und fertungen und der felle gestellt aus der
versignt und firefagen Leiftigungen mich felch verbriftigeren und ben
versignt und firefagen Leiftigungen mich felch verbriftigeren und ben
ben Aufer, underfen, webrigspields der Bayft nicht undeht fame
maßet, michforuhere gegen bei ungertreite Werfehren sue
banne den Selvun, auf eine noch viel nachbriftigere Beife bei
sunfehen.

Die Lombarben hatte er icon im Julius ob ihrer Bogerungen gurechtigewiesen und ihnen geichrieben 6: er konne ohne Bulfe bes

Matth. Paris, 274, 276, 282. Concil., XIII, 1316. — 2 Reg., VIII, Urt. 2, vom 22. Wärt, und 1814, vom 8. Wagnit 1234. Rusgar, 80 vom 22. Wärt, und 1814, vom 8. Wagnit 1234. Rusgar, 407. — 3 British faß per Baylb bies uicht gern; abre baß reiterich ibn. baum tjest effentille hätte beiträgen mellen, sit unglandlich, und baß bie gurädfelrehen Deutsigen in apr feinem Berkälmitig us benafter gelunden steine, 566ff unswahrsfeineit, soll, old. de Tuecia [290—290] und Bussl. 122, nemen ben falleristen dauptmann; und ner British vom 1800 blass. 122, nemen ben falleristen dauptmann; und ner British vom 1800 blass. 122, nemen ben falleristen dauptmann; und ner British vom 1800 blass. 122, nemen ben falleristen dauptmann; und ner British vom 1800 blass. 1234 und 1235. — 4 Matth. Paris, 290. Rich. S. Germ., 1035. Godor und Roemster 1234. Reg., VIII, 273, 330, 333. — 6 Reg., VIII, Urt. 143, vom 11. Sainfal, uft. 292, vom 24. Chrieker. Rays, n. 11234, § 33—35.

1234 weltlichen Armes gegen die Rönter nicht bestehen; beshalb möchten fie die faljerliche Racht nicht aufhalten. Auch hätten fie zu Besorgs niffen beinen Grund, da einen im Kall traend einer Berlesung

wieberholt feinen Beiftanb gufage.

## Reuntes Sauptftud.

Seit bem Sahre 1220 hatte Kriedrich II ben beutichen Boben icht betterten. Die außeren Grünte einer so langen Abmeinschriftligen in ber Grickichtergähung biefest gangen Ichtenumeb von Ausgen Ge bereißen ausnich bie ersten Jahre unter Annebung ber auspolltanischen Aufgeschweiten und nuter Bebereitungen zum Kreuzgage; im Jahre 1226 bitten bie Lemberben ben Kaiser mit Gewalt von Deutschaft purich; bam solgte ber Kreuzgu um ber Krieg mit bem Bapfte; enklich, im Jahre 1232, bereitsten wieberum som barbifch Unrehn ben Plann, aus Deutschaft zu gefen. 3m biefen außertigen, sehn ben Plann, aus Deutschaft zu gefen. 3m biefen außertigen, sehn ben Plann, aus Deutschaft und geschen des einige mehr immer Grünke.

Meapel, bas fconfte aller ganber, Sicilien, bie herrlichfte aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rad Matth, Paris, 329, und Vites pont, 579, 589, follte men glaufen, ber Salire bab (hope im Well ju Ritis von örleitight Empirung gruußt. Mildin greiß halte er dann in fein auf der bei bei bei den in felt um ein gange Jahr verfedere, er mehren ble Breindhungen über ben Arrungs nicht einzeleitet, nicht vom Staylte noch am 17. Revenner fein für Milli, 304, 313 von dem nache milligende gefrechen, nicht mer der Brein Milli, 304, 313 von dem nache milligende gefrechen, nicht mer merben. Beim Kuffreche nach Draiffelab im Jahr 1235 gefehd bes. was Matth. Paris und der Uten begrappe, mit weit van Richt. S. Germ., 1033, mit Edifersheit abreignen fennen. Eiche noch Sovioli ju 1234 und füllnit, 1592.

Infein, gog ben Raifer mebr an ale ber raubere Dorben 1; er fühlte fich feinem Erbreiche naber ale bem beutiden Bablreiche und mochte ben Champlat ber lebenbigften , freieften Thatigfeit ungern mit einem auberen vertaufden, mo bie Erreichung beffen mas er für lettes und bochftes Biel bielt, feinesmegs von feinem alleinigen Willen abbing. - Unbererfeits hatte fich bie 3bee von einem Rais ferreiche und bem Befen bes Raifertbums mobl in Reinem fo aus: gebilbet wie in Friedrich; ja biefe 3bee trat um fo lebentiger, man niochte fagen poetifcher beraus, je mehr Schwierigfelten fich ihrer Bermirflichung entgegenftellten. Richt auf bie torperliche Gegenwart leate Rriebrich großen Rachbrud, fonbern barauf, baß jebe weltliche Gewalt fich im Raiferthun reinige und verflare, bag alles barobne Bereinzelte in ibm feinen Trager finbe und wie von einem boberen Lebensaeifte und Lebensgrunde burdbrungen und erhalten werbe. In folder Bobeit und Burbigfeit ftanb ibm bas Raiferthum ber Rirde gegenüber, und bas bebarrlichfte Streben feines gangen Lebens ging babin, biefe bochfte unabbangige Stellung festzuhalten und fich nicht unter bie Dacht eines Brieftere, ale eines unbebingten Dbern, gu bengen. Wo aber founte biefer an Bichtiafeit por allen übrigen weit hervorragenbe 3med, wo tonnte biefer erfte Rampf ber gangen Belt fraftiger verfolgt und nachbrudlicher geführt merben, als eben in Italieu? Wenn jest bie Deutiden (fo wie fruber ble Reapoli= taner) ihren Ronig fur fich verlangten und nicht ale Unbanger eines anberen Reiches betrachtet fenn wollten, fo mochte ihnen ber Raifer antworten : "Rampfe ich nicht euren wichtigften Rampf faft obne eure Bulfe? Dber meint ibr, eure Freiheit fen gewahrt, wenn in 3talieu ber Bapit obffegt und bie Lombarben mit altromifder Freiheits: und herricbluft über ibre Grenzen binausgreifen ? Rampfe ich nicht euren Rampf im Morgenlande obne Bortbeil fur mich? Lieg ich end nicht meinen Erftgeborenen ale Ronig, und fteht ihm nicht bie faiferliche Oberleitung bellfam berichtigenb und regelnb gur Geite? Sabe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, ftatt geminbert? Sabe ich jemals bas Deutide verfannt und es in Italienliches ober Reapolitanifches verwandeln wollen?"

So gu fragen batte ber Raifer ein Recht, und alle Autworten wurfen günftig für ihn ausfallen. Defungeachtet ließ fich bie große Schwierigfeit, ja Unlösbarfeit ber vorliegenden Anfgade nicht laugnen; es war ein großes Unglach für Deutschand, daß de ber per Spilicen Begennert und ber ber ber Spilicen Begennert und ber beiftigen unmittelbaren Chimierfung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Propter quod, in totum fere vitae nostrae delicits abdicatis, quas regni nostri Siciliae nobis, anoenias offerebat, per aspera maris et monitum, Germaniam repetentes. Petr. Vin., 1, 30. Martene, Coll. amplies., II, 1152. Deeft flag friterieft, aber treiber feiner Billica fo fauge in Staffern puradefeulten werbe. Petr. Vin., III, 1. Codex Vindob, philolog. Nr. 203, fol. 133.

cines großen Königs so lange entbestet, nub alle Weenten, welcht Mande bereitst vor 20 Jahren bei Briedrichs erftem Juge unch Deutschland gäußert hatten 1, fanden im Berlaufe der Jeit und durch von Gang der Erchauft ihre Berlatigung. Doch nich ihm beit beste freigheit alfeln, wenn vorfer eine leberfigt es Belde igfern gegeben ist, was sich sie während der leberfigt es Michauft gegeben ist, was sich sie während der leberfigt es Antererigante.

Um mustkerft von den andvätigen Verhölitulfür zu sprechen, o schähren die Alpen, trop aller somderbischen Untuben, genägend vir sindigen Gernyrn, und auf der Worgensteite vort von Ungern und Volen nichts zu fürden. — Zie frausösische wach dauch date sin durter König Gelitup August soft, zie frausösische und dach date sich vertrechte der Vertragende und der Vertragende und der Vertragen und der Vertragen und der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Vertragen Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Vertragen Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Vertragen Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Vertragen Gegen Benacht und der Wildigsteit der Vertragen der Vertragen Gegen der Vertragen der Vertra

Lubwig IX, welcher im Jahre 1226 km Apron bestig 3, schoff im Wat bed Jahre 1252 m Bortenau mit Kriterich II fogar int Bünduig bed Jahrel 1252 m Bortenau mit Kriterich II fogar int Bünduig bed Jahrel 1252 m Berlie vertpereden sich Kriterichgen Jahrel 1252 m Berlie im Burkerich ist die ferfellig gegen sie gestelligt bir flückte Unterrachungen. Sie verlagen Gedäteten gegenstlist bir Anfinabme und widerspressigen Kehnkunnten Beisland. Den Wigifun und Willem den Könsig som krantreich wirde Kriterich kin Winde-

niß mit bem Ronige von England follegen 4."

liber ein folges Bundelf mar im Laufe bet 3abres 1227 bei wifden König Seinrich von Deutischen den De Stig Gebreit ill ben England verbandelt worten. Weit aber bei best gehrn Schwäde und feinen mannichfachen Setreitigkeiten mit bem hoben Aben ber wenig gu fürfen war, fo lieh man, wie es sichetnt, bem Salan einer

engeren Berbindung mit England bald auf fich beruben.

Diemart war, beim Mangel an jesten Geften und mitten Sitten, sange Zeit beillofen Berwirrungen und Krevess preissgeschen. Die Geftlichfeit geiff, auf die allgemeinen Ansichen der Kriche su fend, überall um sich junter dem Abei entwicklein ih abgere Beflurungen; an ter Spike flanden Konige, man wuße nicht, ob mehr nach Erbrecht verr durch Macht. Imm sich der die verschieben Abertein mit Sänder verschlicht Recht in aller Borm kentilligten Bartein mit Sänder verschlicht Recht in aller Borm kentilligten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine eken S. 16. — <sup>2</sup> Geats Phil. Aug. 251. Geats Luckov VIII. 288. Alber, 514. — <sup>2</sup> Schen 1252 at 9 127 warter Shabaif zu@igen kem Knijer aub ben Khaigen von Krantrich geführen. Echibritz, 604. Jul. 11. Martene, 601. ampliss, 1, 1183, 1185, 1257. Hist. de Dreux, 269. Tillenont, Hist. de S. Louis, 1, 42, 210. 3a-3afer 1227 im Recember rine Jujannentunfür Sweige VIII um Sönig Örinnigh, Böhmer, Reg., LVI. — <sup>2</sup> Ben König Örrind Seidstigt. Hist. dipl., IV, 2, 570. — <sup>3</sup> lymer, Foed., 1, 1, 100, 101.

ober flillichweigend gngeftanben, tam Alles (jeboch nicht ohne Berluft fur bie nieberen Rlaffen) in ein rubigeres Gleichgewicht und bie vorhaubenen Rrafte mußten, fobalb fich tuchtige Unfubrer fanben, nach außen frei und thatig werben. Deshalb breitete fich bie banifche herrichaft icon unter Balbemar I, bem Beitgenoffen Friedrichs I, an ben Ruften ber Oftfee aus, und nicht weniger gewann Raunt VI, fobag ihm ums 3abr 1202 Danemart, Die Infeln und bie fublichen Lanbicaften von Goweben unterworfen, Medlenburg, Bom= mern, Solftein, Samburg und Lubed aber von ibm abbangig maren 1. Außer Stande, mabrent feiner Rriege mit Philipp von Schwaben gegen biefe Bergroßerung ber banifden Dacht angufampfen, hielt es Otto IV fur einen Gewinn, fich mit bem Bruber und Rachfolger Ranute, mit Balbemar II gu verfcmagern. Und ale biefer nach Friedriche II Auftritt Ottoe Fall vorausfab, trat er gefchict auf Die Geite Des Sobenftaufen und erhielt von ihm im Jahre 1214 Die Beftatigung ber Berrichaft über gang Morbalbingien, icon weil ihm bies Riemand gu entreißen im Stanbe mar. - Anftatt bag fruber Danemart oft von Dentichland gu Lehn ging, ftauben jest mehre beutiche Furften in Abhangigfeiteverhaltniffen gu Danemart und wurben von bem gewaltigen Balbemar feineswege milbe behanbelt. Er verjagte ben Grafen Abolf von Solftein, befchrantte bie Benitungen bee Grafen Beinrich von Schwerin und ging auf feiner Siegestaufbabn fo rafc vorwarte, bag ibm fcon bie Ruften ber Ditjee bis Rurland, Liefiand und Githland gehorchten, und bie Mus: führima bes großen Gebantene nabe war, alle ganber, welche bie Office begrengen, fo gu einem berrlichen Reiche gu vereinen, wie es Die Romer mit allen ganbern ringe um bas Mittelmeer gethan batten. Da ward ibm unerwartet bie Beinbicaft jener fleinen gurften gefährlich, welchen bie Abhangigfeit von einem fremben Berricher ber bentiden Ebre unwurbig ericien und bie außerbem verfonlich beleibigt maren.

Uts nämlich Graf Seinrich von Schwerin nach Malithus bilgerte, von beet, aber Wolfere bei Wertschristung feines Samles und Lenbert, aber Monterinstell gur Erfangung mancher Boerfelte! und zwang ihn nach der Oliafrehr gum Eingelne virlamen Beingungen, sowen foll auch, einem höteren uterreiefenen Gerführ zufolge, dessen foll auch, einem höteren uterreiefenen Gerführ zufolge, dessen follen Bost verführt baben. Der Graft verbeibt anfänge feinen Bom und feltlic fich for ferundich wir der Beite der Beite von ihm verfah. Gliese Vieweb aber, de war an den Mal 1225, nachem sie mit ein: 1222

Banb II, Scitt 426.
 Baben, I, 260, 279.
 Lüneb. chr. Eccard, 1403.
 Godofr. mon. gu 1222 unb 1224.
 Erici regis chron. gu 1223, bei Langeb., I. Sorani annal., 457.
 Danicum chron., 492.
 Corner, S37.
 Baben, I, 284.

anber auf ber Infel Luge 1, fublich von Rubnen, geiggt und viel getrunfen batten, ließ ber Graf ben Ronig nebit feinem Cobne burch beimlich angestellte Danner in ihren Betten überfallen, gefangen nehmen und nach feinem Coloffe Dannenberg bringen. Die Danen erhoben laute Rlagen über biefen vom Grafen an einem Ronige und an feinem Lehnsberrn begangenen Berrath; fie beichwerten fich beim Bapfte, beim Raifer, beim Ronige Beinrich. Diefer hielt baber im nachften Julius eine Tagfabung zu Dorbhaufen 2, wo fich Ergbifchof Engelbert von Roln, obgleich vergeblich, fur bie Befreiung Balbemare verwendete; er bielt eine zweite Berfammlnng gu Barbewick, mo unter Bermittelung bes Deutschmeiftere hermann von Salga , bes papftlichen Bevollmachtigten Ronrab und anderer Fürften 1224 am 4. Juline 1224 ein Bertrag entworfen wurde. Bermoge beffel: ben follte Balbemar alles bem Reiche entriffene gand gurudgeben, feine Rrone vom Raifer gu Lebn nehmen, biefem und ben Rurften 40,000 Mart 3 fur feine Befreinng gablen, bie Urfebbe ichmoren, auf 10 3ahre Beigeln ftellen, auf gwei Sahre einen Rrengzug mit 100 Chiffen antreten u. f. w. Graf Albrecht von Orlamunbe, ein Bermanbter Balbemars, bem bie einfimeilige Bermaltnna Dane: marte übertragen mar, verwarf aber nebit ben banifden Großen biefe Bebingungen, weil er mit ben Baffen gunftigere gu erftreiten boffte. 1995 Statt beffen marb auch er im Januar 1225 bei Dolln gefchlagen, gefangen und nach Dannenberg gebracht. Dies nene Unglind trieb ben Ronig jur Unnahme felbft ber barteften Bebingungen; und nicht minber batte auch Graf Beinrich von Schwerin Grunbe, eiligft mit ibm abanichließen. Denn Ronig Beinrich verlangte bag Balbemar, ale ein gefrontes Saupt, ibm ausgeliefert werbe 4, und ber Bapft brobte ben Grafen megen feiner argliftigen That gu bannen, wenn er ben Ronig, welcher überbies bas Rreug genommen babe, nicht fogleich befreie. - Balbemar entfagte am 17. Dovember 1225 allen Unfbruden auf Solftein und auf alle ganber meifden ber Eiber und Elbe b; er perfprad 43,000 Darf Gilber 6, ftellte Beifeln und ichmur, feine Gefangennehmung nie zu rachen. Unfer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dier Stifter, Zuprmierg, Hundin, 43. — <sup>2</sup> Gin perdinger, Bertrag wer 24. Eeprimer 1223 in Rudforffs God Mexpool, Litf. 3. Söhmer, Reg., 216. — <sup>3</sup> Godofr, Sat 100,000, Hunsfort bei Langebek, 1, 286, 50,000 Bard. Foint Ettlands in sen Orig. Gueft, IV, pracel, S. 25, 64,0000 Bard. Dunicum chron., 498, bat 45,000 Bard unb 3000 in Kintehen. Basten, 1, 289. — <sup>4</sup> Rich. S. Germ, 997. Regests Honor. III, 3cht VIII, Lutf. S1.—S4. — <sup>3</sup> Sägen Stife Siun, act Ethernach in Rögle ter Ædiadat ens SWiln in 3aler 1225 and fert. Daliman, Gelfsferteinag Ekserf. Daliman, Gelfsferteinag Ekserf. Daliman, Gelfsferteinag Ekserf. Daliman, Gelfsferteinag Ekserf. Daliman, Gelfsferteinag Ekserf. Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Stife Sti

bein empfingen ber Graf, feine Ritter und andere angesehene mitwirkenbe Berfonen fo viel an Pferben, Belgen, Gemanbern und Rleis noben, bag jener gofungepreis fich baburch mobl verboppelte. Go: balb nun aber Ronig Balbemar am 21. December 1225 aus ber haft befreit mar, manbte er fich nochmals an honorius III, welcher ibn von allen erzwungenen Berfprechungen entband und bem Raifer, 1226 welchem mabricheinlich ein Autheil ber Bofmadfumme jugefchidt mar. fchrieb: er folle, eingebeut feines Rubmes und feiner Chre, jo ge= ringes Gelb nicht mehr achten ale Roth 1. - Diefe Beifungen hatten indeg feine Birtung; vielmehr mußte Rrieg enticheiben, wer herr in Morbalbingien fenn und bleiben folle. Der Raifer fanb blebei, ob er gleich nicht perfonlich einwirkte, naturlich auf beuticher Seite 2 und forberte Alle jum Abfall von Danemart und jum Rampfe wiber Danemart auf, mogegen Balbemar um fo eber an ben Belfen Berbunbete fant, ba fie ibm nabe verwandt maren und um biefe Beit uber ihre Lanber mit Friedrich in Bwift geriethen.

Um 22. Inline 1227 fam es bei Bornbovebe im Boliteinifden 1227 zwifden beiben Theilen zu einer großen Schlacht 3. Dit Balbemar focht fein Reffe Bergog Otto von Braunfdweig 4; auf benticher Seite ftanben bingegen bie Grafen von Schwerin und Schaumburg, ber Ergbifchof von Bremen, ber Bergog Albert von Cachfen und bie Lubeder unter ihrem tapferen Unführer Alexander von Galgmebel. Mur eine furge Beit mar ber Rampf zweifelhaft; mit bem Mugen= blide, wo bie ben Danen ungern gehorchenben Ditmarfen umwanb= ten, murbe bie Flucht allgemein und bie Dieberlage fo enticheibenb, bag an 4000 Danen umfamen, Bergog Otto gefangen murbe, Ronig Balbemar ein Auge verlor und bem Tobe nur baburch entging, bag ibn ein Ritter bor fich quer übere Pferb legte und auf unbefannten Wegen nach Riel brachte 5. Dito mußte Singder und Lquen: burg fur feine gofing an ben Bergog Albert von Sachfen abtreten . und ber Ergbijchof von Bremen vermittelte ben Frieben gwifchen Bal= bemar und feinen Beinben auf fcmere Bedingungen 7. Denn ob= gleich fein Cobn Abel Dathilbe, Die Tochter bes Grafen Abolf von Bolitein, beiratbete, fo verlor ber Ronig boch alle Befigungen fub=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pro modica pecunia, quam in comparatione honoris tui ac fema debes quasi storquininum reputare. Reg. Honor. III, 24st X. tir. 302, 303, 316. — <sup>3</sup> Langebek, II, 295. [Honor. III, 24st X. tir. 302, 303 and 1.6. — <sup>3</sup> Langebek, II, 295. [Honor Level, 205. [Hamdfort Serl Langebek, I, 296. Dier. Wilsb. a. h. a. Gobelin, 277. deri antiquaties Brunavic, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect Bullefunde see Education, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect Bullefunde see Education, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect Bullefunde see Education, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect Bullefunde see Education, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect Bullefunde see Education, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect Bullefunde see Education, 20. — <sup>4</sup> Dier. Verle effect, 20. — <sup>4</sup> Langebek, VII. 510. Alber, 530. Corriere, 831.

227 lich von der Elder; Lübed und Samburg erhielten große Freiheiten und mehren ihre Wacht, ibren Sandel und biene Meichtum. Bommern gerieth durch falferliche Urtunden in ein Lehndserfallniß zu Braubendurg, und von allen Ervoferungen bliefen der Schame fall nur die Kissen wird geldund; nie hob sich feltbem ihre Wacht wieber zu der vorigen Sofie.

Bon außeren Beinden hatte also das beutsche Bolk nichts zu befürchten; auch schitt (wie wir anderwarts umfandlicher zeigen werben) bie innere Entwickelung so vielseitig als rasch und eigenthumlich vorwärts. Dagegen selbte es keineswegs an inneren Kebben,

welche unbeilbringenb einwirften.

So 369 ber Biffhof Deto von Utrecht 1 im Jahre 1227 mit bem Grafen von Gelbern gegen seinen abtrünnigen Zehnsmann, ben herrn von Ruvbre; beibe gereitzen aber aus Utworsschiftigfalt in einen Woraft und vurben nebst ben meisten ber Ihrigen erschlagen, ober gar frustlich bingerfickte. Erft im nähften Zoher traf ben herrn von

Um biefelbe Beit befriegte Bertolb von Jed 2, Bifchof von Strag:

Ruporbe bie gerechte Strafe.

Die jungen Martgarfen Johann und Ditto von Brandendung des Irrenfel Alltrecht der Gören, ersbein im Jahrer 1229 Seche und ben Erzhöffen Albert von Magbeburg, wurden aber geißlagen und bis gen Brandenburgs perfolgt. Diet gelaten die Wiger ihre Eabsfore versichissen, jodaß jene bei fortbauernder Gefahr dis Spanbau siehen und Wiele ben Erzhöffen aufforberren, belein ginnligen Augenbild zu demugen und Be Verandenburgs zu benächtigen, frantwortet aber: "Göß find unfere Lefnduannen und noch Kinder; sie werden ich besten und binnen bann ber Kinde isten und den werden ich besten und binnen bann ber Kinde isten und den

1999 Anbere Fehben fanden in biesem Jahre ftatt 4 zwischen bem Erz-1924 bijchof von Köln und bem herzog von Luneburg, bem Bischof von Bamberg und dem Gerzog von Karntben, bem Erzbischof von

¹ Godofr. mon. 1227 unb 1228. — ¹ Auct. inc. ap. Urstis. 3u 1228 — 30. — ¹ Magdeb. chr., 330. Anon. Saxo, 125. — ¹ Godofr. unb Salisb. chron. Herm. Altah. 3u 1230 — 32. Chron. Udalr. August.

Maing und Konrad, bem Bruber bes Landgrafen Beinrich von Thuringen 1; bie lette auf folgende Beranlaffung. Der Abt von Reinharboborn weigerte fich, mit Rourabe Beiftimmung, bem Ergbifchof Steuern zu bezahlen, weil bas Rlofter aus thuringifdem Sausgute gestiftet und Diemandem gu Leiftungen ober Abgaben verpflichtet fen. 218 fich aber ber Abt bierauf vom Ergbifchof auf mancherlei Beife bebrangt und geangstet fab, willigte er in beffen Forberung und unterwarf fich einer Rirdenbufe, wonach er brei Tage lang nacht por bem Rapitelhaufe fnien und bie Beigelung erbulben follte. Cobalb Rourab burch feine Diener bievon Dadricht befam , eilte er zum Rapitelhaufe, fand ben Ergbifchof, wie er ben nadten Abt geifelte, und gerieth baruber in fo furchtbaren Born, bag er jeuen wurde umgebracht baben , wenn ibn nicht Anbere baran gebinbert batten. Doch vermuftete er, um fich ju raden, im Babre 1233 bem Ergbifchof mehre Dorfer , verbrannte bie Dub= fen und Bruden por Frislar und mar im Begriff, ohne weitere Befehdung ber Stadt wieberum abzugieben, ale einige Beiber von ben Dlauern berab feiner auf unvericamte Beife fvotteten 2. Sier= uber ergurnt, manbte fich ber gurft und erfturmte bie Stabt, mobei viele Menfchen ums Leben tamen und nicht blog bie welt= lichen Benittbumer, fonbern auch bie Rirchen geblunbert und berbrannt murben. Aber icon im nachften Jahre reuete ben Grafen biefe That fo febr, bag er ale Bilger Ablag aus Rom bolte, gut Berftellung ber geiftlichen Gebaube reichlich beitrug, Die Armen unterfluste und nich endlich bugent in Friglar por ber Rirche nie= berfeste und jebem Borubergebenben eine Ruthe anbot, um ibn bamit ju geißeln. Allen ericbien biefe ernfte Anerfenntnig bes Reblere genugent; nur ein altes Beib lien ihrem Gifer freien Lauf, trat bingu und gab bem Grafen mehre ernft gemeinte Schläge 3.

Bur Entichulbigung Konrads vient, daß er boch nicht ohne alle äußere Beraulaffung Krieg erhoben hatte, wogegen das Berfahren des Landgreifen heinrich Rashe von Thuringen wider fiene Schwägerin Elifabeth und beren Kinder folgechibit tabelnswerth ift.

Clischerch war die Aochter König Andreas II von Ungern und der Gertraud von Wären. Diese (eine Schweiser des diesen der wenden der wordeung Philipps von Schweden geächten Vauftgessen ziehentig von Andrecks und des Eispfesse das die Verlagen von den die Auftgesse von der die Verlagen der die Verlagen der die 2125 in Ungara von dem Ban Benedits kerfensstell ungestacht, west-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erfurt, chr. S. Petrin, Gudeni cod., I. 517. — <sup>2</sup> Rohte, Chron, 1730: huben er, bleider uff – hingin dy blosoc erce obir dy zeynnen, unde sprachin daz er darin flohe. — <sup>5</sup> Dusburg, 126. Uebre bri bir mit sersonathen Errit pivifen er er Esta treitre und bem Grijfenfed von Maint (im Safre 1234 freie Gud. cod., I. 535, und Sning, Meidsbarch, cont. 4, von Jong em Municipalitäten, von Gritt, Int. 15.

des idredliche Ereignig wohl nicht ohne Einwirfung auf bie Gin: nedart ber jungen Glifabeth blieb 1. Gie beirathete im 14. Jahre ben 22fabrigen ganbarafen Lubwig IV von Thuringen und gebar ibm einen Cobn hermann und brei Sochter 2. Diefem inngeren 1227 Germann II ftanb, nachbem fein Bater im Berbft 1227 gu Brun: buffum geftorben war 3, unftreitig bas nachfte Erbrecht auf Thurin: gen gu. Unftatt fich aber mit ber Uebernahme einer uneigennutgigen Bormunbichaft fur feinen etwa fechejabrigen Deffen und feine noch fleineren Richten zu begnugen, nabm Beinrich Raspe, burch ichlechte Rathaeber und eigene Sabfucht gleichmäßig angereigt, bas gange Erbe fur fich felbit in Beidlag und meinte: wenn jene jest bulf: lofen Rinder berangemachfen maren, murben fie frob fenn, im Salle 1998 er fie mit einer ober ein paar Burgen abfande 4. Unbegnugt mit biefem Ranbe, vertrieb er Glifabeth und ibre Rinber, fur beren Recht bie Mutter laut gesprochen batte, von ber Wartburg und ließ überall verfünden: Diemand werbe ibm burd ibre Aufnahme einen Befallen ermeifen.

So vanherte um Glifaeth mit ihren Kindern hülfeld nucher nub and beinde ingende Spreiege; je au Bettlendeib, welche fie frifter oft mit Almofen unterlight batte, mid ihr auf der Errafe in Glifenach nicht aus, sondern fließ fie in die Almae, sodaß fie fler Leicher mit eigenen Sandern meisen muste. Glifaeth damlte Gott sie der Brünnen und ging mit ihren Kleimen in eine Klife, von heftige Rüflingen und ging mit ihren Kleimen in eine Klife, von heftige Rüflig eine Allei, voll ein midtlichiger Reisfer und heite des auf Schriftoff Sorn bin mogte, sie zu beferbergen. Bah nachter wurde sie von der Kleissing eine Kleissing eine Angelen und erheite enklig von ihren Obein, dem Bischer Gester den Banderg, eine anfländige Wohrt ung nur Bedeling im Schoffe Bodenstein eine Auflandige Woh-

<sup>&#</sup>x27; Engele Geschichte von Ungern, I. 293. La vie de S. Elisabeth, Ruebeut, II, 151. Septianun, Denfinaler, 113. — 'Daß Glissbeth, vor Löderg gefabt, fied Juff, 85. — 'Albert, 542. Sepangeleit, 152. Sepangeleit, 1

Franken und auch in Thuringen folde Unmilbe gehort und vernom= 1228 men, bag unfer Bemuth febr erichroden und unfer Untlit mit Cham befangen ift. Gi, 3hr junger Burft, mas babt 3hr gethan und wer hat Guch bagu gerathen, bag 3hr Gures Brubers 2Beib, Die betrübte Bittme, eines eblen Ronige Tochter, Die 3hr billig bat= tet ehren und troften follen, ohne Grund aus Schloffern und Stab: ten perjagtet und wie eine gemeine Bettlerin bebanbelt? Wo mar Gure bruberliche Treue, ale Ihr bie Baifen Gures Brubere (bie 3br ergieben, benen 3br ale nachfter Bermanbter und Bormund Liebe und Gute erzeigen folltet) fonobe von Gud wiefet? Das lebrte Guch wahrlich Guer feliger Bruber, ber tugenbfame Furft, nicht, welcher bem geringften ehrbaren Manne in feinem Lande berlei nicht angethan batte, und wir mogen wohl fragen: wo wir Erene und Gnabe bei Guch fuchen und finden follen, nachbem 3hr folche Untreue bewiefen babt." - Ale Rubolf biefe Worte gefagt batte, fcwieg ber Laubaraf, ichlug bie Augen nieber und wunte por Scham nicht, mas er antworten follte. Da bub jeuer nochmale an : "Gerr, mas habt 3hr von ber franfen , verlaffenen , betrubten Frau gefürchtet, welche in biefem Laube ohne Freunde und Bermanbte mar? Bas wurde Euch die beilige Frau gethan haben, felbit wenn fie alle Gure Schlöffer inne gehabt batte? Wie gar untugendlich lautet bies 21: les, wenn man bavon in anderen ganben ergablt! Bfui ber Schanbe, bağ unfere Ohren barüber von Fremben und Befannten fo viel boren mußten. 3hr habt gar übel baran gethan, 3hr habt Gott ohne 3weifel ergurnt, bas gange gand Thuringen gefcanbet, Guren fürft= lichen Leumund gefchmacht, und ich furchte mabrlich, bag bie Rache Gottes beshalb über Alle fommen wirb, wenn 36r nicht Buge thut, Euch mit ber frommen Frau ausfohnt und bas wieber gut macht, mas 3br Eures Brubers Rinbern zu nabe getban, mo 3br fie perfürgt babt."

Alle Grafen, Bitter um Anche, welche gegenwärtig waren, verwunderten ich über ble Kühichti, mit welcher Muebel zu wen feinfen rebete. Diefer aber fing an so febr zu weinen, woß er langen nicht sprechen sonnetz dam sigate er: "Woss sig gestem babe, ihr berzisch leid, und bennen, ble mit bayu gerathen baben, werbe die nie wieder bold from. Damit ich aber meiner Schwefter Elisabert, Julo und Freundschaft wieder erwerke, will sie gern Alles tigun, woss sie verlangat, um Die follt Wollmade haben, sie auf jede Weise zu versichnen." Da sprach der Schnett Rubolf von Bartlat: "Das it trecht,"

Alls die seiflige Elifabeth im Ramen ihres Schwagers hievon Rachicht erhielt, gab sie zur Antwort: "Seiner Burgen und Siddet, seines Laubed und seiner Leute und alled bessen, was ber herricafeit wegen Sorgen und Beklimmerniß macht, begehre ich nicht, wohl aber velfen, was mir an Michis im de Leidebing aebet.

hierauf führten bie Abgeorbucten Glifabeth fogleich nach Thurin=

1999 gen, wo fie von ibrem Comager aufe bertlichfte empfangen und um Gottes willen gebeten murbe, bag fie ibm fein Unrecht vergebe. Da begann ble fromme Furftin fo bitterlich gu weinen, bag ber Laub: graf und alle Gegenwartigen nich auch ber Ibranen nicht entbalten tonnten, theile aus Frente nber bie Beenbigung bes argen Streites, theils aus Schmerg, weil fie gebachten, wie fie am Laudgrafen End: wig einen fo tugeubfauten und anabigen Gerru verloren batten. Gli: 1930 fabeth lebte feitbem auf ber Bartburg, bis fie im Jahre 1230 Marburg ale ftilleren Bittwenfit vorzog. Sier erbante fie ein Rrantenhaus und verschmabte es nicht, in geringen Rleibern ben Gulfebeburftigen bie allerniebrigften, ja bie etelhafteften Dienfte gu leiften; fie bielt es icon fur leppigfeit, fich ju baben. Alle ibr Bater Ronig Unbreas bievon borte, fchidte er einen Grafen Bannas nach Thuringen, welcher beim Anblid ihres armlichen Lebene laut weinte, fie aber nicht bewegen fonnte an ben ungerifden bof gurudgutebren. Dit mehr als menidlicher Gebulb ertrug fie bie von ihrem finfteren Beichtvater, Rourab von Marburg, ihr auferleg:

ten Buffen und Gelfielungen 1.

Ale fie 2. B. einft wegen ber Anfunft ber Marfgrafin von Dei-Ben au foat in feine Bredigt fam, fubr er fie fo unboflich an, bag fie ibm ju Ruffen fiel; ibre Dienerinnen murben ale Mitionibige nach feinem Befehl bis aufe heute ausgezogen und gegeißelt. Gin andermal gab er ber Landgrafin Ohrfeigen und folug fie mit Ruthen fo febr, bag man bie Striemen noch nach brei Wochen fab, welches fie Alles, im Angebenfen an Chriftus, gebulbig, ja bantbar binnabm. Legte fie fich boch gulest felbft eine noch fcwerere Buft auf, inbem fie ihren Cobn in ber Beforgniß entließ, fie habe ibu ju lieb und werbe baburd von Gott abgezogen! In ben letten Tagen ibres Lebens mar Glifabeth nur pon Monnen und geiftlichen Berfonen umgeben 2, nur mit Lefen und boren ber beiligen Schrift beichaftigt und vermachte alles But, was ihr nach unermublichem Bobltbun ubrig geblieben mar, ben Armen, Gie ftarb ben 19. Do: 1231 vember 1231 im 24. Jahre ihres Alters 3. Der Ergbifchof Siegfried von Maing ließ ihr Leben verzeichnen und bie von ihr gethanen Bunber eiblich bezeugen, worauf fie ber Bapft 1235 beilig fprach. -Unbefangener und vielseitiger ale bie Mitwelt, bat bie Nachwelt ibre Große und Comade gewürdigt.

Bewegungen und Berandrungen anberer Art erfolgten mahrend biefer Jahre in ben Sanfern ber Belfen, Bittelsbacher und in

Deck waren berlei Bisimmen und Beifeitungen in jener Seit mießer lagreöhildere. Montalembert, 562.
 Martene, Coll. ampliss.
 1, 1254.
 Kuchenh, annal.
 IX, 107.
 S. Elis. mirao, exam., 2017.
 S. Bullar. Rom.
 I, 79.
 Leon, Allat. Symmittet.
 J. 208. Corner, 861.
 Alber.
 J. 23, 28.
 Bullir, 148.
 Bleißer, Geißadet von Cadfen, 1, 263.
 Rayn.
 II. 232, §.

Destrecties; wir sparen aber die Erzicklung berschlen noch auf, nut sie dann bis zu einem erhebischen Schluspunte führen zu fönnen. Dagegen mus hier von einigen gestlichen Ungeschaften zelprochen werden, theils ihrer immern Wichtstellen zelprochen verben, theils ihrer immern Wichtstellen hehre, theils weil sie flaatsrechtliche Planen vorbereiteten wir beraufahren.

11m bie Beit, ale Gregor IX ben Raifer im unteren Italien be-, 1230 friegte, fucte er ibm auch in Deutschland Unruben zu erregen. 211= lein bie papftlichen Abgefandten fanden nicht nur feine freundliche Aufnabme, fonbern murben auch von Friedriche Anbangern, mabr= fceinlich unter Beiftimmung Konig Beinrichs, gefangen und ibuen viel Belb abgenommen 1. Chenfo gaben ibnen Balbemar von Daines marf und Otto von Braunfdweig (welche eben erft aus ber Befangenicaft befreit worden) gur Antwort: fie maren nicht machtia aenug, fich mit bem Ralfer in Bebbe eingulaffen. - Be weniger aber Gregor unmittelbaren Rriegebeiftand erhielt, befto mehr mußte er auf Abtragung ber Coulben bebacht fenn, in welche ibn bie Gebbe mit bem Raifer gefturgt hatte. In England erflarten inbeg bie Laien: fie wurben fich gur Befriedigung romifder Lufte nicht befteuern laffen 2, wogegen fich bie Beiftlichfeit, and Furcht bor Bann und Interbift, einem Bebnten unterwarf, ber fo ftreng erhoben murbe bag man weber Fruchte, noch Bieb, noch bewegliche Cachen, noch milbe Gaben , noch Borrathe vericonte und fogar von bem gur funftigen Mernte ausgefacten Getreibe ftenern mußte. Bucherer, welche ber papitliche Befanbte aus Stalien mitgebracht batte, ichoffen ben Durftigen (gegen ungebeure Binfen und gegen Berpfanbung bon Gutern, Rirchengerathen u. f. m.) bas Gelb por, welches Alles, wenn bie Rudzablungefrift, wie gar oft, nicht fonnte gebalten werben, ienen obenein guffel. Bieruber entftand allgemeine Rlage, allgemeiner Sag; aber nur ber Graf von Chefter hatte ben Duth, fur fich und feine Beifflichfeit ichlechtbin iebe Bablung zu verweigern.

Godofr. mon. zu 1228. Conr. a Fabaria, 89. Mäntere Beiträge,
 1, 92. — <sup>2</sup> Matth. Paris, 248. — <sup>3</sup> Godofr. mon. zu 1230. Alber., 539.

unn nun Alle dem Jock dauernder Staderei entgefem und die Nechte unspert Die Jock dem Archaelung mie ist verbret und glich dem Waf- fabiern wirdereindelten, mie ist verbret und glich dem Waf- fabiern wirderlichen. dern des die dem Archaelung der ist eine Archaelung erholden in den hungerjahren die Bestäudung gefore als zu Behande Beit, wen nun seisch in dem ihnen and öffentlichen Bertrattsblainfern Unterstützung erhöhet. Darum behandet eruch, die Bertgelich mit Pafalaten anderer Reiche, zwihren und der ende, die Bertgelich mit Pafalaten anderer Reiche, zwihren und der ende, die Bertgelich gehoden and hirthe und derer fest. — Darch Bertfellungen jodder Art, darch die Kleichung sich der Bertgelich erhöhen der Gehoden der Bertgelich gehoden der der Verlichte bei Bertgelich glich der Verlich gerichtig fich des Worhaben des Karbinals, und er wäre spätze die Lüttich fall erwerbet worden, entwerder von Känlichen, der two Gehoden, die feine Wacht und Bürtfamfeit hößten; ja es seicht und den Vertra, welche den Knieg für ter unterfehre jones Unterstand und gesten wagten.

Anglatt se adsylchmachte undereieriem Erziskinugen genau zu pricie, oer einzigut Serbertien van einzigute Mirtle obgrüffen. Kinnen eine für eine für die Acinheit und Gleichseit des Erchenglankens sieser mäßig befrogen. Beit selfen die Asylche Generie III und Gregor IX der Klage bei, daß die Kegeri nun auch in Deutscharte Gregor der für deutschaft der die Angleier Connen der Gregor ben die Angleier Connen der Mitglier Connen der Gregor der der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Gregor der Greg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harzh., III, 539, von Regern bei Trier. — <sup>2</sup> Rog. Honor. III, VI, Urf. 383 u. 395. Rog. Grog. IX 3. b. Jahre, Urf. 166, 173, 177, 180. Bipoll, I, Urf. 70. Birleicht war er ein geborener herr von Schweinsberg. Rommel, I, 293. — <sup>3</sup> Rog. Grog. IX, I, 240, 242.

Frau, Brubern und Rinbern, Die Ausubung aller feiner Batronate: 1231 rechte übertrug. Go begunftigt und bevollmachtigt und nicht minber 1933 auf bie leiber um biefe Beit erneuten faiferlichen Rebergefepe unb Cousbriefe geftust 1, fdritt nun ber ftolge, finftere, uber bie Bflich: ten feines Berufes burch Leibenicaft verblenbete Brebigermond 2 rafc pormarts und verbreitete Schreden bis weit ben Mbein bingb. Mu Die Spite feines Rechteverfabrene ftellte er ben Gruubiat; baf man bie Angeflagten am beften ertappe, wenn man allen in ihrer Abmefenbeit abgelegten Bengniffen vollen Glauben beimeffe und ibnen bann nur bie Babl laffe, ibr Berbrechen einzugefteben und gegen lebernahme ichwerer Bugen ihr Leben gu friften, ober ihre Ulufchuld gu beidworen und - bierauf verbrannt zu merben 3! Gin berumidwei: fenbes Beib Mlaibis, ein Dominifaner Dorfo und ein fittenlofer Meufch Amfried fanben fich zu Ronrad und murben obne Bemeife und unter bem Coupe bes Bobele bie Sauptantlager vieler Unichulbigen. Buvorberft führte ibn jene in ihren Geburteort Rrefelb und ließ ibre Bermanbten verbrennen, weil biefe nicht geneigt ichienen, fie gur Erbin einzufegen. Die gleiche Strafe bes Reuertobes marb in Erfurt und anberen Stabten angewandt 4, worauf bie fubner gewor: benen nich nicht mehr mit ber Antlage von geringen Leuten begnügten, fonbern allmablich ebrbare Burger und beren Frauen, bann Geift: liche 5. Gble und endlich gar quaefebene Grafen ber Reperei beidul= blaten: fo bie Grafen von Cann, Benneberg, Colme, bie Grafin von Los u. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Boica, XXX., 1, 184, 186. Pertz, Monum, IV, 287. Bohmer, 151, 156. — 3 Mulvenda, 486 beneiter, frient Beituma nad gu Gheen ber Dominidaere, baj Sonrab fein Granjeflaner gewefen fei. Rada Rommel, Mm. 241, ili daer anjundimen, 3 nör e ja frienne freben Driven gehet. — 3 Romate man fich bei folden Granblagen mundern, menn bei Berfelalen und eit dingle bekanpten, in jehen Bergand iran Bijder glieder Wanner, in einem Bergand iran Bijder glieder Wanner, der die gehet der der der Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bijder glieder Stander, der die Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bijder glieder Bergand iran Bohmer, Fondes, jut 1229 n. 1231. Wormat. annal. 175. — 3 Much unter ben bentisjen Seigh lichen wieren Reper abulgen. Ber Greg, VI, Itt. 154.

1233 vielleicht zum Glude Deutschlanbe und zur Abbaltung ber Inquifition, biefes ichredlichen lebels, meldes bei erfünftelter ober mirtlicher Dagigung fich vielleicht unausrottbar eingeniftet batte. Buerft traten ber Ergbifchof von Daing, bann auch bie Ergbifchofe von Trier und Roln, es traten felbit Dominifaner gegen Ronrabe Berfahren auf; und ale er fich baran wenig ober gar nicht febrte, fo berief Ronig Beinrich Tagfahungen nach Maing und nach Franffurt 1. Bier fprach ber Graf von Sabn (welcher fruber, um bem erften Sturme ber Buthenben ju entgeben, feine Schuld befannt und fich bem befcimpfenben Scheren bee Saupthagres unterworfen batte) fo mannbaft gegen jenes Unwefen, bag feine Unflager (theile Betrogene, theile elenbes Gefinbel) fich, weil fie ibm nichts beweifen tonnten, beichamt gurudtogen 2. Sieranf marb er mit vielen anbern unichulbig Ange= flagten loggesprochen, und bem Bifchofe von Silbesbeim verwiefen bağ er übereilt bas Rreuz gepredigt hatte.

Bon allem Diefem erftattete man burch angefebene Beiftliche Gregor IX Bericht und verlangte: er folle bie Regerrichter und noch mehr bie ungerechten Anflager ftrafen. Gregor antwortete: "Bir mun: bern und, bag ibr eine fo unerborte Rechtepflege fo lange gebulbet habt, und wollen nicht bag bas Unwefen langer fortbaure." - Che bie Nadricht in Deutschland aufam, bag ber Bauft Konrabs Bollmacht aufgehoben und fein Berfahren verbammt batte 3, febrte biefer , un= befummert um andere Ginreben und Befchluffe, nach Marburg gurnd, warb aber von Debren, bie unichulbig angeflagt ober nber ben Tob ihrer Freunde und Bermanbten aufgebracht maren, am 30. Inline 1253 nebft feinem Begleiter, bem Minoriten Gerhard, erichlagen 4. Der Bapft legte ben Thatern ale Buffe auf: fie follten in blogen Beintleibern mit einem Strict um ben Sals und Ruthen in ben Sanben nach Balaftina pilgern, jebem Briefter ihr Bergeben beichten und bor jebem öffentlich gegeißelt werben 5.

Biele aber meinten, jene That, welche einem argen Frevler ben gerechten Lobn bereitet babe, fen preismurbig, ja man muffe Ronrab ale einen mabrhaften Reber, wieberum ansgraben und verbrennen, Ein Reichofdluß, woburch nunmehr allen wegen Regerei Angeflagten billige Bebanblung nach rechtlichen Formen gugenchert murbe 6,

<sup>1</sup> Julius 1233. Böhmer, Reg., 245. Mouskes, 28815. Die Cos-Summe 1233. Bounner, neg., 243. anouses, 25353. 257 Cossisterior, and the first produced reflect weight erif im Setware 1234 anous Service Rist, dipt., IV, 2, 630. — <sup>a</sup> Gesta Trevir, Marten, 242. Alber, 543. Godor, mon. Harzh, IIII, 543. Colmar, chr., I. Lambert addit. Auc incert, apud Urstis. — <sup>a</sup> Erfurt, chr. Schann., 94. — <sup>a</sup> Rady Gudeni cod., I, 595, thaten es Leute bes herrn von Darnbach. Rach ben Worm. annal, 177, famen um Kenrab Engelfolb, Drogo und Johannes. — 5 Concil., XIII, 1319. Harzh., III, 549. Erfurt. antig. 31 1233. Alber., 548. — 6 Da bie Regermeifter bas gange Grbe ber Reger in Anfpruch nahmen, fo war Ronig Beinriche Borfdrift ein Gewinn, bag Erbguter fallen follten an Die natürlichen Erben, Lebnauter an ben Lebneberen und bie beweglichen

endete für lange Zeit die Berfolgungen gegen Einzelne; leider dauerte 1233 aber nebenher noch eine andere Kehde fort, welche zum Theil and anderen Gründen war erhoben und dann die angeblicher Keberei in

Berbinbung gefett morben.

Die Stedinger (ein Stamm, welcher von Bremen und Olbenburg abwarts um bie Bunte und Jabe bis and Deer wohnte und altbentiche Boltofreiheit fowie allen Sausvatern gleiche Rechte bewahrt und erhalten hatte) wollten fich weber in bie neuen Abftufungen ber fünftlicheren Lehnsberrichaft fugen, noch ben über bie Behnten und Abgaben erlaffenen Gefeten ber Rirche Folge leiften. Auftatt ihnen nun allmählich und milbe barguthun, wie naturlich jene und wie beilfam biefe Reuerungen feben, ober bem unabbangigen Bauern= ftanbe biejenige Stellung zu bewilligen, welche ihm gur Debrung ber Mannichfaltigfeit beutider Lebenofreise bier gebubrte, legte ber Graf von Dibenburg zwei fefte Chloffer an, beren Befagungen vielfache Unbilben, befonbere gegen Beiber und Mabden, verübten 1. Da thaten fich bie Stebinger, ben Untergang ihrer Freiheit vor Mugen febenb, gufammen, vertrieben bie Befatungen, ichleiften bie Burgen und machten ben ichmalen Gingang gu ihrem meift von Fluffen und Moraften gefcuteren Lanbe burd Damme und Graben faft unguganglid. Und vielleicht batten fie fich ber Lebnsabhangigfeit fur immer erwehrt, wenn nicht gleichzeitig ber Streit mit ber Rirche mare auf bie bodite Gpite getrieben worben, Gin Beiftlicher, weicher gurnte, bag eine Cbelfrau nur einen Grofden Beichtgelb gab, ftedte ihn biefer in ben Munb. Beforgt, bag fie um ihrer Gunden willen bie angebliche Boftie nicht verichluden tonne, trug fie biefelbe im Munbe nach Saufe und fing fie in einem reinen Suche auf. 3hr Mann, welcher ben mabren Rufammenbang ber Cache fogleich er= fannte und baruber Beichwerbe bei ben geiftlichen Oberen anbrachte, erhielt, ftatt angemeffener Gulfe, nur ungeziemenbe Borwniefe 2. Auf bie jest von Debren und lauter erhobene Rlage über bie Unfittlichfeit ber Geiftlichen gab man gur Antwort; bas gebe fie ale Laien nichts an. Dies erhohte ben Sag bergeftalt, bag jener Beiftliche erichlagen, übermäßige Bugen vermeigert und bie Boten bes Erzbijchofe Bart: wich von Bremen, welche Bebnten und andere firchliche Abgaben einforberten, verspottet und auf eine ichimpfliche Beife behandelt mur= ben 3. Seitbem fteigerte man bie geiftlichen Strafen und gab bas Recht gu binben und gu lofen ohne Borficht in bie Banbe von Dannern, bie ihrer Leibenichaft freien Lauf liegen und jeber thorichten

Güter eines Hörigen an bessen herrn. Aur bie Kosten bes Berbrennens (1) und die Gebühren für den Geafen wurden abgezogen. Morris, II, 160.

<sup>1</sup> Erfurt. chr. Schann., 93. — <sup>3</sup> Wilh. Egmond. chr., 501. — <sup>3</sup> Foede

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erfurt. chr. Schann., 93. — <sup>2</sup> Wilh. Egmond. chr., 501. — <sup>3</sup> Foede tractarunt religiosos, nam nudis natibus eos quasi in aggere congregantes tracturunt. Rasted. chr., 10.

run Befigindigung Glanden beimaßen .\( \). Griff er de das sich ir bem Bericht ere Rische en Wickeft und Angehrung an ben Appf \( \). Die
Eteinger bertagen Wahrsgerinnen und Turich, balten fich jum Spuch
ihren eigenen Kaller, Papft und Bischef, treutigen Chriftud, verechen
Gegen von Wache und vie Jungen geriffer Liefen deifen den Jintern, uchmen der Geriffel und der Jungen geriffer Liefen deifen den Jintern, uchmen den Ereiche und der Jintern für der Verfregen grunden
alle Grifflichen u.\( \), n." Und bwär es benn zu vernundern getre
ern, nenn de Angeflagent, neiche man nich für der Schiffenftigun

erzga, sondern, solad man ihrer habhaft wurde, mit ihren Weisern
und (damit aus bem bösen Gamen feine bös Erut hervagede) zielch

mit ihren Kindenn verbrannte, in argen heidnischen Aberglauben gurichterfellen wären \( \)?

Mit Gragen IX Graubnig warb im Jahr 1255 bas Krug agen die Setelinger gerechigt, und sich wollte der Arzhischef Grehard II von Vermen \* ihre Damme dunchfechen lassen und in erstaufen, all derrags Otto von Bununssnere, sieden der der Grissisch sparie, weil sie Batte vom Englittle von ist Bestigmung date aberten unisfen) ihnen von einer anderen Seite her so zu hillt fan, daß sie von Fraien Ausfabr den Obenbura nehft 200 iriener Bealeiter bei von Fraien Ausfabr den Obenbura nehft 200 iriener Bealeiter bei

bewogen 5, ben Gebannten allen Beiftanb entzog, ale ber Bergog von

Simmelotamp erichlagen tonnten.

Brabant, die Griefen von Solland, Gelbern, Lippe und Aleve in Alchrofiells des Arug gegen fie nachmen und an 40,000 Remoffnete herbeiführten: so widerstanden sie war deien lebermacht unter ihren tickligen Alufihrern Bolfe von Borbenster, Idenmac von Guinter und Dermar von Diefe mit berunderungsdoertifter Aapferfeit, wurden 220 dere boch zuleht am 28. Wal 125d bei Altenssch zie gestellt, wurden der 4000 und Sehn lamen . Der lieberreft sich zu bem freiern, oder leistete der Allendere und versch von Begrift vorgeschere Genugthung, erfannte Kehusderer an und verler dabund die frührer Alfreichungittelbarfeit. Gregor IX besold: Kirchen und Gestehäfer, wo Selchinger mit Rehöllschissen vermisch berachen verben, neu einzielenzu und

gu reinigen 7.

¹ Praedicatores, ut multis visum est, sine discretione usi sunt auctoritate ligandi et solvendi, quast gladio in manu furentis. Emonis chr., 93-95. - ² Ripoli, 1, \$1. Reg. Grey, VI, Ut. 151. Mouskes, 28210. - ² Reg. Greg, VII, Ut. 158. - ² Grapifiqof Glerfurb uner tein gelevarre Greg et un ter Eiber, ∮alarn, ⊕feld, to an Diershäug, 1, 199. Multi, 551. Geloft, mon. Wolter, 581. Letbecke Properties, 156. Geloft, mon. Wolter, 581. Letbecke Properties, 176. Geloft, mon. Wolter, 581. Letbecke Properties, 176. Geloft, per Glerfurber, 1205. Gley, 176. 2. - ² Unette ten 250 µm brite, 932 her Gregoria finen fish filterdisungen, Ruyn, 18 1234, \$42. Anon. Saxo, 126. Othon, extal, 793. Corner, 579. Bilarba, Grefú, 1, 202. Zanlite thron. §at ben 26. 3unius uub 6000 Teete. — ² Geapperf, 1, 2, 20.

In all defen Builigfeiten und Berfolgungen fonute Cönig Sein: wie webe win Guten signlich den bei liebergandig verfchoffen, noch das Bofe ohne Widerfyruch unterstätzen. Diese Beschätzung seiner Wacht werden in ungen Banne seinestwag wollfommen; ja nachen Erzibisch sich Englich der Erzibisch von Erzien freiheren Ginfich verloven datte, betrachtet er selft das Berchittig zu seinem Baten ihrem. Manche von Spintich ohne Rückfrage abgemachte Sache wurde durch Stiebeitig andere mit sich eine Beide wurde den Herzieh um hoferen. Manch von Spintich ohne Rückfrage abgemachte Sache wurde durch Stiebeitig andere mit sich eine wocht of an Erden und von eine Stiebeit um hoferen. Manchen von spintig einem Rucht und eine Kinglich und gestellt und siede den Rucht und eine Richt darungstellen wußten. Wei ein Rucht und eine Micht darungstellen wußten.

"Wie fann Deunfschaft", spiprach man, wom Regerd and ere

aiert merben? Bie barf ber Raifer, nachbem bie Rirche eine Erennung beiber Reiche aubefohlen und bem Ronige eines mit boller Unabhangigfeit gngefichert hat 3, gegen Bertrag noch im Befige blei= ben? Aller Streit mit ben Bapften, alle Unbilben in Deutschlanb entfleben bloß aus jener Aufrechterhaltung eines unngturlichen, vertehrten Berbaltniffes. Und biefem Uebel ift tein Enbe abzufeben, ba Briebrich nur 15 Jahre mehr gablt ale fein Sohn. Bei fo geringem Unterfchiebe bes Altere, bei bem Mangel aller perfonlichen Ginwirfung, bei ber gerechten Furcht bag Friedrich alle Berrichaft auf feinen geliebteren Cobn Ronrab bringen wolle, fann Liebe gu ibm als Bater nicht ftattfinben; und eben fo wenig barf man perlaugen, bag Beinrich Chrfurcht bor bem Raifer habe, ba biefer ja eben nicht Raifer und Ronig jugleich fenn foll 4. Bei minber manuichfaltigen und bringenben Bergnlaffungen, beim Mangel alles urtunblichen Rechtes, ift Beinrich V von feinem bochbejahrten Bater abgefallen, um in Deutschland eine geordnete Berricaft berguftellen; und mas bei biefem entidulbigt, erideint jest ale pollfommen gerechtfertigt."

Solde von Schmichfern oft augeregte, bon bem efrgefigen Aunggen ber Sille weiter ausgesponnen Betrachtungen führten endlich ju bem Plane: ber König solle sich zuwörerst auf alte Weife beliebt machen, bann seine Bartei von ber bes Kaisers lösen und ihr endlich entgerupklich.

Bu jenem Zwecke wurde wohl am 1. Mai 1251 eine Berfügung in Worms erlaffen 5, welche bas oft verlette herfommen, wonach

¹ Conrad. a Fabaria, 54. — ³ Henricus vitam regiam non habui, ann inconfilones flui multum, minus attendens jura matrimoni, udastrictus erat. Gesta Trevir. Marten, 242. Henricus coepi quasi degener luxui desertire; consilia prundutum avertere, tyrannorum generipitem dementiam et consortia diligere, paternis monitis in firmanda pece non obtemperare. Histor. Kovitont monast. III, 1150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150. — 150.

1231 Gurften und Bralaten iebesmal por aller Beidlugnabme, Die Gbelften und Beften ihrer ganbichaft über wichtige offentliche Angelegenheiten befraaten, nunmehr in eine Bflicht verwandelte und Biele begunftigte obne Biele zu beleidigen. Weniger hoffung mar vorbanben, bag ber Ronig jene Bralaten und Furften felbft fur feine 3mede um= ftimmen und in Thatigfett feben tonne. Denn bie Erzbifcofe und Blicofe batten ben Raifer fogar mabrent bes Streites mit bem Bapfte nicht verlaffen; Bergog Albert von Cachien und bie Darfgrafen von Branbenburg maren mit ihren flavifden Rachbarn, ganb= graf Beinrich Raspe mit ben inneren Ungelegenheiten Thuringens beidaftigt, und Otto von Braunidweig freute fich, obne Berlift feiner Erblauber aus ber Befangenichaft befreit ju fenn. Roch weniger Deigung fur ben Konig aufzutreten batte Bergog Lubwig von Baiern. in gang Gubbeutichland bei weitem ber machtigfte gurft, qualeich aber jest bem Raifer fo treu 1 und ben unruhigen und übereilten Magregeln Beinrichs fo abgeneigt, bag, nach anfanglicher Freunbichaft, eine vollige Entfrembung gwifden beiben eintrat.

Gerode um biefe Beit, im September 2251, ward Serzog Atwig, ale er Miends auf ber Brück ein Kaffein fingieren ging, ermotert 2. Der ergriffene, nach einigen Berichten unbekannte Abater flach unter Brund und binder eine Briefern unbekannte Abater flach unter Brund und ab binder Leitendfogl mediaten: Raifer Frieseich habe feinem Freunde durch einem Affalfinen ber Lob bereitet! Aubere bei fallutzigen, jedoch denfalls ohne allen Beneich ben König Schnitch, Mm wahrscheinlichften ift eine Erzschung, nach wecker bergag Atwick, für einem albernam Menischen bei bettern Eben treite und zu inem

Frevel bewog 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sum Seit bes Kreuzugs von Friebrich jabr fich ber Geries jum Bayir hignerigt. Emmeranensen sonde, 498. — <sup>1</sup> Godorf. mon. Colon. chron., 1. Albert. Stad. Auct. inc. ap. Urst. Ratish. episc. chron., 2931. Salbs. chr. Gosini, 492. — <sup>3</sup> Gemerket a morione, quem naturalem fanuum vulgo vocant. Conradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. fanuum vulgo vocant. Conradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. Fanuum vulgo vocant. Gonradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. Fanuum vulgo vocant. Gonradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. Fanuum vulgo vocant. Gonradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. Fanuum vulgo vocant. Gonradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. Fanuum vulgo vocant. Gonradi chron. Schler, 188, und ebenja Avent. Gonradi chron. Schler, 189. Schler 1920. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189. Gonradi Chron. 189.

Beinrichs Soffnung, Dito II, ben Gobn bes Ermorbeten, fur fich 1232 umzuftimmen, folug febl, und überhaubt tonnte, felbft einem von Leibenicaft Bewegten, nicht verborgen bleiben, in welche unabsebliche Schwierigfeiten und Berlegenheiten fich berienige verwidelt , welcher bie Stellung eines Allen gleich boiben und gewartigen Ronigs preisgiebt, um ale Barteihaupt aufzutreten und Barteien gu bilben. Go beleibigte Beinrich bie Gurften, inbem er fie mit wenig Unfland bebanbelte und obne Rudficht auf ibre Rechte bie Bolfefreibeit übermania au begunftigen ichien; und wiederum erregte es in ben bieburch Grfreuten große Bebenten, ale er Furften und Bralaten wichtige Freibriefe gab, welche bie toniglichen und ftabtifchen Rechte febr beichrautten 1. Alle endlich beuteten es ubel 2, bag er bie öffentlichen Geiber verschwendete und bie Rinber von Sochabeligen wie von angesehenen Burgern ju Beigeln begehrte, um gegen Biberfpruch und Abfall genichert zu fein. Db all Diefer Dinge murben im Frubiabre 1232 ju Aquileja große Rlagen vor bem Raifer erhoben, und nicht minberen Grund hatte biefer felbft, fich uber feinen Cobn gu befdmeren. Beil aber bie ftrengften Dagregeln gegen ben anwesenben, icheinbar reuigen Ronig meber rathfam noch gerechtfertigt ericbienen, fo beanuate fich Friedrich mit ernften Ermabnungen und bamit, bag fich bie Bergoge von Gadfen, Rarnthen und Meran, ber Batriarch von Aquiteja, bie Ergbifchofe von Galgburg und Magbeburg, bie Bifchofe von Bamberg, Burgburg, Regensburg und Borms fur Beinrichs funftiged Betragen verburgten und verfprachen 3: fie wollten, wenn er nicht geborde und Bort balte, ihres Gibes lebig fenn und blog bem Raifer anhangen. Außerbem mußte ber Ronig ichworen: er werbe feines Batere Befehlen überall nachleben und bie Burften mit gebubrenber Liebe und Achtung bebanbeln.

Durch biefe Magregeln murben alle Plane bes ehrgeizigen Junglings unterbrochen und, wie es ichien, gang untergraben, als Friebrich

Bris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So anterjagte ein Beiefaluß bes Sönigs und ber fürführen alle und jeden ihr Brüfinmung unter ben eilsten grifdelignet Perkinbungen. Mon. Boica, XXX, 1, 167. Der König enligste fenur bem Bechte neue Burgen ur rebauen, Ertsein an Bertigen, in ben Einkern ber Brüfine und und u. f. w. Mon. Boica, XXX, 1, 171. Pertz, IV, 291. — <sup>1</sup> Littergen u. f. w. Mon. Boica, XXX, 1, 171. Pertz, IV, 291. — <sup>3</sup> Littergen u. f. w. Mon. Boica, XXX, 1, 171. Pertz, IV, 291. — <sup>4</sup> Littergen u. f. w. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld, Hing. J. Pertz, 171. Griffeld,

beffen Bewilligungen und Freibriefe (nad wieberholter Brufung und gur Beseitigung größerer Gesahren) aus höherer Machtvollfommenbeit bestätigte und ihnen (wenigstens ber Form nach) erft wahre Bedeutung

und Gefenestraft gab.

1233 MII biefe Greigniffe erzeugten aber in Beinrich feineswege Rene und Demuth, fonbern haloftarrige Erbitterung. Deshalb befebbete er im Sommer 1233 ben Bergog Otto von Baiern, ben treueften Anbanger bes Raifere, und zwang ibn nicht bloß zu einem nachtbeiligen Frieben, fonbern auch gur Beigelftellung feines Cobnes 1. Deshalb 1234 bewilligte er bem Grafen Egino von Urach, einem alten Reinde bes Raifers 2, große Befitungen und Freiheiten im Breifgan, auf Unfoften bes Marfarafen Bermann V von Baben. Ja auf einem Reiche: tage ju Bopparb 3 erffarte er fich (benn von Bogern und Berbeim: lichen tonnte nicht mehr bie Rebe fenn) laut gegen feinen Bater und manbte Grunde 4. Drobungen, Bitten, Beftechungen, furz Mittel aller Art an, um feine Bartet ju verftarten. Aber obgleich Danche aus tieferen Urfachen mit ben Berhaltniffen ungufrieben, Unbere nach Beranberung begierig, ober unbefonnen, ober Berratber maren, fo finben wir boch feit biefer Beit ben Ronig von allen Fürften und faft von allen Bralaten verlaffen 5, und bie Musbebung von Beifeln in ben Stabten beweiset, bag er auch biefen nicht vertrauen fonnte. Defto wichtiger mar es fur ibn, außerhalb Deutschland Bunbefgenoffen an bem Babite und ben Combarben zu gewinnen.

Die vielen Jögreungen und Blufckfige, welche biefe allen pöpiltisch Bemülgungen für bem Alchfugt eines blilligen Ariebens mit bem Kaifer feit dem Jahre 1253 entgegenfelten, machen es wohrscheidige, daß sie und ven beworftlegenben Mofal bes Kanligs bugiften oder ihn mit Bestimmtseit vorausfaben. Erwicken ist es, daß deinrich seinem Bartfalle Anfelm von Justingen und dem würzburgischen Dertrefter Bolter von Tanubr oder Tanuberg am 14. Woswaber 1254 nuumsfohaften Boulmacht gab, mit ihnen einem Bertrag abzusschießeinen. Am 18. Derember legten biefe Gefantelen im Mailand die spinglichen. Schrieben vor, und figden am sogen vom eine Gertelen vor, und foden am solgenden Lage vom und ihre alle

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bavur, chr. ap. Pez. II. 76. Sullab, chr. Crais., 482. Aventin, ann. Body, WI. 4. G. Godder, mon. Chron. Udah, Jung. Steiter, Gefde, wen Hagebarg, I. 62. Genetiter, Gispen., 333. — 3 Schöpflin, Hist. Zwaring, Bad., I. 311, 316; V. 190; 191. — 3 Bann ber Richtsjan in Bergard, Bad. 1 31, 316; V. 190; 191. — 3 Bann ber Richtsjan in Bergard, Badelter, 314, and in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

Bunfte einig, mas um fo mehr auf frubere gebeine Unterhand: 1234 lungen binbeutet, weil bie übrigen in ber Urfuube mitgenanuten Stabte jene neueften, auch an fie gerichteten Schreiben binnen fo furger Brift nicht einmal empfangen, wie viel weniger über beren Inhalt Beidluffe faffen tonnten; man mußte benn annehmen, bag ihre Bevollmachtigten icon in Dailand verfammelt waren, ober Dais land bie Gutideibung im Bertrauen auf feine Dacht und bie Dadt berjenigen feiner Burger vorweg nabm, welche in vielen Stabten als gemablte Pobefta ben Bang ber öffentlichen Ungelegenbeiten leuften 1. In jenem Bertrage fint genannt: Mailant mit feinem Bobelta Danfred von Cortenuova, Breecia, Bologna, Rovara, Lobi und ber Martgraf von Montferrat. Diefe verfprachen fur fich und anbere Stubte: fie wollten Beinrich ale Ronig anerfennen und achten, fur ihn innerhalb ber lombarbifden Grengen fecten und meber rathen noch helfen bag er Leben, Glieber, Ghre, Dacht ober Rrone verliere. Seinerseits erfannte ber Ronig ben lombarbifden Bund in feiner vollen Musbehnung an, erflarte bie Feinbe beffelben (g. B. Pavia und Cremona) auch fur feine Beinbe, entfagte bem Rechte eines einfeitigen Friebeneichluffes und gelobte, er wolle von feinen neuen Ber= bunbeten niemals neue Abgaben, Mannichaft, Beigeln, Bfanber ober Sicherheiten auberer Urt verlangen. Der Gib, womit beibe Theile bies Alles befraftigten, folle nach 10 Jahren wechfelfeitig wiederholt werben, fofern Beinrich bis babin nicht Raifer geworben fen. -Go gab Ronig Beinrich, ohne Rudficht auf Rinbespflicht und Reicheehre, faft Alles preis, mas ber Raifer (bem Ginne und Buchftaben bes fonftanger Friebens gemäß) ju behaupten ftrebte; und bie meiften Stabte bielten biefe wie jebe Erweiterung ibrer Rechte fur einen Bewinn. Um fo mehr verbient es Erwahnung, bag Baenga (einfich: tiger, ober treuer, ober Beibes zugleich) jenen Bertrag unwurbig nannte und ben Gib verweigerte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Savioli 3u 1234. Giulini, VII, 592-597. Pertz, IV, 306. Böhmer, Reg., 252.

1235 und burch volltommen genugenbe Beugniffe wiberlegt 1. Denn fo fraftvoll, ja beftig auch biefer Babft fur bas auftrat, mas ibm als fein Recht und feine Bflicht erfcbien, fo wenig Geschicklichfeit batte er gu gebeimen Ranten; und er ftand mabrlich gu boch, vornehm und feft ba, ale bag er nothig gehabt batte burch Lugen und Emporungen gegen bie einfachften und flarften Annichten bes Rechts und bes Chriftenthums Ginfluß und Berrichaft gu begrunden. Er war burch Beinriche Abfall mabrideinlich überrafcht wie ber Raifer, und fo meit entfernt von ben eingetretenen Berbaltniffen unauftanbigen Bortbeil gu gieben 2, bag er Friedrichs Unerhieten ibm feinen Cobu Ronrab ale Beifel gu ftellen, nicht einmal annahm und icon fruber, am 13. Mars 1235, an alle Gurften und Bralaten nad Dentidland ein Schreiben erließ 3, worin er laut feine Ginigfeit mit Friedrich erffarte, ibn lobte und bann bingufugte: "Bir wollen nicht leiben und follen auch nicht leiben, bag irgend Jemand bem Raifer Unrecht thue ober ibn verlete. weshalb wir euch bitten und bei unferem herrn Befins Chriftus befdworen, mit porfichtiger Ueberlegung ju ermagen, wie unichidlich, ja wie icablich es fen, menn ein Gobn feinen Bater ober irgent einen um ibn Wohlverbieuten ohne Grund gu beleidigen ftrebt. Dem Ronige Beinrich, welcher, uneingebenf bes gottlichen Befetes und ein Berachter menfclider Anbanglidfeit, fic ale ein Stein bes Unftoges feinem Bater entgegengestellt bat, follt ihr gur Berfolgung feines icanblichen Borbabens weber Rath, noch Gulfe, noch Bunft erzeigen, fonbern ibn von ben gefahrlichen Bfaben fluglich und wirtfam und ohne Bergug auf ben rechten Weg gurudbringen, Bir verlangen bies um fo mebr, bg ibr ibm, nicht obne tabelnewerthe Radficht, ju einem Uebermaße von Berfehrtheit vorzuschreiten erlaubtet, welches wir ale vernunftwibrig und vollfommen ungerecht migbilligen, verabiceuen und verbammen.

Alle Berbindungen, welche gegen ben Raifer geschloffen, alle Cibe, welche zu beren Befraftigung geschworen find, erflaren wir also für nichtig und werben Jeben mit bem Rirchenbanne treffen, ber unseren

Befehlen nicht geborcht."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassarus, 1444. Bonon, hist. misc. gr. 1231. Galv. Flamma, c. 954. Mutin. ann. gr. 1232. Medicil ann. Murrat, Annal. — "201 Rodor tridyen in Yer Vita pontift, Rich. S. Germ., 1033, mab Petr. Vin., 1, 21, 27, 264 (2014). Berick 1954th boriefectificid, and jeifera Schipatth. — \* Preg. Greg. IX, 3. VIII, Nr. 461, 462. Rayn. gr. 1235, §. 9. — \* Würdtwein, Nova subs., 1, 54, 56. 5964r, 350.

Fall ber lebertretung felbft bes Bannes murbig erflart. Darum 1235 habt 3hr über ben Gib= und Wortbruchigen, fofern er nicht augen= blidlich umfehrt, in gang Deutschland ben Bann auszusprechen."

Gleichzeitig ichrieb ber Raifer flagenb an bie beutiden Furften und Stabte, fie batten ibn fo freundlich und bringend nach Deutidland eingelaben, und er habe ibnen (bei ber Unmöglichfeit immer bort ju bleiben) feinen bamgle einzigen Cobn gle Reichen feiner Liebe und in ber hoffnung bageloffen, er werbe ein beilfames Band fenn, ben Bortbeil Aller gleichmäßig beforbern und fich zu einem tuchtigen Berricher bilben. Leiber babe Beinrich ibn getäufcht, ble Fürften beleibigt, bem Rathe von Thoren, Gebannten und Berbrechern Gebor gegeben und bie ibm (obgleich wiber bie Unficht Mancher) in Aquileja bewilligte Bergeibung nur benutt, um großere Frenel gu perüben 1.

Bene papitlichen und biefe faiferlichen Briefe erichreiten bie uniculbigeren Anbanger bes Ronigs und machten bie burch Ueberraidung ober Kurcht gewonnenen laffig, Doch fammelte er bei Oppenbeim ein Beer und griff Worme an; aber bie Burger miberftanben ibm und ihrem Bifchofe ganbolf von Sobened (ber von allen Bralaten faft allein ben Aufruhr unterftuste) mit bem größten Rad: brude, bis bie Boticoft eintraf 2: Raifer Friedrich fen gleich nach Dftern 1235 aufgebrochen und werbe balb in Deutschland ericeinen. Doch immer hoffte Ronig Beinrich, bag bie Lombarben feinen Bater gurudbalten wurben, und mabrideinlich batten fie es, wenn er mit Beeresmacht genaht mare, wenigftens verfucht; aber Friedrich fam, feinem Rechte und ber beutschen Treue vertrauenb, ohne Beer 3, fanb auf ben Grengen bes Reiches an bem Abte Ronrad von St. Gallen einen elfrigen Unbanger und wurde mit noch großerer Bracht und Chrfurcht von bem Bergoge Dtto von Baiern empfangen. Rachbem er in Landobut feinen zweiten Gobn Konrab, ju neuer Begrundung und Beftatigung medfelfeitiger Freundichaft, mit Glifgbeth, ber Sochter Ottog, verlobt und ben Marfarafen von Baben in alle Rechte wieber eingesetht batte, begab er fich nach Regensburg, wo viele Rurften und Bralaten feiner barrten. Einftimmig erfannten fie Beinrich fur foulbig und unterftugten ben Raifer bergefialt, bag er gleichzeitig gebn von ben feften Burgen feines Cobnes einschliegen und belagern tonnte. Bego erft ließ fich biefer burch ben Deutschmeifter hermann von Galga bewegen, perfonlich bie Gnabe feines ergurnten herrn und Batere angufieben 4.

Cod. Vindob. phil., Nr. 305, p. 155. Mart, Coll. amplies, II, 1158, 125. Hist. dipl., IV, 1, 527. — \* Wormat. chron., 1191. \*\*Satules, Sceurglifet Beanesgrift, III. O. Schannar, Worm, 372. — \*\*Str., I, 333. — \* Matth. Paris, 284. Corner, 864. Adizreiler, Ann., 627. Mon. Patav., 674. Estense chr. Godofr. mon. 68 bicth; gerifdipsift, 69 bic. Abfebung Beinriche je por feiner Gefangenichaft ausgesprochen murbe.

Diefer sertangte: er solle alle Burgen ibergeben und eiltig allen 
weite ftroheren lutternehmungen entigaen. Seintig sing dies beiligen 
keitigungen ein und ward hierund von siehem Bater am 4. Julius 
in Bornes zu Gneden ausgenommen. Mie er eher von neuem Ziegerungen hervorsuchte, Trifels nicht räumte und sogar beschungen berworsuchte, Trifels nicht räumte und sogar beschungen berbachten und ber Auflighe bescheren beschaften und ber Auflighe bescheren beschaften und ber Auflighe bescherende Kalisfer andere Ihrichtungen ber Comptung die Allesse und Wieden der Verletzung der andere Ihrichtungen ber Comptung die Allesse und genammen bie in Aufprung gernemmen Sieter und Wärzburg ausgenommen bi in Aufprung gernemmen hiert; und auch biefe nurchen von ihm sieter wieder begnatigt. heinrich dasgegen wurde von dem Arteriegen von Aquilisaüber die Allesse gescher und erwick dem Aufliegen der Magnifigation der der Verletzung dem Alfreis eine Auflige der Ammere zu der Mertreischen und Aquilisaüber die Auflichtung der Verletzung dem Aufligen dem Auflichtung der Aufligen der Auflichtung der Verletzung d

Sein Dheim, ber Ronig Jatob I von Aragonien, welchen man von allen Berbaltniffen genau unterrichtete, icheint est nicht rathfam

gefunden zu baben, fich fur Seinrich zu verwenden 4.

Moch im Sahre 1240, wo Friebrich II Gelb anwies, füm neue Reiter machen zu lassen, sie Speinnich, neue eine freine Meue ober Macheibeigsett geigt, im S. Keiter, wurder dam nach Reckaltvo im Asaberien und ernicht and Mercten ogersche, wo er am 12. Kerbruar 1242 starb 9. — Ucher dies Gerigniß erließ der Assiter folgendes unerdweitige Schriften am alle Baron, Meiden und Schricht der Fieldsche der Fieldsche Meiden der Schricht überweitig best Urtheil der Schricht überweitig best Urtheil der Schricht überweitig best Urtheil der Schricht überweitig der Meiden geweit der Schricht überweitig des Urtheil der Schricht überweitig der Meiden aus der Schricht über der Leicht der Schricht über der Leicht der Schricht über der Leicht der Schricht über der Leicht der Mehren erftitzene Welchigungen und der Schricht der Gerechtigkteit Schrie zurächtigt.

Wielleicht werben fich harte Bater wundern, dag ber burch offentliche Feinde unbezwungene Kaifer einem hauslichen Schmerze erliege; aber bas Bemuth eines ieben Kurften, fen es noch fo feft, ift bennoch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stade bin Ann. Spir. unb Wormat, Böhmer, Fontes, II, 155, 164, m ber Rafter erb nd. 4 3ulin and Bernat. — <sup>2</sup> Wormat. annal, 165. Hist. dipl., IV. 2, 731, 940. — Erfurt. chr. S. Petr, ul. 125. Stat. dipl., IV. 2, 731, 940. — Erfurt. chr. S. Petr, ul. 125. Stat. dipl., IV. 2, 731, 940. — Erfurt. chr. S. Petr, ul. 125. Stav., 127. Tollorer, 384. — \* Petr. Vin, III. 25. — \* Regent. 302. Prout el expedit, vestitus non est. — \* Rich. S. Germ., 1045, 1048. App. ad Malat. Barthol. ch Nocoscito, procem., 1044. Cron. Siell. bei Pelikela, I. Bocaccio, be cashina viero. Hipstr, unb Sentenutra eva Sunda di and Bernat unb Structerium fellen just fraitage, seven en Raft. 2er Ghrend in ber Hipstrad, and Stat. 2er Ghrend in ber Hipstrad, procen er Barb. 2er Ghrend in ber Hipstrad, 104, 1, 2, 996, fast: Delit se in terram de equo et quasi mortuus fui. Untersiefen it eine anhere Sadvide (Erford. chr. Schann., 69): ber Salite und griften in der Griften mah; German angemann. Segre van it Schrifte in Sefenta.

ber Berrichaft ber Datur unterworfen, welche ibre Rrafte gegen Jeben 1242 ausubt und Ronige ober Raifer nicht anerfennt. 3ch geftebe es, bag mid ber Stolg bes lebenben Ronias nicht beugen fonnte, ber Tob bes Cohnes aber tief bewegte, und ich bin meber ber erfte noch ber lette berjenigen, welche von ungehorfamen Gohnen Schaben erbulbeten und boch an ihrem Grabe weinten !

Go betrauerte David feinen Erftgeborenen Abfalom, und jener berrliche Julind Cafar verfagte feinebrege vaterlich theilnebmenbe Thranen bem Schidfale und bem Anbenten feines Schwiegerfohnes Bombejub. Gelbit ber icarfite, burch mibernaturlichen Ungeborfam von Rinbern erzeugte Schmerg ift fur Meltern fein wirksames Beil: mittel gegen ben Comerg, welcher aus ihrem Tobe berborgebt. Deshalb fann und will ich auch nichte von bem unterlaffen, mas einem Bater nach bem Abfterben feines Cobnes gufommt; beshalb befehle ich, baff überall in meinem Reiche fur ibn Geelenmeffen aes lefen und alle beiligen Trauergebranche beobachtet merben; und fowie fich meine getreuen Unterthanen bei jebem Glude, welches mir wiber= fabrt, aufrichtig mitfreuen, fo mogen fie jest auch ibre bergliche

Theilnahme an meinem Schmerze beweifen 1."

Rach biefen traurigen Erfahrungen an feinem alteften Cobne machte Friedrich mit verboppelter Aufmertfamteit über Die Erziehung bes zweiten. Bahrent feiner Unwesenheit in Reapel ftanb Rourab unter ber Leitung eines febr flugen und tuchtigen Gblen, und war fo gut geartet bag er bei allen Menichen, felbft bei bem Bapfte und ben Rarbinalen großen Beifall fanb; fpater gerieth er aber in Deutschland auf Abmege und in ichlechte Gefellichaft 2, worüber ber Raifer, ale ibm endlich bievon Rachricht gutam, mit Recht febr gurnte und ben Anffebern bes jungen Ronige ibre falide Radficht ftreng verwies. Er verorbnete 3: bag alle Berführer fogleich von feinem Cobne entfernt und gur Beftrafung nach Reapel gefandt wurben, und bağ beffen Gefellicaft funftig nur aus Dannern befteben folle, bie burd Tugent und Rlugheit bereits ansgezeichnet und im Stanbe maren, ben Jungling mit überlegenem Ernfte gur Bucht und Orbnung anguhalten. 36m felbft fdrieb er 4: "Strebe nach Beisheit und fpiele nicht ben Ronig, mabrent bu noch ale Schuler lernen folift. Micht barum allein werben bie Ronige und Raifer von Anberen un= terichieben, weil fie bober gestellt find, fonbern weil fie grundlicher erfennen und tugenbhafter banbeln follen. Ginb beine Gitten gut, fo fuche fle noch zu verbeffern; fcreite fort von Tugend gu Tugend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petr. Vin., IV, I. Cod. Vindob. phil., Nr. 61, Fol. 37; Nr. 305, Fol. 99; Nr. 71, Fol. 73; Nr. 333, Fol. 42. Pipin, II, 25. Chr. Ital. Bréh., 137. — <sup>2</sup> Chron. imperat. Laurentianum. Später habe er gang bie beutifge Lebensweife und bie beutifgen Sebier augenommen. Ebriebut deserviens etc. - 1 Cod. Vindob. phil., Nr. 61, Fol. 39; Nr. 305, Fol. 132. — 4 Litterae princ. ap. Hahn., 18. Würdtw., Nov. subs., XI, 10. Bfifter, II, 302. Rayn, ju 1250, §. 34

TWICE & SAMERING

1235 und bemabre biefe, mo es irgend moglich ift, burch Thaten. Befrage nur Manner, welche fich burch ihre Burbe und Trefflichfeit auszeich: nen; icheue zweigungige Diener, fliebe bie Schmeichelei und gieb nie Berleumbern Gebor. Ehre Die Beiftlichen, welche und und bem Reiche holb fint, um ihres Stiftere willen; erfreue bich an ber Strenge bes Rriegebienftes und ber Rrieger; fen berablaffend und juganglich fur Jebermann, gerecht in ber Dilbe und milb in ber Gerechtigfeit, bamit meber bas Recht, noch bie Babrbeit, noch ber Friebe verlett werbe. - Bogelfang und Jago, Die gewöhnlichen Erholungen ber Ronige, mogeft bu mit geubten Mannern, an gehörigem Orte und ju gehöriger Beit treiben. Doch erinnern wir bich, bag bu bei biefen Ergönungen nicht zu vertraut mit Jagern und anderen Dienern werbeft, welche bie Burbe bes Rouige burch eitle Reben erniedrigen und eble Sitten verberben. Gebente beines Baters, folge ben bir gefetten Rathen und nimm ein marnenbes Beifpiel an beinem Bruber; baun wirft bu überall Lob erhalten und beine Berrichaft grunen und wach: fen." - Und in einem abnlichen Schreiben beint est 1: "Die Ronige werben geboren und fterben wie andere Menichen. Gind fie ibneu nun nicht überlegen an Tugend und Weisheit, fo werben fie regiert, anftatt zu regieren, und ibre Ginfalt und Untugend gereicht nicht bloß ibuen gum Unglude, foubern giebt bie Bolfer mit ine Berberben. Daber fagt bie Schrift mit Recht; Webe bem Laube, beffen Rouig ein Rind ift! Du follft bereinft mehr Bolfer beberrichen, ale irgenb ein Menich auf Erben; beebalb liegt bir unerläglich ob, raftlos babin gu ftreben, bag bu burch leberlegenheit bes Beiftes und ber Tugend und nicht bloß ber Geburt und bem Ramen nach ein Ronig fenft."

## Behntes Sauptftud.

Beien Zeiten ber Wermartigfeiten und ber Trauer folgten jest bessert, wo mande personliche Angelegenheit, manches öffentliche Gefcaft glidelich jum Ziele geführt wurde.

Der Raffer hatte feine zweite Gemafilin Solante bereits vor beut Antritte bes Rreuzzuges verloren und gedachte fich aufs neue zu vers mablen 2. hievon wohl nuterrichtet, empfahl ihm Papft Gregor 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martene, Coll. amplius, II, 1165. — <sup>2</sup> Bon km Berjathiff Chaptabel and Fardriched pum Asife to un berfightenen, Gerianfelvannen sel fepten fanabel ep. 35 n. 37 in ben Lettres des rois etc., J. Vol. I. — <sup>2</sup> Gerger Greits in Seabold j. X: re möge ris folde Bertinsung ber Saffere mit Ung fann hield fürfert; preservefun cum idem imperator diligat et offectal, at the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the compan

bie Schwefter Rouig Beinriche III von England, und Friedrich ging um fo lieber auf biefen Autrag ein, ba er mit bem englifden Ro= nigebaufe bieburch fo nabe verichwagert ward ale bie Belfen. Beil er aber weibliche Schonbeit viel gu febr icate, ale bag er, ohne Rudficht auf biefelbe, aus blogen Staatsgrunben batte eine Gbe foliegen mogen 1, fo erhielten Beter von Binea und andere angefebene Berjonen im November 1254 ben Auftrag, fich junachft bieruber genan ju unterrichten. Gie famen im Februar 1255 ju Bonbon an, 1236 erhielten bie Erlaubnig, Ifabelle im Tower (wo fie in ftreng jungfraulicher Gingezogenheit lebte) gu befuchen, fanben bas einundzwan= gigjahrige Dabden von großer Schonheit und foniglichen Gitten, übergaben ihr ben Berlobungering mit bem lauten Ausrufe: "Es lebe bie Raiferin!" und ichloffen ben Beirathovertrag auf folgenbe Bebingungen ab 2: Dem Raifer werben, in bestimmten Friften, 50,000 Mart bes beiten Gilbere ale Beirathegut ausgezahlt und im Falle ber Berfaumnig noch 10,000 Mart ale Strafe. Ifabelle erbalt außerbem eine ihrem Stanbe angemeffene Ausftattung. Der Ronig und bie erften Stanbe bes Reichs befdmoren biefen Bertrag und ber Bapft enticheibet bieruber etwa entftebenbe Streitigfeiten. Geinerseits verfpricht bagegen ber Raifer, Ifabelle mit bem Thale Magara, mit G. Angelo und anberen iconen Befigungen gu belehnen und ibr, fofern er fruber ftirbt, frei ju ftellen ob fie bie Befigun= gen ale Bittwenant annehmen, ober jene 30,000 Mart gurudforbern mill.

Nachen bie Alleis bem Knifer mitgateleit und von ihm gefeiliga worden, jehlet er eiligit ben Gripfisch von Koli und ben spieliga von Benkaut duschen. Diefe fannen fin überrafels burn die ausgereiteliden Bonfereitungen, wedige man für die Ausstanung Jaseltung greroffen batte. Diere Konne von einspielen Gober und mit fortbaren Terinen befreit. Allembinder, Saldskinder, Schaudtläßken, von die Benken die Benken die Benken die Benken die Benken die versichte die Benken die Benken die Benken die Benken die Benken die liere Schutzeit als burch ihre Angabi. Alle Gefäge, Becher, Schapfen und Acter Felnahen aus Gob und Siller, und der Der Merch ber Ar-

Daffelbe bestätigt Friedrich II (Ex ibro rubro Eihiq. Remb. (sie), Fol. 171, Bloferiften in der foniglichen Belieforbef zu Barte); doch siechte Eubodg IX bie deitath zu hintertreifen, nud Bringessiman von Bossem and Ungern mit greßen Heitstelbegut wurden dem Kaifer dargebeten. Im April 1235 empfall Gregor der Kaifer defreitsbefan dem Kaifer derecte beständen dem Kaifer derecte beständen dem Kaifer derecte beständen dem Kaifer derecte beständen bem Kaifer derecte bei Raidub. Lettres, 1, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>I</sup> Beiterin fehreit: r. welle fehraden, rivell Gott bie 69e etnafete, John uckfe manere non debent principes orbits terne, bann gralis sobolis et bonestioris vitae contribuendae. Lettres, 1, 37. — <sup>2</sup> Bymer, Foed, 1, 121—24b. Tester, Monum, 17, 310. 36hr. Safer friefer state man state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

1235 beit überwog noch ben Berth bes Metalle. Cogar ber größte Theil bes Rudengeichirres mar bon Gilber. Rabulf ber Geneichall und ber Bifchof bon Ereter ftanben an ber Gpipe ber gablreiden Begleiter und Begleiterinnen 3fabellene. Bon allen Geiten verfammelten fich Ritter und Geiftliche, um Die Gurftin por ibrer Abreife noch einmal gu begrußen und ihren Bug, ber bis auf mehre Taufenbe anwuche, ju vericonern. Um 11. Dal 1235 beilieg fie bas Colff und lanbete nach brei Tagen am Anofluffe bes Rheins; am vierten erreichte fie Antwerpen. Dieber batte ber Raifer eine gabireiche 216: theilung feiner Mannen geichidt, theile ale Gbrenmache, theile meil er ein Berucht, bag bie Frangofen Ifabelle gu rauben gebachten, nicht gang unberudiidtlat laffen wollte. Aller Orten empfingen Die Gin: wohner ibre fünftige Raiferin mit ber boditen Auszeichnung, por allem aber in Roln, ber erften unter ben beutiden Statten. Un 10,000 Burger und Junglinge gogen ibr am 22. Dai entgegen, in feftlichen Rleibern und mit Blumen und anderem Comude gegiert. Biele ritten auf ftattlichen Roffen, ichwenften bie Langen und führten (gefchicft fich wendenb, wieberfebrend, treffenb) gleichsam ein ununterbrochenes Rit: terfpiel auf. Doch wunberbarer ericbien es, ale man prachtige Schiffe auf trodenem Boben baberfegeln fab! Die Thiere, welche fie jogen, waren unter ben ringe übergebangten feibeuen Deden verborgen, und in ben Schiffen fagen Belftliche, welche unter ber Begleitung bon Dr= geln 1 anmutbige Gefange ertonen ließen.

Je nöfer man Köln fam, telle größer wurde die Wenissemusigtiebe lauter die Freuenbegeigungen. Wan sieder Idiactie burg alle
Saupflichgen, mde als sie nun, um von den auf Stifern und Bale
benne und in den Straßen neugierig Berjammelten besser geschen, ihren Statien neugierig Berjammelten besser geschen in werden, ihren Statier abnahm und freundlich banfte, da priesten Allei ibre Schaftelt und Geroldsssung auf Schäfte und wessigaren ihr bild in der Gete und ein bereiche Bachsonmenschaft. In dem Balaste der Erschlichels, wo Indelte ihre Abschmanfigat. Dem Balaste der Bachson und Schaftel ihre Abschmanfigat. Dem Balaste bei unsen Wächsch und Schaftel ihre Recklen, um die
gangen. Sie missel fich fröstlich in für Recken, um die gange Back bindung dauerten greundersiche er manichfassfere unt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cum organis bene sonantibus. Matth Paris, 284. Wendover, 4, 332. Elwang. chr. Waverl. ann. Rich. S. Germ., 1036. — <sup>2</sup> Böhmer, 4eg., 161. liist. dipl., 17, 2, 728.

ALL HOLDS AND THE WARRENCE IN

beifpiellos, verberrlicht murben burd bie Gegenwart von nier Ronigen, 1235 11 Bergogen, 50 Marfgrafen und Grafen und ebenfo vielen Ergbijdofen und Bifcofen. Ramene ber beutiden Chelleute und Ritter wurde bem Raifer und ber Raiferin eine prachtige Biege überreicht, beren Dede von Elfenbein, Golb, Mufdeln und Berlen fo funftlich gearbeitet und gewirft mar 1, bag man fich ebenfo fehr über bie Befchidlichfeit und bie Runft, wie uber ben Werth verwundern mußte. -Allmablich flieg bie übermutbige Luft an Scherzen, Spielen und Schaufvieleu 2, bis ber biefen Dingen feinesmege abgeneigte Raifer boch gulett bie verichwenberifden Beidente an Chaufvieler ober vielmehr an Gaufler. Runftreiter und Boffenreiger migbilligen mußte. - Bei Diefer Gelegenheit ergablt Mattbaus Baris: Der Raifer vericob, nach ben Beifungen feiner Sternbeuter, Die Bollgiebung ber Che bis gegen Morgen und fagte bann mit großer Beftimmtheit feiner Gemablin: "Dimm bich wohl in Acht, benn bu haft einen Ruaben empfangen 3." Ferner foll Friedrich, nach Rudfenbung ber meiften englischen Begleiter uub Begleiterinnen, ben Sofftaat feiner Gemablinn faft auf mor= geulanbifche Beife eingerichtet baben. Geinem Comager, bem Ronige von England, fchidte er foftbare Gefdenfe und blieb lange mit ibm in febr freunbicaftlichen Berbaltniffen; bod tamen Blane gegen Frantreich, ungabliger anderer Buberniffe ju gefdweigen 4, icon um bes: willen nie jur Ausführung, weil bie inneren Angelegenheiten Deutich= lande, auf melde Briedrich feit fo langer Beit nur aus ber Rerne ge= wirft batte, felbft einer grundlicheren Anordnung und Seftftellung beburften.

Su biefem Bueck ertel bet Raifer, bale nach feiner Bermüslung, auf ben 15. Magnit 1255 einem Reichstag nach Meinz, undehen abgabrieche fessen wir jeher Beziehung wischiger wart alst iegend gabriecher bestucht und vor Beziehung wischiger kapte alst geber 1184 dernalle im Walmin heit? Best erstigen 20 eber gar 85 Bürsten und Breistenn 12,000 Obte und unzehliges Beit. Bit einem gehörten bei Erzissische vom Wallag, Arter, Klin, Belancen, Wagerbeurg um Salgieurg bei Bischied vom Bamberg, Degendeurg, Beglang in Bischied, Best Best Bischied, Rambing, Web, Zoul, Berbun, Itterde, Müntler, Daudsrich, Raumbung, Boslan, Web, Zoul, Gerbun, Ittreck, Müntler, Daudsrich, Raumbung, Boslan, Web, Zoul, Berbun, Utreck, Büntler, Daudsrich, Raumbung, Boslan, Web, Joul, Berbun, Itterde, Buntler, Daudsrich, Daumbung, Boslan, Web, Zoul, Berbun, Bert Gereffung in ein, is Wickle vom Sachen, Baltern, Busbank, Akarthen und Sottringen is der Wildsper won Sachen, Baltern, Busbank, Akarthen und Sottringen is der Wildsper

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bierille, J. 88—90. — <sup>1</sup> Godofr. mon. — <sup>1</sup> Matth. Paris, 285. 80d. ben Könige von Bugland lief er kind fogur, ben geberen Gönip mor akrunist örtnisch ber Gallen, ben geberen Gönip mor akrunist örtnisch ber Singere, nerfohr ert ben 12. gebruar 1238 par Stell fang inchern undriftelistlig Gordenung, ber jung in Raeenan flats. Booch. chron., 50. Pirri Siedin, I, XXX. — <sup>4</sup> Giefe barüser Matth. Par., 288. – <sup>8</sup> Sfürt, 11, 200. Melbom, hist. due. Brunsv., 2013. Erfurt. chron. S. Petrin, Salisburg. chron. Alber., 556. Elwang. chr. Rudberti ann. 786. — "Mug bie Teenbaren unsern eingelaben. Chr. Ital. Brech., 154.

1235 grafen vom Rhein und von Sachfen; bie Markgrafen von Meißen, Branbenburg, Baben u. f. w.

Bundterft murbe von Allen wiederholt beschoffen umb bestätigt: da heinrich ber Jänger sich ber Krone unwürdig gezigt umb ihr nach Ertemutuß jeines Unrechte ichhe entigst habe, so jen er nach bem Untspielt bes Kaliere und aller Stänter nicht mehr König umb ber ihm destjeiter ihn aufgebofen. Spieruf kan webschiefuld bei Wahle Konnade zum beutschen ablige in Antergaug, ward aber erst im Jahre 1927, anerfannt umb bestätigt in umb ert gim.

1237 anerfannt und beftatiat 1. Nicht minber wichtig und ichwierig mar bie Anordnung ber Angelegenheiten bes melfifden Saufes, wovon bier nochmals und in un= getrenntem Bufammenbange bie Rebe fenn muß. Rach bem Tobe Beinriche bee Lowen theilten beffen brei Gobne, Beinrich, Otto und Bilbelm, Die paterliche Erbicaft in ber Art, bag Beinrich Stabe und bie Befigungen in ber Wegend von Bremen, Dito Braunfdmeig und 1213 Wilhelm Luneburg erhielt 2. Der Lette 3 ftarb im Jahre 1213 und binterließ von feiner Gemablin Beleng, ber Schwefter Ronig Balbemare II von Danemart, einen neunjahrigen Cobn Dito, fur welchen erft Raifer Otto und nach beffen finberlofem Tobe Pfalggraf Beinrich bie Bormunbicaft fubrie, ober vielmebr alle Befigungen feiner Bruber und feines Reffen einftweilen fur fich in Befchlag nahm. Beil aber bes Pfalgrafen einziger Cobn ftarb, und ibm feine Soff: nung blieb noch andere ju erzeugen, fo betrachtete er feinen Reffen Otto, ben jest allein noch vorhandenen mannlichen Abfommling Beinriche bes Lowen, ale ben rechtmäßigen Saupterben bes grofivaterlichen 1903 Gigenthums und trat ibm bies im Jabre 1223 nebft ber Sauptftabt Braunfdweig ab 4. Desgleichen überließ er ihm alle Guter, welche er in Sadfen von Bifchofen und Rirchen als Leben inne batte. Sievon nahm man in jenem Mugenblide, bei ber Entfernung bes Raifers und ber Jugend Ronig Seinriche, pon Reiche wegen feine Renninin: 1227 ale aber Bfalggraf Beinrich im Jabre 1227 ftarb, fo traten Unfbruche manderlei Urt berpor.

Erftens verlangte ber Erzbifchof von Bremen Stade und bie umsliegenben Leben, auf ben Grund eines im Jahre 1219 mit bem Pfalge grafen geichloffenen Bertrages , wodurch ihm jene Besthungen nach veifen Tobe zugebrochen waren.

Bweitens behaupteten bie beiben Tochter bes Pfalzgrafen (Irmengarb, welche ben Markgrafen Geinrich von Baben, und Agnes, welche ben Bergog Otto von Baiern geheirathet hatte), bag ihnen, als Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daeen meiter unten ju 1237. — <sup>2</sup> Melbom, hist, duc, Brunsey, 204. Lunch, chron, Leiba, 175. — <sup>2</sup> Orig, Guelf, Hi, S28. Milgiem fer je bid genefen, bag fein Gittef um bert Berimenseitet, Riddagah, 355. — <sup>2</sup> Orig, Guelf, 19, 10–30, Albert, Stad Bardev, chr., 218. — <sup>5</sup> Banig, Reicheardip, cont. II, Rith, 4, Abfifan. 5, von Bremen, Urf. 16. — 19, Toliner, 333. Corrors, Stat.

tommlingen ber alteren Linie, bas Erbe gebuhre, und Otto, ber Gobn 1227 eines jungeren Brubere, fie hochftens von bem Lebn, feineswegs aber

vom Allobe ausschliegen fonne.

W.

Dittens trat ber Kalfer auf und betrachtete nicht allein manches Lein als bem Reiche erbfinet, sondern brachte auch (was noch wichtiger war) jene Aufpruche ber Martgräfin und herzogin thells durch förmtlichen Kauf an fich, theils burch Laufch gegen andere Befigungen in Schwaser.

Den Allem widerfrechend, befanister Otto von Braumfarmigntine junger mannitele Einie felikte, slefth eir vollem Gigerthum gin Allebe, alle ülteren weiblichen Linien aus; mithin seen die Ausprückschart Buchnen und des Kaisers dellig ungegründer. Heren den ten aber deirer und König Schurich um so weniger Rücksich nehmen, da sie der winsigten, in Gadien, besonderst auf Kosten der Weiler, sie Bunte zu erureren 1, umd de den der nach deutschen Den erste flessuffen den verber den den der der der der der der der lengtisst König dentriche (dem es da aus heinder zu ersten Korber) vereitelte im Jahre 1227 der tapfere Bilderstand der Bürger von Braumfärerle

Bitt gribfrifder wurden bie Berhaltniffe für Otto, als er nach ber Schlacht von Borubbveb ver Inder lang gefangen blieb, bie meiften seiner Dienstmaumen fich unadhängig zu machen juchten und der Gribfichof von Magbeburg nehl dem Bifchofe von Salberstadt underfrücklich mit Aultimunn Kofin derfriche) in feine Endert

einfielen.

Weil ibn aber feine neuen Schwager, Otto und Johann von Braubenburg, nebit ben Burgern Braunichweige unterftusten, fo ging felbft ein gweiter, in Gefellichaft Ottos von Baiern unternommener Bug ohne Gutideibung vorüber, und bas fur feine gofung gegebene Laub abgerechnet, verlor Dito ber Welfe nichts von feinen Befigungen. Doch murbigte er bie ftete uber ihm ichwebenbe Gefahr febr richtig 2 und ließ fid besbalb weber burch ben Bapft Gregor, noch fpater burch Ronig Beinrich bewegen, irgent etwas wiber ben Raifer vorzunehmen. Mur gegen ben Ergbifchof von Bremen verfocht er feine Unfpruche mit gewaffneter hand. Benes verftanbige Benehmen gewann bes Rais fere Bertrauen fo febr, bag er icon im Geptember 1234, nach bem 1234 Buufde mebrer Furften, ben Batriarden von Aquileja 3 (ober feinen Bruber, ben Bifchof von Bamberg), ben Ronig von Bohmen, ber Laubgrafen von Thuringen, ben Martgrafen von Branbenburg und einige Cble ale Schieberichter uber alle Streitpunfte gwifden ben Belfen und ben Sobenftaufen anerkannte und fich ihrem Spruche un= terwarf. Die Unruben in Deutschland vergogerten indeß ben negillop

 $<sup>^1</sup>$  Sachfenfpiegel 1, 22 - 31. Orig. Guelf., IV, 10 - 40. -  $^2$  Rymer, Foed., I, 1, 106. -  $^3$  Orig. Guelf., IV, 141.

1235 Abidluß, und erft jest, auf bem Reichstage in Daing, übergab 1 Dito bem Raifer mit gebogenem Rnie Braunfdweig, Luneburg, fo= wie all fein Gigenthum und empfing baffelbe fogleich aus beffen Banben ale ein Bergogthum und ale ein fur Gobne und Sochter erbliches Reichelebn gurud. Ferner überließ ibm Friedrich ben Reichegebnien in Goslar und gab feinen Dienftmannen (Minifterialen) alle Recte ber Reichsbienftmannen, Singegen entfagte Dito nochmals allen Unfpruchen auf bie Beinrich bem Lowen abgenommenen ganber und aller Berichtsbarteit über bas Bisthum Silbesheim. - 3m nachften Rabre wurben endlich auch bie Berbaltniffe mit Bremen wegen ber Graficaft Stabe aufe Reine gebracht,

Digleich alfo ber Raifer bie von Ottoe Muhmen erfauften ober ertaufdten Univrude unmittelbar nicht geltenb machte 2. ließ er boch feinem treuen Unbanger, bem Markgrafen Germann V von Baben, bas Deifte von bem, mas er ibm bafur gugefichert batte. Auch lag Friedriche Saubtvortbeil gang mo anbere, namlich barin: bag endlich einmal burch freien Bertrag (und nicht, wie geither fo oft, burch Un= magung von einer und burch Gewalt von ber anderen Geite) bie Rechte und Anspruche ber beiben machtigften Familien Deutschlanbs feftgeftellt wurben.

Und aus biefem Bertilgen alles Streites folgte wieberum; ban ber Raifer Schwaben, Gliag nub feine übrigen Befitungen und Leben im fublichen Deutschland rubig behaupten, faft in Familiengut verwanbein und ben alten Grundfas umgeben fonnte, wonach fein Raifer ober Ronig ein Bergogthum fur fich behalten follte. Ja bie gefamm= ten ftaaterechtlichen Berhaltniffe Deutschlande (welche fich feit vielen Sabren burch blofe Thatfachen und burch eine feineswege von Gefeten befraftigte Entwickelung umgeftaltet batten) gewannen in biefen 3ab= ren, inobefonbere burch bie Beichluffe bes mainger Reichstages, eine neue Gestalt und eine auf Jahrhunderte binaus folgenreiche und barum balb vermunichte, balb gepriefene Richtung. Bor aller weiteren Benrtbeilung muffen wir erzablen, mas feftgefest murbe.

Der Raifer gab im Januar 1232 ju Ravenna und im Dai beffelben Jahres zu Ubine zwei neue Gefete, woburch biejenigen gum Theil bestätigt murben, welche Ronig Beinrich bereits ein Jahr guvor obne genugenbe Bollmacht ju Borme erlaffen batte 3. 36r Baupt=

fubalt ift ber folgenbe:

In feiner Stadt burfen bie Burger aus eigener Dacht Genoffen-

Orig. Guelf., IV, 3, 49 Anon. Saxo. 128. Rehtmeher, Chron., 473. Periz, Monum., IV, 318. — 2 Schöpfl., Hist. Zar. Bad., 1, 310. Corner, 880. 1226 nahm Otto Stabe mit Gewalt. Wolter, 59. - 3 Schannat, Worm., Urf. 119-121. Die Urfunde bei flied, Cod., 1, 384, ift vom April 1232 aus Mquileja. Der Abbrud in ber Historia diplom. Norimb., II, 64, ift aus Ubine vom Mars 1232. Es wurden mehre Ausfertigungen gewinficht nub bewilligt, woraus fich auch fleinere Abweichungen und Lesarten erflaren. Böhmer, Reg., 149.

er er . 1

fcaften, eibliche Berbindungen, Bunfte u. bergl. errichten. Der Ronig wird biegn bie Erlaubnig nicht obne Befragung bes herrn ber Ctabt, ber Berr ber Stadt nicht obne Befragung bes Ronias ertbeilen. Freibriefe, welche biefem Grunbfate wiberfprechen, und alle in ben Stabten ohne Buftimmung ber Ergbifcofe und Bifchofe eingefesten Beborben und Obrigfeiten fint aufgehoben. - Runftig follen feine Bfahlburger mehr gebulbet, feine eigenen Leute ber Furften und Bralaten obne beren Beiftimmung in bie Stabte aufgenommen, fein Beachteter bafelbft gefcutt und jebes Gut gurudgegeben werben, welches Die Burger etwa jeuen Furften und Bralaten entriffen haben. Die Stabte barfen ibre Berichtebarfeit nicht eigenmachtig ausbebnen, ober Unverpflichtete mit Gewalt ju ihren öffentlichen Arbeiten und Bweden beigieben. Burger in faiferlichen Stabten gablen von ihren auger= balb bes Stabtgebietes liegenben Gutern an beren Berren bas Berfommiliche, werben aber von biefen nicht mit neuen und ungebuhrlichen Abgaben belaftet. - Diemanb wirb gezwungen por einem anberen Gerichte ale bem feinigen ju erfcheinen; Diemand barf ohne geiftliche Beiftimmung auf Rirdenlande eine Burg erbauen. Geine Rechte. Freiheiten, Gerichtsbarteit u. f. w. foll Beber ungeftort geniegen und inebefonbere fein altes Recht burch neue Boll : und Dungberechtigun= gen verlent werben. Raiferliche Begmte burfen bie eigenen Leute und Bafallen, welche gn ihren herren gurudfehren wollen, nicht baran binbern. Done Beiftimmung bes Lehnsberrn wird fein Bfanbrecht an Lebnautern bestellt; ber Bind in Gelb, Wein, Betreibe ober anberen Dingen, welchen bie Banern übernommen haben, wird erlaffen und nicht weiter erhoben 1.

Diefe Beftimmungen murben in Frauffurt am 11. Februar 1234 1234 von Ronig Beinrich, furg bor bem öffentlichen Bruche mit feinem Bater, theils nochmale bestätigt, theils erweitert und festgefest 2: Beber, bem Berichtebarfeit gufteht, felbft ber Ronig, foll monatlich vier Berichtstage halten. Der gurft, welcher bies unterlägt, gabit 100 Mart Golbes; ber Graf, welcher nicht nach ben Rechten ber Lanbichaft urtelt, 100 Mart Gilber; und breimalige Berurtheilung in biefe Strafe giebt ben Berluft ber Berichtebarfeit felbft nach fich. Diemand barf Febbe erheben obne vorbergegangene Anfunbigung; ja ein Furft, welcher bem anderen Gewalt anthut, ohne vorber Rlage gu fuhren 8, zahlt 100 Mart Golbes; ein Graf ober ein anberer Coler 100 Mart Gilber. Ber burch vollgultige Beugen überführt wirb, er habe ben feierlich angeficherten Frieben gebrochen, verliert bie Sanb.

Sieran reibte fich nun bas auf bem Reichstage von Daing öffent: lich befannt gemachte berühnte Befet aber ben ganbfrieben 4, wor-



<sup>1</sup> Census - quos rustici constituerint, se soluturos, relaxentur et ulterius non recipiantur, wenn es anbere richtig überfest ift. - 2 Alber., 548. - 3 Absque praecedente querimonia. - 4 Comment. Götting. von 1780, p. 24. Abhanblung von Gatterer.

1235 aus wir, mit Uebergebung bes bereits Angeführten, Folgenbes auf:

nehmen:

Gritten. Gundrit sid, ein Sohn gagen seinem Bater und weit von bei fran und prei umerwerftlichen sendacen Wähmerte jende Berecke überrührt, so berliett er unwiederstringlich sein währeligke und mitterliege und mit der den ab eine Grunde und mit der Grunde und gegen den Arie des Butters, oder nimmt er fin gefangen, o weite er für immer ehre und recklich, und verähltstignstägt getrattijt alle Keilnehmer. Der nächste Armanthe leiter die Untlage für dem Gefangen und högfalt die nörtigen aber deit untlage für dem Gefangen und högfalt die nörtigen Gerecke bereit.

Bueitens. Alle feit bem Too Sourigs II erfebte 3flet werten auf bem alten Sag temößigt; alle feitem ohne geförige Grlanbrüg angelegten Mungfälten wemichtet. Wer unberechtigt 30l erebet, vollen feit in Errafgerrätzer, wer auf eines Anderen Mannen latighe Mung föligt, wie ein Baligmunger beftent. Gesend darf Riemand ohne Reichsvollungs der der gegen, ober Geleitsged verlangen. Wer der ungenigende Geleite geben, ober Geleitsged verlangen. Wer ern Mehrengen zu fahren, verliert nach perinntigen Bergefen fein Recht und volle außerdem geftraft. — Selfer von Raub und Dickfligt der Kalier gestoffener Sechen geben der efte Mat doppelen Erigs und vertren das zweiter Mat wie Räuber und Diebe behanbelt. — Ohne Rechtspruch gitt eine Mänuber und Diebe behanbett. — Ohne Rechtspruch gitt eine Mänuber

Drittens. Wer Burgen ober Stabte bauen will, muß bie Roften aus eigenen Mitteln bestreiten und barf bagu weber bas Gut feiner Landleute in Anfpruch nehmen, noch, bei Strafe bes Strafentaubes,

Boll erbeben.

Bietrens. Weltliche und geiftliche Gerichte follen in ihren Areifen ungefehr einfram bleiben und bie Rirchenvögte bei harter Strafe, ibrer Pflicht nachkommen. Wer Archenvogtes (advocati) willen angreift, wird geächtet und erfetz breifach ben versurfachen Cachen.

Täuftens. Tede Afch wird bei Timulia gesprochen umd Keiner devon geförf, etwore er bie gefeilichen Exrefin gold umd dem Nichte überdaupt Genüge leiftet. Wer mit Geddeten Werkert bei umd bie fichüge, verfällt in biefelde Afch. Wöhrerigen fich die Schutzigen, fo bietet nann bes Königd und bed Nichte Wocht gegen sie auf, verbrennt ihre Juffer, reift die Museum der Endte nieder und explosigl durch die

harteften Mittel unbebingten Behorfam.

Sechstens. Bochwofe ausgenommen, foll Jeer fein Necht wor ben Richter fugen, bei Berling lider eigenen Ansprüche und boppeltem Schaenerishe. Mit zweien Zeugen beniesener Lamfriedenstorug zieht bie Alch mad fich; war Iobildfiga bamit verbunden, so geht es an Alei nud Girt. Dur wer auf seinen Alegan gar fein Nocht erbalt, mag fich jur Weber spien; aber er soll vorber die Kebbe offen ans jagen und bie berfriedern Tage balten. Siebentens. Ge foll ein freigeborner Hofrichten angeltellt were 200von und, foferne er feine Bildet fube, mimbeflage ein Age in all met bleben. Gr figt — Sonne und Beftlage allein ausgenoumen täglich zu Gericht und urteit über alle angedenben Allagen, nur nicht über Leich, Nicks, Gut und Lebu ver Kürften und auderre hoher Bafallen. heireiber eichter ter Agiere felhe, und von ihm mirb überbaupt jere Acht und jere Aufbedung ber Acht beflätig. Dem Hofrichter und veile fiede im Sofriebe und pauer ein falle, damit ei fein, im Ball er seine Politat und erfüllt, an ben Leich gede. Diefer foll aufferteiben: de Allagen, Borladungen, Utrel, dechungen, Bernfungen u. bergl., damit das Gericht sich steue derfechten und pein gerteibe verber fone.

Biele von bleien Geschen erscheinen, indefeionbere sofern fle bas bürgerliche und peinliche Recht betreffen, als offenbare und unfangbare Befferungen, tvogegen bie andgestrodenen ober vorbereiteten Bereauberungen bes Staatstechts großentheils hart find angeflagt tvorben.

Dan fagte namlich, jeboch nicht fowohl bamale ale in neueren. burch anbere Erfahrungen belehrten ober boch angeregten Beiten: "Die altbeutiche Freibeit, welche leiber icon manchen Ston befam, wird baburch gang untergraben. Statt eines gleichberechtigten Bolfes treten unnaturlide Abitufungen bervor; flatt bei Lanbesgemeinen entfteben Berrentuge, und ber Ronig ber Deutschen bat fich in ein blofies Dberhaupt von Fürften und Lehnstragern verwandelt. Und bies nicht cinmal zu eigenem Bewinne: vielmebr find feine Rechte iebt geringer ale ebemale und muffen burch bie machfenbe Ilnabbangigfeit ber Rurften von Tage ju Tage abnehmen, bis fich bas berrlichfte aller Reiche in unbebeutenbe Infeln fleiner Beberricher auflofen wirb. Die bem Raifer wegen Erbobung ber geiftlichen Rechte bereits oben gemachten Bormurfe febren bier in verftartem Dage wieber (obgleich man vermutben tonnte; er babe bie geiftliche Ariftofratie miber ben firchlichen Monarden gewinnen wollen) und ein überaus gewichiger Borwurf tritt neu bingu: er bat namlich, alles Ginnes fur Freiheit und fur ble ber Beit angemeffene Entwidelung ermangelnb. bas Mufbluben ber Stabte und bes Burgerftanbes gehindert und, auftatt mit feiner gangen Dacht (foon bes eigenen Bortheils wegen) auf ibre bie achten Denicheurechte allein vertheibigenbe Geite gu treten, iene Sprannei ber fleinen, gegen ibn immerbar und nothwendig uns baufbaren Rurften und Bralaten unterftust." - Bur Biberlegung ober boch jur Berichtigung biefer Unficht lagt fich inbeg Folgenbes anführen:

225 barin gerabe bie Beiobeit bes Raifere. Diefe bielt ibn von jener übertriebenen Berehrung bes Gleichartigen ab, weiche fcon fo manden berühmten Dann gn Diggriffen verführte; fie bielt ibn ab, bas Bortreffliche nur in einer, gulest immer gang willfurlichen Form au erbliden und fich mit einem funftliden Daden beffen abaugnalen. mas fich nur (aus ungabligen Grunden und Beraulaffungen) frei entwideln fann und an jebem Orte anbere entwidein ung. Satte er Reapel germanifiren, hatte er Deutschland fo wie jenes Reich bebanbein wollen, welche Berfehrtheit mare bies gewefen! - Sievon - weuben aber feine Wegner ein - ift gar nicht bie Rebe , fonbern bapon; bag er eben bas acht Deutsche verfannt und, auftatt fur beffen Erhaltung, Ernenung und Entwickelung mitgnwirfen, nur bie eigentiich undeutichen Reime und Bestandtheile bervorgehoben und begunftigt bat. - Diefe Behauptung ift zuvorberft infoweit unrichtig, ale fie ben Raifer allein fur alles bas verantwortlich macht, mas man in ben öffentlichen Berbaltniffen Deutschlanbe tabelt mabrent es nicht ichmer fallen murbe, auch einmal ben (gleich einseitigen) Beweis ju fubren: bag allein bie Rirche ober allein bie Stanbe baran ichnib finb. Mithin burfte, ber Babrheit nach, bie etwaige Schulb feinem ber Ungeflagten gang aufgnlegen, foubern bochftene unter fie zu verthei= Ien fenn.

So wenig aber ber Kaifer Alles allein getham bat, was Einige im vorrerfun, in venig biate er allein alle's das finm fannen, was fir von ifm verlangen. "Er soll bie fonigliche Wacht burch, was fir von ifm verlangen. "Er soll bie fonigliche Wacht burch Errerbung größeren Guntbiegenthums erechteneng aum mugerechte Berfulc, fich in Beaumfaberig felluniegen, von Allen (im Wibertpruche unt is fich felb?) abe ein Einzelfun in bermes Gliegerhum bargefellt? — "Er soll bie Wacht ber Kürften beschänkten"; aber war es benn ingent wöselfich, bie felt Jahrbunderten abgefommen Auflich turchte ingenem konflich, bie felt Jahrbunderten abgefommen Auflich turchte in einem Rechtschriefte bereikelten"; als wenn ich ein ber der eines Rechtschriefte bereikelten"; als wenn ich ein wir der eine Rechtschriefte bereikelten"; als wenn ich ein verfachtenes, mit alter vertächtenes, mit aller vertächtenes genanderien und grech und bieter. Er sollte ein mich felt vertächt fieße! Doch wenn es ber Kaifer auch gefon ut

Die Gleichfeit in ber altentischen Breifeit wer nie gang undenigit; von finden von Anfang an icon Wed und Ruechte, jene an gewisse Beise über, beife untäugdort unter den freien Mannern. Aber feloft ble allerdings einst weit bestimmtere Gleichfeit der letzen in den Annbestgemeinen, redige bem einschaften Infander burdauf angemessen erigdien, fonnte bei allmößicher Gutwidelung schlechereiugs nicht sorte.

Es hatten fic ans biefer einft unnntericeibbar abnlichen Maffe bie verschiebenften Glieber, Organe, Eigenthumlichfeiten entwidelt, und eine Rudfuhrung auf jene erfte Form murbe einen gewaltsamen Tob

alles besjenigen in fich gefchioffen haben, mas bamale am lebeubig: 1235 ften und gefundeften mar. - Cowie nun ber Abel in manderlei Abftufungen fraftig uber einander empormuche, fo ibm gegenüber bie Beiftlichfeit; und in biefer Stellung lag eben eine Burgichaft, bag weber bas zeitlich Deutiche, uoch bas zeitlich Rirchliche Berr über Alles und über jebe Entwidelung merben fonne. 2Bo freie Bauern ben naturiiden Berbaituiffen gemaß bleiben fonuten, wie in Dieberfachfen, blieben fie wenigstens zum großen Theile, und felbit ber gebrudtefte Borige mar in biefen getabelten Beiten boch gang etwas Auberes als ber Cflave bei ben gerühmten Bolfern bes Alterthimus: er hatte Gi= gentbum, eine mabre Che und eine Rirde, weiche gu Gott und zur Bufriedenbeit fuhrte und gegen herrifche Gingriffe beffer founte ais polizeiliche Berfugungen. Doch bat es feinen 3meifel, bag man (gu Rolge ber auerfannten, eingemurgelten Ginnebart) fur biefe niebrigfte Menichenkiaffe im 13. wie in allen fruberen Sabriunberten viel gu wenig that und eine Berlegung ihrer Rechte viel zu wenig rngte, obgleich biefe Rechte in ben eben aufgeführten Gefeben feinestrege gang überfeben finb. Unbillig icheint es inbeg auf jeben Ball, zu verlangen: Friedrich babe im Jahre 1235 burd einen Reichefdlug alle bie Uebel vertiigen follen, welche bereits feit Jahrhunberten beftauben und noch Sabrbunberte lang mehr ober weniger fortbauerten,

Bichtiger ift ber Ginmanb: bie naturliche, nothwendige und beil: fame Entwidelung ber Burgericaften fen burch bee Raifere verfehrte Gefete aufgehalten worben. Buvorberft waren biefe gar nicht neu, fonbern im Befentlichen biefeiben, welche bereits Friedrich I burchzusenen fucte. Burbe man nun biefe beiben berrlichen Manner nicht entichnibigen muffen, wenn fie nach ben in Italien gemachten Erfahrungen eine übertriebene Abneigung gegen alle Stabte gehabt batten? Und bod ging ibr Bemuben nur barauf binane, bag man in Deutschland nicht wie in ber Combarbei verfahre. Saft jebe Ctabt hatte fich bier guerft von bem Ginftuffe ihres Lebusheren ober Bi= icofe frei geniacht und nachftbem auch ben Ginflug bes Ronige nub Raifere gang ju vertilgen gefucht; jebe war, nach altgriechifder Beife, ein vollig unabhangiger, nur burch willfürlich gefchioffene und felten gehaltene Bertrage mit anberen Stabten in Berbinbung tretenber Staat. Gine folde unter bem Scheine erhobter Gelbftanbigfeit ein: tretenbe Bereinzelung 1, eine foiche Treunung von bem beutiden Reiche: verbande migbilligte ber Raifer; er glaubte nicht, bag jebe, auch bie fleinfte Stadt reichemmittelbar fenn fonne und folle; er trat, und mit Recht, bem einfeitigen, allen Rechte und Befitftanb verlegenben Umficgreifen einer Bartei entgegen. gegen fiel es ibm nicht ein, bie auf Bertrag und freie leberein=

25 \*

¹ Quelle municipali tendenze, che sono state sempre la ruina della nostra Italia, fagt Cesare, Storia di Manfredi, I, 80.

1235 funft gegrundeten Rechte willfurlich zu vernichten, ober neue Bertrage über Stabtrechte und Freiheiten gu verbieten; vielmehr geigt bie Befchichte, baf jene unverlett in Rraft blieben und Diefe fich auf eine bochft erfreuliche, Diemanten beeintrachtigenbe Beife taglich mehrten. Inebefonbere finben wir, bag Friedrich II (fo wenig verfannte ober bagte er bie achte Entwidelung bes Burgertbume) vielen Orten Stabtrechte gab, ober bie Mechte ber Stabte erhobte 1: wir finden, bag biefe ben bobenftaufifden Raifern und Ronigen in Deutschland, felbft in ben Beiten bes binfinfenben Glauges berfelben, unmanbelbar tren blieben, mithin über ihr Berbaltuiß gu benfelben gang anbere bachten ale manche fpatere Erlanterer jeuer Gefebe, Baren Abel und Beiftlichfeit bon ben Stabten bezwungen und bie Banern in Stabter verwandelt worden, wie bies in Italien gefcab, wir hatten, ftatt bes unenblich reichen beutschen Lebens, eine bioge Burgerbemofratie erhalten, bie oft nicht viel beffer ift ale eine Abele: bemofratie und leicht gur Tpraunel ober gur Anarchie fubrt. Ber will eine ausichliefliche Abeloberricaft ohne Stabte, eine geiftliche Berricaft obne freien Abel und thatige Burger, ein erft alles Unbere, bann fich gerreibenbes und gerruttenbes Burgerthum, ober einen machtigen Rouig mit blogen Dienern, ftatt mit freien Reicheftanben? Co bat Ratur, Berftant und gottliche Bugung Deutschlaub bamale, wie ofter, von ben Ginseitigfeiten und Uebertreibungen befreit, womit mancher Bobimeinente es irrig zu erlofen mabnte.

Rachbem ber Raifer auf bie ergablte Beife feines Cobnes Empornna gebrochen, alte ichmere Streitigfeiten ber erften Saufer perglichen und beilfame Befete fur bie Bufuuft gegeben batte, ließ er auporberft am 22. Auguft 1235 in Main: einen feierlichen Danfaottesbienft balten ; bann gab er unter freiem himmel ein großes Reft, Un biefem Freubentage trug er bie nen befeftigte Rroue, unter ehr= wurbigen Bralaten, machtigen Burften, muthigen Rittern, beiteren Dichtern 2 und zahllofem Bolfe ber Erfte und Berrlichfte. Freilich

<sup>1</sup> Das Rabere in bem fünften Banbe, - 2 Gehr mahricheinlich bichtete Reinmar von 3meter (Sagen, Minnefluger, II, 202, Rr. 138, 139) um bicfe Beit fein glangenbes Lob bes Raifere:

Der trlumen triefamer hort, Gin anferhaft ber flate, ein vurgebant uf leglich wort, Gin mahter Rriftentuomes, Romicher eren grundvefte unde grunt, Bin bilbe boubethafter gubt,

Gin volliu fruft ber finne, ein fame falbebernber vruht,

Gin junge rehter urteilbe, vribes bant, gewiffer worte ein ajunt; Gin houbet, bem nie fmit bebeine frone

Bol machen funbe finer tugenbe ge lone: Dem boubte fuln wir al geliche Bunfchen lauge wernber tage: Bes herze, wes lip bag lop trage?

Des fuln wir jeben bem feifer Briberiche. -

# Damaliges Staatsrecht. Candtriede. Deutsche Sprache. 389

ist die Macht und Hertlichtet spätere Könige (j. B. Ludwigs AIV) 1226 für volltommeure gehalten und höher gestellt worden, aber wer fann im Ernst ihre willfürlich auß dem Staube erhobenen und in den Staub getretenen Umgebungen über die glanzeriche Hohelt des Kaisferthums linnestienen?

Ueber Freie ju berrichen (fo fann ein Bertheibiger jener Beit fprechen), ift icon weit mebr, ale Rnechten zu befehlen; aber unter freien gurften anerfannt ber erfte gurft, ber genfer und Erhalter bes Gangen gu fenn, und biefem Dberhaupte gegenüber, ale Bifchof, ale Rurft, ale Graf, ale Ritter, ale Burger, in eigentbumlichen Rreifen frei und unverlett bagufteben: bas mußte eine Sobeit ber Befinnung und eine Thatfraft berbeifuhren, wovon man fich bei gang veranberten Berhaltniffen faum einen Begriff machen fann. Und gur ganglichen Muftofung jenes Bunberbanes, ju ber langweiligen Ginformigfeit mander neueren Staaten bat nichts fo verberblich beigerragen, als jeue auf ber Oberflache fo glaugenbe, bei tieferer Betrachtung fo unngturliche Lebre, welche, nach unbedingter Gleichftellung bes Berfciebenartigften, nothwendig gulett-alle Rechte, ber Bochften wie ber Gerinaften, minachten und vertilgen nuntte. - Allerdinge batte jene Beit auch ibre Chattenfeite, allerdinge zeigten fic auch bamale icon manderlei und bebeutente Mangel; fie gingen ieboch nicht fomobl aus irrigen allgemeinen Grundfaben bervor, ale aus einzelnen beftimmten Beranlaffungen und Umftanben, welche eber' ein Unglud als ein Unrecht zu nennen waren und gum Theil fogar fur ein Glud galten. Go beburfte biefer reichfte und mannichjachfte Drganismus, ben ie ein Staat gebabt und gezeigt, burchaus eines geiftreichen, ftete aufmertfamen und wirtfamen, ftete gegenwartigen Rouige; und jene erften Gigenfcaften batte Rriebrich II im boditen Grabe: aber fein Berbaltniß gur Rirche und zu Italien 1 ftellten Deutschland zu febr in ben hintergrund, woburch fich bie beutichen gurften, obgleich bei minber erbeblichen Beranlaffungen, allmablid gewöhnten nun auch ihrerfeits ben Ronig in ben Sintergrund gu ftellen und ale Debenfache ju betrachten. Bon biefer leibigen Beritrung tann jeboch erft fpater

gesprochen werben; jest bemerken wir, den Faben der Erzählung wies der aufnehmend: baß jener mainger Landfriede von 1235 das erfte Gefen fil, welches in deutscher Sprache öffentlich befannt genacht

Balt hat oren, volt hat gesicht; Ir hoben runre runet von bem richen feiser nift. Ban bag ir geturret gesprechen von bem keiser fille unt überlut. Sin oren hörent bur ben walt.

Sin ougen verrent über velt, fin huote ift manifvalt, Sin merten unt fin melben biu fint ouch iminber, ban ein winbeebrut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Federigo fu, si può dir, più Italiano che Tedesco e fu un grand' uomo. Balbo, Sommario, 169.

1235 wurde 1; eine Ericheinung, welche allerbinge burch bie gefammte Ents wickelung bes Bolfes und bie bobe Bilbung ber Sprache berbeigeführt war, aber gewiß in bem Raifer, welcher fo viel fur bie italienifche Sprache that, aus gleichen Grunden ben lebhafteften Beforberer fanb. Entgegengefeste Ueberzeugungen batten, wie wohl anbermarte, biefen Schritt noch lange vergogern fonnen, wesbalb Dande, melde ftreng gegen ben Inhalt bes Befetes ipreden, burd bie bodit folgenreiche und wichtige Form verfohnt merben founten.

Radbem ber Raifer aber auch ben Inhalt jenes Befeges wiber Ungeborfame und Friedenobrecher obne Rudfict auf Stand und Burbe 2 ftreng gur Bollgiehung gebracht und manches Raubichlog gerftort batte, bielt er am 1. Rovember einen neuen Reichotag in Mugeburg, mo Ronig Wengestav I von Bobmen, gegen ben Empfang von 10.000 Mart, allen Unipruden entfaate, welche er fur feine Bemablin Runigunbe 3, bie Tochter Ronig Philipps, auf fcmabifche Buter machen fonnte; ein Unfprnch, melder mit bem oben ermabnten ber Todter Rfaligraf Beinriche auf welfifche Guter gang gleicher Art war. - Den groften Theil bes Bintere verlebte ber Raifer unter

mannichfachen Geidaften in Sagenan.

Sier ericbienen bie Grafen Raimund Berengar IV von Brovence und Raimund VII von Touloufe und leifteten ibm fur ibre Befigungen ben Lebnoeib. Bener hatte, obgleich 50 Jahre alt, Die Ritter= murbe noch nicht empfangen, weil ber Aberglaube obwaltete, baf bie Blieber feines Sanfes balb nach beren Annahme fturben. Best aber hielten es feine Schwiegerfohne, bie Ronige von Fraufreich und England, fur ungebubrlid, bag ibr Cowiegervater nicht Ritter fen, und permochten ibn biefe Burbe aus ben Sanben bes Raifere an empfan-

<sup>1</sup> Godoft, mon. Liter. Angeiger, Bb. V, S. 343. Schunf, 1, 353. Die Rachricht in bem Erften lautet fo bestimmt und legt solchen Nachbeuch auf bad Reue und Ungewöhnliche ber Mohreyet, bag negative Grube ibr Gewicht vere und ungewöhnliche ber Mohreyet, bag negative Grube ibr Gewicht vere lieren. Daß der Abschnitt von Emporung eines Sohnes in der deutschen Ur-lunde voran fieft, spricht nicht gegen, sondern bei den damaligen Berhälfen niffen far ihre Mechteit, und auch sonst lass fich viel wider die im Uedrigen fcharffinnig burchgeführte Unficht Schonemanne (Spftem ber Diplomatif, 1, 300) beibringen. Gobofrebus wollte mit feiner Rachricht boch irgend etwas fagen und bezeichnen. Minbeftens bag neben ber lateinifchen Urfunde auch eine beutiche Ueberfestung entworfen und befannt gemacht warb. 3a lange vor Diefer Beit mußte man bie Befege fcon verbeutichen, fobalb bae Bolt (welches fein Latein verftand) fie kennen und befolgen follte. Seitbem eine beutiche Ausgabe ter Urfunde von 1236 in Dortmund aufgefunden und burch Thierich (Worftemann, Mittheilungen II, 4, 507) grundlich erlautert ift, feitbem Berg (Monumenta, IV) alle Terte fritifch mitgetheilt und gepruft hat, haben bie fruberen Gegengrunde fast alles Gewicht verloren, und ich fimme Eichhorn bei, welcher fagt (Heber bie Rlaffen ber Freien im 13. Jahrhundert, G. 368): Es muß angenommen werben, bag eine amtliche leberfetung bee Lanbfries bene gleichzeitig mit ber Driginalaussertigung abgefaßt ift. — \* Salisb. chron. Pappenheim. — \* Sie fart 1248. Cosmae continuatores. 372.

Bon Marburg wandte fich ber Raifer, überall thatig einwirfenb und ordneub, erft nach Robleng und bem Niederrhein, bann nach bem

Elfag und Schwaben, enblich nach Augoburg.

Bier wartete feiner ein fo wichtiges ale unangenehntes Befcaft. Rachbem Leopold VII von Defterreich am 28. Julius 1230 in G. Ger= 1230 mano geftorben mar 3, verfchworen fich bie nach volliger Unabhangig: 1235 feit ftrebenben Lebne: und Dienftmanner gegen feinen Cobn Friedrich, beraubten ibn ber vaterlichen Schate und vermufteten bas Land nicht minber ale bie gleichzeitig einfallenben Bobmen. Gie fanben aber an bem neuen Bergoge, welcher mit Recht ben Ramen bes Streitbaren erhielt, einen Gegner, fraftiger, ale fie erwartet batten, und wurben icon im Jabre 1231 von ibm gezwungen, einen barten Frieden angunehmen und fur beffen Beftbaltung Beigeln gu ftelten. Aber jener ungerechte Angriff und biefer unerwartet gludliche Ausgang trugen gewiß bagu bei, bem Charafter und ben Unfichten Friedriche eine einfeitige, gewaltsame Richtung zu geben, welche ibn gu fcweren Diggriffen verführte und in barte Unfalle verwidelte. Er mar ein Dann bon ber bodften Thatigfeit und größten Unerfdrodenbeit, von unbefdrantter Rriegeluft und von rudfichtelofer Rreigebigfeit gegen feine Rrieger, welche Gigenicaften ibn nicht blog feinen Dachbarn, fonbern auch feinen Unterthanen furchtbar machten. Dagegen mußte er faft

<sup>1</sup> Godofr. mon. — 1 Wurdtwein, Nova subs, VI, 24, 45. Ravn. μ 1236. Rohte, 1727. Alber, 538. — 1 Rich. S. Germ, 1022. Hern. Albab. Pappenh. Neuburg. chr. Gattula, II, 453. Mellic. chron. Alber., 536. Mellicr, 147. Redy. Defterricitique (κήφιδήκε, 92).

1230 nirgende Liebe zu erwerben, und bie Gerechtigfeit, welche er ubte,

Chenfo menia Manigung und Billigfeit foll er gegen feine nadften Bermanbten bewiefen haben. Ale Darfgraf Beinrich ber Er= lauchte feine Schwefter Ronftange geheirathet hatte, fam er (fo wirb ergablt) Rachte mit blogem Schwerte por ibr Bette und zwang bie Unbewaffneten, ihren anerkannten Rechten auf Beirathegut und Mus: fteuer gu entfagen 2. 3g er beraubte feine eigene Mutter Theoborg ibrer Guter und betrobte fie mit Befanquig und forperlichen Digbandlungen 3, weshalb fie erft jum Konige von Bobmen floh und bann berfonlich bei bem Raifer Gulfe fuchte 4. Ueberbaupt murbe ber Bergog por biefem angeflagt von feinen Bermanbten, bem Abel, ber Beiftlichfeit, ben Burgern und ben benachbarten Furften, und welcher Bergebungen ber Raifer felbit ibn beidulbigte, zeigt beffen Darftellung, "Wir luben ibn", fo beißt es bafelbft 5, "zum Reichstage nach Rapenna und perfprachen ibn mit paterlicher Liebe aufzunehmen; aber er, ber Nachftwohnenbe, verweigerte bie Ericeinung, mabrend Biele nicht ohne Roften und Unftrengung aus entfernten Gegenben anlang: ten. Cheufo lebnte er unfere Aufforderung, bag er nach Aquileja tommen moge, auf finbifche Beife ab, welches wir inbeg bem Leichtfinne feines Altere gufdrieben und uns nach Portenau, feiner eigenen Befinung, begaben und ibm gutraulich fagen ließen: wenn es ibm befdwerlich erideine une in Reicheftabten gu feben, moge er une wenigftene bier nicht ausweichen. Auch wollten wir (fo viel lage une an

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Austine, chr. ap. Pezium, I. 683. Bein. Noric chr. Austrine, 684. Henschach, 719. Chron. Udalr. Aug. Fridericus studie egerst, injudiciosus fuit, raptores ditexti, claustra, oceanoia vectigales feetl, propter quod civitates et ministeriales ipsum reliaquentes imperatori adhaeserunt. Chron. novum in Jennapre Mitchi, 1827, 78; 7. 78. Madar., V. 15. Claustra uno dei trumpi feetle — et diripuit. Sametunes chr., 638. — <sup>2</sup> Diet wird von Griptter, Orderurid, Orficialet, II, 428, afdagart, voi mande Gwenfilm fölsvejen; jete ben Raifer founte ib Magage och wold ungefragar fem. — <sup>3</sup> Papenheim. Ständelt. Dresd. Chron. 31 1266. XXXIII, 609, die Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüting and Stütting and Stütting and Stütting and Stütting and Stüt

feiner Kreuntischeft und de guddige Geffunungen begeten wir gegen ihnde gerecht Rales, reider unfer Gebn Spirich vergen des fichighiegen Gefrachsgungs sieher, bestelligen, ihm 8000 Auch aus unternüberen Stirchteibaures sieher, bestelligen, ihm 8000 Auch aus unternüberen Butten zu Michn meber diese Gutte, nach das Jurtauen, welche wie form auf unseren Diese Gutte nach benach betweisen, inden mit Gerbarten berugen, baren er verlangte bei diese Gebenfelt auf um Serbariam berugen, sondern er verlangte bei diese Gebenfelt auf um gestemente Beise 2000 Mart ju seinem erdebendigen Kriege gegen Ungern umd Wöhnen 7, fusfet den Nacht wieder und aufgurtzen, verans fich mit Krieg Gebner der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte bie Geschaufte und der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Beit Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Beit Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Beit Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Beit Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Beit Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte Geschaufte der Verzig vom Wosinen iberfauber, nachte der Verzig vom Wosinen iber der Verzig vom Wosinen iber der Verzig vom Wosinen iber der Verzig

Der Kaifer (enigegnen hierauf bes dergesst Arthebiger) hot um ews gereichen Auflägern teichfinnig debes gegeben und Wahres umd Satiches in feine übereiftigt, parteilise Darfiellung aufgenommen, um die Schuld bes derzogs zu verzeigbern, fein Land zu theiten, deer bas Beste für sich zu befalten. Siedung weire seine Sammacht überneisgend, Bairen eng eingeschießen um der obere allere Gingänge Satliend, geworden. Mich minter geigt der fydiere Plan bes Anliers sich mit dertend von Orlektreich zu verbeitaten, wie gern er feinen ambren

Aufpruden auch Erbrechte zugefellt batte 2,

2220 ben Fergigen Otto vom Baiern und Vernibatd vom Attruffen, seine nu Richtu vom Affan will Banderg ut, Albertrug man im Junien 1256 bir Boldigfung ber Aftit und bei ber allgemeinen Ungunien 1256 bir Boldigfung ber Aftit und bei ber allgemeinen Ungurierberfigt ist Ginnobper mit ben Gergage betannen jene bas kand bat in ihre Genati und bestien beiten fie betannen inne bas kand bat in ihre Genati und bestien beiten fie bei ber ber bei ber ber Beiten bei beiten bestien beiten beiten beiten fie Leufsstand bei bei beiten jehr erreicht umb bernbeit; fer mir ibn aber and Atalien begleiten, miffen in aller Kritze Greigniss berücht werben, beide in beifen Beiten an bem norböhlichen Ende ber derfüllen Bett vorfeite.

Die Breufen, ein Bolt lettifden Stammes, lebten feit geraumer Beit an ben Ruften ber Oftfee in Berhaltniffen, bie ebenfo weit uber pollige Bilbbeit erbaben, ale pon achter Bilbung entfernt maren. Ibre Rleibung bestand and Belgen und aus grobem Bollen : ober Leinengenge. Gern trauten fie Pferbemild und agen Pferbefleifch 3, wogegen fie erflaunten, bag bie Deutschen Gras (Gemife nämlich und Rrauter) agen, alfo, gleich ben Thieren, in Bilbniffen Dabrung fanben 4. 3brer Pflicht gegen freundlich aufgenommene Gafte glaubten fie erft genuat zu baben, wenn fich biefe mit ihnen im Bettetrinten übernommen hatten. Speere und gangen waren ihre alteften Waffen : Bogen und Armbruft lernten fie angeblich erft burch bie Deutschen fenuen. - Weiber wurben gefauft, wie Dagbe gehalten und nicht einmal mit ju Tifche gezogen. Die Preugen übten Blutrache und brachten fich bei großen Ungludefällen nicht felten um. Reiche liegen fich mit ihren Baffen, Pferben, Stlaven, Dagben, Sunben u. f. m., Beringere mit bem verbrennen und begraben, mas ju ihrer Lebens: weise geborte; benn fie glaubten, bag bas Leben in einer anberen Belt in berfelben Beife wie bier fortgefent werbe. Den Billen ber Gotter erforichten fie bei allen wichtigen Unternehmungen burche Loos, ober auf andere Beife. Briefter hatten alfo großen Emfluß, und ein Drittbeil ber Siegesbeute tam gewohnlich in ibre Sanbe.

Es gab beilige Saine, welche man nicht ju bebauen, heilige Gemaffer, welche man nicht zu fischen wagte. Auch Sonne, Mond, Sterne, Bener, Gewitter, Thiere (3. B. bie Nachteule) u. bergl. waren Gegen-

ftanbe ber Berehrung.

Gingelne Berfuche, bie Breugen jum Chriftenthume zu bekehren, hatten feinen ober nur geringen Erfolg gehabt. Erft feit ber Beit Innoceng III wurden die Bemuhungen eifriger und zusammenhangen-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godoff, mon, ju 1236. 3u cinem au 27. 3unius 1236 priffigm teht skalier um betrecht afterte gange Astreya gliteitria geldesfenen Bunte wird jebre Erparafriche unterlagt, contra nos, honorem et dignitatem nostram et imperium gravia nimis et illielis moliente. Bishert 3abründer, XL, 137. — <sup>2</sup> Umfänklider von ibern ju frechen, verbiett nicht Pe Mangel au Anterfi, jederten ist Betterdung, shift im bie ibrünge, von umst befannelte 9rfühligte fehr nertig citagriffen mit in Bujag Gefeidigt Ritte auf Erriffichte vertrett ill. — <sup>2</sup> Berecht in Dusburg. — <sup>4</sup> Chron ordin Teuton, 668.

der. Beili aber bife Befehrungen bem bisherigen Gislinffe ber Peter füre yn nehr erten und mit Werfinden bes Tereberna und Befehrernd verbunden waren, so entfland der leibesfreste Bibersfrade, um die Berssifen beräusignen en gerege Konerad vom Masjoein tergefallt, dass er erst die in Lieffande entstandenen Schwertbrützer, dann die beutefden Mitter, beren Williamsferiel im Morgenature bassisch eisfgerinkefen Mitter, beren Williamsferiel im Morgenature bassisch eisfgerink-

ter marb, ju Gulfe rief.

Durch bie großen Gigenichaften bes bei Raifer und Bapften fo einflugreichen Deiftere hermann von Calta ! mar bie Rabl ber Ritter und ber Reichtbum bee Orbens ungemein erhobt worben, und auch jest marb jener Antrag, nach vorfichtiger Berathung, erft angenom= men, ale Bergog Ronrab große Lanbifriche abtrat, 11m bas 3abr 1226 gog Bermann Balf guerft mit 100 Rittern nach jenen Begen= ben. Reue Schenfungen, Freibriefe von Raifern und Bapften, Schaa= ren von Rreugfahrern famen ben Mittern ju Gulfe. 3hr Belbenmuth und bie Ausbauer ber Breugen verbient in bem langen Rampfe gleich rubmliche Ermabnung; wenn fich aber Granfamfeit auf beiben Geiten und Gigennut noch mehr auf ber Geite bes Orbens zeigte, fo berbient biefer, ber bas Chriftenthum bringen und driftlich verfabren follte, boppelten Sabel. Doch barf man nicht verlennen, bag bie Bapfte biefen lebeln ftete mit Dachbrud entgegentraten 2, und bie Anlegung von Burgen und Stabten (g. B. Rulm, Glbing, Ronigeberg, Seileberg, Marienwerber u. a. ) ober vielmebr bie Berbreitung beutschen Sinnes und beutider Bilbung fur biefe ganber im Gangen ein gro-Ber Geminn mar, und bas Chriftenthum bier, wie überall, mit Recht uber bas Beibenthum geffegt und allmablich, bon frembartigen Dangeln gereinigt, bie iconften Fruchte getragen bat.

### Elftes Sauptftud.

Um biefelbe Zeit, als König Geinrich Gefandte abschiete, mit ben 1234 Lombarben ein Bunbuiß gegen seinen Bater abzuschließen, sab fich ber Bapft nochmals von ben wiberspenftigen Röntern aufs Aeußerste besträngt.

Sie hatten bie Fefte Montalto befehr, papftlichen Unterthanen ben Cib ber Treue abgezwungen 3, Bunbniffe zum Nachtheile Gregors mit anberen Stabten gefchloffen, Rirchengliter in Beichlag genommen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sermany fiarb 1239. Ueber feine Berbeinift prieft febr und wohr Bolet, II, 364. — <sup>3</sup> Davon noch Giniged im ferh

ger 1X, 3afe VIII, Urt. 230—232, 290. Dreger, Cod., I, Urt. 191. — <sup>3</sup> Rayn, ya 1235, § 1—6. 1234, ben 24. Muguft, war Gregor in Spolerto. Gudennus, II, 69.

ben Rarbinal Rainer formlich befriegt, ben Lateran geplunbert und ben feierlichen Beichlug gefaßt; bag mit bem Bapfte fein Friebe gefchloffen und er nicht eber wieber in Rom aufgenommen werben follte, ale bie er allen Schaben und alle Auslagen erfest und ibre Forberungen bewilligt batte. - Bieruber fdrieb Gregor im Oftober und Robeinber 1234 1 fdwer flagend nach Deutschland, Franfreich, Spanien, ja in alle ganbe ber Chriftenbeit, bewies, wie im Fall einer Unterjochung ber romifchen Rirche feine mehr ibrer Freiheit ficher mas fen, und bat ban jeber Rurft und Bralat bor bem Darg 1235 Gelb ober Mannichaft zur Unterftugung ber Rirde, bes Reichs und bes beiligen ganbes nach Italien fenben moge. Diefe Schreiben, welche bie Ginigfeit mit bem Raifer wieberholt beweifen, hatten aber, ber fcon ermabnten Sinberniffe megen, geringen Erfolg, und in feiner eigenen Thatiafeit mußte ber Bapft bie nabere und fichere Gulfe fuchen. Er entband alle Bezwungenen von bem Gibe, welchen fie ben Romern geleiftet hatten, bob ben Bund gwifden Berugia, Antona, Urbino, Befaro und anberen Stabten bes Rirdenftagtes auf, verbot bie Unlegung ueuer Burgen und feste bagegen bie borbanbenen, be: fonbere Rubifofani in ben beften Stanb. Enticheibenber mar es aber, ale bas Bolf in Rom bee Rrieges und Bannes überbruffig und bie papftliche Partei baburch fo machtig marb, bag man erft vom Frieden iprad, bann Bebingungen anborte und enblich biefelben annabm. Gie lauteten: "Alle Beichluffe gegen ben Babft und Die Rirche verlieren ihre Rraft. Rein Beiftlicher wird vor weltliche Berichte geftellt ober gu öffentlichen gaften angezogen, fein Bilger auf abnliche Beife beunruhigt. Die Romer halten treuen Frieben mit bem Raifer und allen Anhängern ber Rirche." Diefer Friebe 2 ward im Dai bes 3abres 1235, alfo menige Bochen por ber Befangenuebinung Ronig Beinrichs, gwifden bem Bapfte und bem Genator Malabranta gefchloffen. Furcht ober hoffnung, welche fich auf bie republifanifchen Eigenschaften ber Romer und bie Untreue beutider Fürften gegrundet hatten, fielen fomit unerwartet fonell babin, und Bapft, Raifer und Bombarben traten jest, obne verwickelnbe Rebenbegiebungen, wieber allein in ben Borbergrund.

Schreiben vom 24. Ditober, 25. November und 5. December 1234.
 Rogerg, 3. VIII. urf. 273, 330, 333, 334. Erfurt. chron. S. Petrin.
 Rich. S. Germ., 1036. Baldassini, XIV. — 3 Griffo. Bonon. hist.
 misc. Erfurt. chron. S. Petr. Ghirard., I, 157. Clementini, I, 4, 451.

235 Long und Mantug, Bologna und Mobeng, Ravenna und Cefeng, 1235 Forli und Faenga, Gremona und Breecia, Floreng und Siena u. a. m. maren in offener Gebbe begriffen. In Placenga verfolgten und bannten fich wechfelfeitig Abel und Bolf, in Benedig und Ravenna baberten Beiftliche und Laien, und in Mantua ward fogar ber Bifchof von angeblichen Regern erichlagen 1. Dem Raifer fonnte biefe med= felfeitige Comadung aus untergeordnetem Standpunfte willfommen fenn, aus hoberem mußte fie bie Ueberzeugung von ber Rothwendig= feit feiner regelnben Ginwirtung verftarten. Babrent er aber (gemagigt und eine Ansionnung hoffent) bie lombarbifden Gefanbten, welche fich in Deutschland bei feinem Gobne befanben, obne Strafe entließ, fuchten bie Mailanber Clebbanten, Rameele, Dromebare u. f. m. ju fangen 2, welche er nach Cremona fchidte, ja fie befchloffen gulett mit ihren Freunden, alle faiferlich gefinnten Stabte angn= greifen. Weil bes Bapftes vieljabrige Bemubungen fur ben Rrieben hieburch vereitelt wurden, fandte er, um bie Beit feiner Wieberaufnabme in Rom, ben Batriarden von Antiodien nach ber Lombarbei. bamit er nadbrudlich fur bie Berfohnung wirfe 3, und balo nachber, am 28. Julius 1235, forberte er ben Raifer, ja alle gurften und Bralaten Deutschlanbs auf, um ber Chriftenbeit und ber Errettung bes beiligen ganbes willen allen Rriegogebanten zu entjagen. Briebrich antwortete: er wolle fich nach Rath ber gurften ben papftlichen Muefpruchen in ber lombarbifden Angelegenheit nochmals unterwerfen 4; boch muffe erftene bie in ben fruberen Bergleichevorschlagen auf 20.000 Mart festaefeste Entidabigungefumme um 10,000 Darf erhobt werben, weil ber ungebubrliche Bund ber Combarben mit Ronig Beinrich und ihr neuerhobener Rrieg Ausgaben und Berluft auger= orbentlich vermehrt batten. Zweitens mußten fich bie Lombarben bis Beibnachten 1235 über bie Frlebenevorfclage bestimmt erflaren und nicht, wie bieber, burch Bintelguge bie Beenbigung biefer Angelegen= belt Jahre lang vergogern. Drittens verlange er bag ber Bapft bie Lombarben banne, Im gall fie feinem Quefpruche nicht genugten; benn es nebubre fich bag bie Rirde bas Reich ebenfo unterftune, wie biefes ieuer bel bem Strelte mit Rom treulid ju Gulfe gefommen fen. Diefe Unfichten und Borichlage follte ber an ben Bapit abges ichidte Beter von Binea noch naber entwideln und erflaren: bag wenn fie nicht angenommen murben, Friedrich feiner Chre und feinem Rechte gemäß Bewalt wiber ble Emporer gebrauchen welle.

<sup>1</sup> Beg Greg, Jafr VII, Inf. 81, 102, 115. Rayn, pu 1235, §, 15—16. Tondura, 1906. — Galter Flamma, 2, 937. — Savioli gir, Jan. 1233. u. 1233. — "Roch inkem anderen Schriefen Kriedick bei Marten, Coll. amplies, II, 1244 (seiner auß dehde bier füg girtieren erfalte, went Bard ben Kriedick erfalte, went Bard ben Kriedick girt der Kriedick mit der Samberen für Beifinangten unf die allen her Samberen für Beifinangten unf die allen her Benharten für Beifinangten unf die Allen hinde girt gegen und gegen bei der Beifer um Angeburg, and Inlien hindelbeim

Der Bapft fühlte fehr mohl, wie fdwierig feine Stellung zwifden ben bartnadigen Combarben und bem nach Deutschlande Berubigung machtigeren Raifer fen; boch verlor er ben Duth nicht, fonbern ichrieb ienen am 26. September 1: fie follten unfehlbar gum 1. December Abgeordnete nach Rom ichiden, welche bevollmächtigt maren bie Bertrage nach feiner Beifung abzufdliegen; fie murben fich in Ralle bes llugehorfame felbft all bas Unglud beigumeffen haben, bas baraus entfteben burfte. Den Raifer bingegen machte Gregor aufmertfam, baß man fdwerlich bis zu Weihnachten ein fo verwideltes Befcaft beenbigen tonne und jene von ihm ausgesprochene Rriegebrobung in= fofern bie Grundlage aller alteren Berbanblungen aufbebe, ale ber Rirde bereite eine unbebingte ichieberichterliche Dacht zugetheilt fen. Wenn fich bie Lombarben fernerbin biefem Spruche unterwurfen, ber Raifer bingegen Febbe beginnen und bieburd bie nicht minber für ihn ale fur ben Bapft vortheilhaften Borbereitungen gum Rrengguge pereiteln follte, fo murbe Gregor obne Unfeben ber Berfon porichreis ten muffen, bamit es uicht ben Schein gewinne, ale ob er bie Lom: baiben betruge und bie Rreugfabrer pernadlaffige. Cobald jene papftlichen Schreiben in ber Lombarbei anfamen, er-

neuten bie Stabte im Movember 1235 ihren Bunb: Dailand nam= lid, Lobi, Dovara, Aleffanbria, Como, Trevifo, Babua, Bologna, Bredeia, Faenga und Ferrara 2. Gie beichloffen, es folle ein Bunbes: fchat gebilbet und zum Theil in Genua, zum Theil in Benebig nie: bergelegt werben; fie trafen Borbereitungen fur ben Fall eines Rrieges und mabiten Bevollmachtigte gur Unterhandlung über ben Frieben. Mis biefe jeboch, porfablich ober gufällig, am 1. December nicht in Rom eintrafen, febrten bie Abgeordneten Kriebriche, laut beffen ausbrudlicher Beifung, nach Deutschland jurud. Dem Bapfte mar biefe 236 Unterbrechung febr miffallig, bod fdrieb er am 21. Marg 1256 bem Raifer: bie Lombarben batten fich enticulbiat und maren gum 216: foluffe bereit, weshalb auch er eiligft Abgeordnete fenben und ben Spruch um fo mehr erwarten mochte, ba icon Biele bas Rreus ge: nommen batten und ibm por Allen obliege, ben Frieben in ber Chriftenbeit zu erhalten und gegen bie Ungläubigen zu fampfen. Gleichzeitig erfuchte Gregor bie angesebenften beutiden Brafaten und ben in biefen Ungelegenbeiten fo oft mirtfamen Deutschmeifter Bermann von Salga 3, fle mochten ben Raifer fur bie friedliche Unficht ftimmen; und nicht minber forberte er bie Louibarben burch feinen

auf: fie follten unter einander endlich einmal Friede halten und Alles zur Ausschnung mit dem Kaiser vorbereiten 4. Sobald dieser hörte, daß die Lombarden wiederum die Krist über:

Abgeordneten, ben Bifchof Marcellin von Astoli, nochmals bringenb

Savioli, III, 2, Urf. 606, 607. Matth. Par., 293. Hist. dipl., IV, 2, 778.
 Bullae pontif, ap. Hahn., 19. Murat, Antiq. Ital., IV, 333.
 Zioigt, III.
 S55.
 Savioti, Urf. 612.
 614. Bohmer, Reg., 166. Hist. dipl., IV, 2, 828, 905.

70007

fdritten und eine neue Bogerung von vier Monaten veranlagt batten, 1236 gurnie er febr und gweifelte um fo mehr an ber Unparteilichfeit Gregord, ale biefer bie Goulb ber Lombarben feinesmeas ftreng rnate und burd beftimmte Sinweifung auf einen zweiten Rreuzzug bie ge= rechte Furcht erregte, er wolle ben Raifer biemit von neuem angfligen und entfrafien. Diefe BBaffe fuchte Friedrich gegen ben Bauft felbft gu febren, indem er ibm fdrieb 1: "Wenn ich bie Beiftlichen gu foulbigen Lebnebienften aubalte, berfommliche Babirechte ausube, abge=fommene Bennungen wieber einziebe, fo trete ich Diemand zu nabe, Italien ift mein Erbe, bas weiß bie gange Belt! Rach frembem Gute traditen und bas elgene aufgeben, mare ebraeizig und thoridt qualeid. besonbere ba mich bie Italiener und por allen bie Dailander mit ungebührlichen Beleibigungen reigen und mir nirgenbe bie fculbige Gbriurcht erzeigen. Allerbinge bin ich. obgleich uur ein unwirdiger Diener Chrifti, bod bereit ale Chrift überall bie Teinbe bee Rrenges gu befampfen. Weil aber bie Regereien in ben italienifchen Stabten nicht bloß feimen, fonbern icon zu einem Balbe von Unfrant beranmachfen und jebe gute Caut erftiden, fo mare ein Rrieg gegen bie (nach ihrer lebernebelung bereits jum Theil befehrten) Garacenen, mit Beifeitfebung biefer naberen und großeren Uebel, febr verfebrt. Auch foll man feine Bunbe, worln bas Gifen noch ftedt, mit oberflächlichen Salben und Bffaftern überbeden; benn bieraus entftebt feine Beilung, fonbern eine befto argere Rarbe. Berner bin ich außer Stanbe, ohne Beer und Chabe fo viele und fo tapfere Teinde Chrifti gu befampfen; Stalien aber befist, wie Beber weiß, Denfchen, Waffen, Pferbe unb Reichthumer in Heberflug; und bies Alles babe ich, weun Ungebuhr mich nicht baran binbert, fur bie Errettung bes heiligen Lanbes gu permenben beichloffen,"

Um bleiche Jet schrie Friede and Intalien 2: er werbe im Gemuter beschied mit ben finiten aufommen, den Arieben und bie Rochte bes Kaliers ordnen, Iodem ohne Anschen ber Berfonen i Gerchiffet wiererfebren laffen und dann, nach dem Rache und wieder Machige in der Benfichen laffen und bann, nach dem Rache und wieden Machigen und gestellt wie eine Machigen wirfen. Im Machigen bei Berech vertige es beimt auf fen 25. Julius \$255. Stulius 
Gregor IX, welcher fah, baß bie Gefahr und bie Enticheibung immer mache, schiefte im Juntius ben Karbinalbiffof Jafob von Praanefte als Friebenevermittler au ben Kaifer und forberte gleichzeitig bie Erzbifchofe von Mailand und Ravenna, sowie alle auberen Blicheit

<sup>1</sup> Matth. Paris, 296. 3m April und September. Wir muffen abfürgen. -- 2 Roya., §. 4-12. Rich. S. Germ., 1036. Petr. Vin., III, L.

1220 pringend auf, ben Ausbeuch bes Artiges auf jede Weife zu hintertreisen. Rarbinel Jacho batte ich aber schon früher (est fren nun aus Unefeinnenheit, ober vermöge gefeinner Aufträge, ober weil er glauthe, auch der Boph könne nicht lange mebr jene mittere Befleung bebaupte ten) parteitiß gezight, indem er den Frieden im Phecenga daburch wieser berheltlich, daße ehe Martigenfu beteuts Phalasienin nicht ben Anhängern des Kaliferd verbannen umd die Stadt in den lombarbischen Unter ließ! ?

Bieruber beichmerte fich ber Raifer aufe Lebhaftefte bei bem Bapfte2, und ber Konta von England ermabnte biefen im Innius 1236 3: er moge bie Rechte bee Reiches um fo mehr gegen bie Lombarben vertreten, weil jeber Angriff ber faiferlichen Dobeit mittelbar auch bie Rirche treffe. Erft am 23. Oftober antwortete Gregor bem Raifer 4: ber Rarbinal fen ein burchaus trefflicher Dann , welcher in Biacenga nur ben Krieben babe berftellen wollen. Gollte er jeboch biebei er= weislich bem Raifer gu nabe getreten fenn , fo werbe ber Bapft gern bem Rechte geman verfahren. Bulent (bas burfe man nie vergeffen) habe ja Reich und Rirche gleiche Bwede: - Berftellung bes Friebens, Ausrottung ber Reger, Rettung bes beiligen ganbes, und ber Bapft maße fich feineswege emas an, wenn er in Dingen voridreite, bie ber Raifer mehre Dale feinen Ganben anvertraut habe. Bohl aber folle biefer, laut fruberen oft wieberholten Berfprechen, nur mit bes Dapftes Buftimmung Magregeln ergreifen und bebeufen bag bie gom= barren feineswegs Beichen und Bemeife unbeugfamer Saloftarrigfeit gegeben, fonbern bie Berfpatung ibrer Gefaubten genugent ent: iculbigt und fich nochmale ju friedlichen Berhandlungen bereit erflart batten.

Dies Alles sam jeboch schon ju spat. Es war umwöglich das Bertrams midlichm bem Auslic ern mid ben komderne bezugüellen, und während sich beide Leilei, tem alten Grundsigte gemäß, für ben Kriegvorbereiteten, um einen bestjeren krieben zu erholdten, samen ih wert, felfeitig, durch Furget wie durch hoffmung augestieben, bem Ariege inmer nährer.

Die Combarben wollten auch nicht vos geringste Breicht, nicht bei geringste Breicht ausgeben, weiche fin nach älteren Berträgen ober bitch neuere Thaten berichen, und meinten: wenn ihre Worfabren dem Kasifer Briedrich dem Lombart bem konflenger Briedren abgewungen hätten, so wäre ihnen damit nicht der Grengpunft aller Anhritige und aller Thatigktil gegeben, sondern nur die Michtung vorgereichnet, in reckefer weiterfehreiten mußgen, und eigenen, eigenfindlichen Auhm gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Placent. chr. msc. Savioli <sub>2</sub>. b. 3abrr. Pet. Vin., I. 21. — <sup>2</sup> Klargen an ben Æmig ben örenfreid unb mabriderinlid in åbnlider Beife an ben ven Gaglanb geridett. Hist. dipl., IV, 2, S12. — <sup>2</sup> Rymer, Foed., I, I, 118. Cod. Vindob. phil., Nr. 305, fol. 126. — <sup>4</sup> Hist. dipl., IV, 2, 914. Rayn. µ 1236, p. 8 mb 1.

## Combardei, Ezelin, Salinauerra, fiaus Este, 401

ARREST !

erwerben. In biefer Unficht, welche ihre Rraft und ihre Soffnungen 1236 ftarfte, lag aber auch naturlich bie Beforanift verborgen, ber Raifer werbe im Augenblide ber lebermacht feinerfeits ebenfo wenig ben fonftanger Frieden ale unantaftbar betrachten, fonbern es fur erlaubt, ja fur rubmlich halten, bas feinem Grofpater Abgezwungene gurud: gunebuen. - Db um gleich biefe entfernteren und fühneren Blane nicht bei allen beutlich bervortraten, fo blieb boch eine Berftanbigung und Ginigung uber ein mittleres Biel unmöglich; benn bie meiften Lombarben faben (wie wir nochmals wleberbolen muffen) ben Inbegriff eines wurdigen offentlichen Dafenne in ber vollfommenen Unab: bangigfeit von allem geiftlichen, abligen ober foniglichen Ginftuffe, mogegen bem Raifer (gufolge feiner eigenen Stellung und Ratur) bies bloge Burgerthum ale einseitig und burftig, ja nach fo vielen Erfahrungen ale vereinzelnb, auflofenb und grundverberblich ericbien. Siegn fam, bag biejenigen Combarben, welche jene Unnicht ibrer Ditburger nicht theilten, verbannt, verfolgt, geplundert wurden und nun bei bem Raifer, ale bem Duell alles Rechtes und aller Onabe, Gulfe fucten, bag alfo Biele nicht anbere mehr ale in Bag und Gebbe leben und nur burch Rrieg gewinnen fonnten. Und mit berfelben Leibenicaftlichfeit, wie bie Stabte, ergriffen bie in Italien noch übrigen Rurften und Abelebaupter Bartei: Der Marfaraf von Gfte gegen, Grelin von Romano für ben Raifer.

Mis Friedrich II im Jabre 1220 nach Rom gur Rromung bingbgog, fant 21go VII von Gfte mit ibm in ber freundlichften Berbinbung, nannte fich in Urfunden foggr Stattbalter von Apulien und erhielt bie Beffatigung aller feiner Befigungen 1. Sierunter mar Un: fona gwar genannt, bod erftredte fic, megen ber vom Raifer mit ber Rirche eingegangenen Bertrage, bierauf feineswege bie Belebnung. Bielmehr ertheilte Bapft Conorine III biefe im 3abre 1225 2 bem Marfarafen, nachbem er fich überzeugt batte, obne Gulfe eines ritter= lichen Armes fen bas Land nicht zu behaupten. Doch im 3abre 1228 nannte fich Migo: burch apoftolifde und faiferliche Onabe Darfgraf von Anfona und Efte. Allein bei ber gwifden Raifer und Bavft anebrechenben offenen Bebbe fonnte Diemand fich ihrer beiberfeit !gen Gnabe langer erfrenen, und nun war es naturlid, bag Migo fich jur Rirche neigte: theils ale ibr Lebnomann, theile weil bie alten Reinbe feines Saufes, Egelin und Galinguerra, auf bie Geite bed Ralfere traten. Geithem mutheten bie argften Bebben, faft obne Un: terbrechung, in bem norboftlichen Theile Italiene. 3m Jahre 1236. wo Age Bobefta in Bicenga geworben war, fuchte er burd eine Rriegelift Egeline Bartei auch aus Berona gu vertreiben und ließ, ale bies miglang, mit Gulfe von Babua, Trevifo und Bicenza. ble

111.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murat, Antiq. Est., I, 415, 418, 427. Murat, Antiq. Ital., I, 336. Reg. Horn. III, 3aβr V, Itrl. 516. — <sup>2</sup> Raß Compagnoni, V, 50, Iß δεσ Βαρφ βετ Βείεβυπαράμτιμου κουπ Royember 1225. Peruzzi, I, 370.

1236 Befinungen feiner Gegner furchtbar verwuften. Dies vermochte Grelin. ben Raifer, wo nicht perfoulid, bod idriftlich um Bulfe angufprechen 1, und balb nachber murben Friedriche Schreiben über feinen bevorfteben: ben Bug nach Stallen burch befonbere Bevollmachtigte in Bicenga übergeben. Aber Ago wollte bavon nicht allein feine Renntnig neb: men, fonbern feste balb nachber fogar feit 2; wer mit bem Raifer in irgend eine Berbinbung trete, ja ibn nur nenne, fen bes To: bes ichulbig! Bas mar bei biefer wild leibenichaftlichen Stimming

von Friedriche Unterbandlungen zu erwarten?

Ueber fo große Beleidigungen ihres Raifere waren alle Burften febr ergurnt und riefen: Italien, ein Erbtheil bes beiligen Reiches, muffe um jeben Breis wiebergewonnen und erhalten werben. 216 es nun aber baranf antam beebalb ernftliche Unftalten gu treffen, meinten Biele 3: Italien fen burch Italienifche Rraft an bermingen, und Friedrich moge lieber aus Apulien, ale aus bem Norben eine Bulie: macht fommen laffen. Dit bem Bunehmen ber Bilbung, ber Bemerbe, bes inneren Lebens und Boblbefinbens in Deutschland bielt man ferne Buge (ben gur Raiferfronung ansgenommen) meber fur nothig, noch fur gefestich. Auch batte ein benticher Ronig, nach Muflofung ber großen Bolfebergogtbumer, gwar von ben minber machtigen Fürften meniger gu befürchten, bingegen verboppelte fich bie Gomies rigfeit ber Aufftellung eines Reichobeeres burch bie Berhandlung mit fo vielen, bem Dienfte oft abgeneigten ober bagu unfabigen Berfonen.

Ueberbies wuchsen bie Roften aller friegerifden Unternehmungen; ben italienifden Gegnern war felten etwas abzugewinnen, und ben italienifden Anbangern burfte man nicht befdwerlich fallen, weil fie fonft lieber auf bie Geite ber Feinbe traten. Ans blefen und abnli= den Grunden fonnte Rriebrich ju ben nieberrbeinischen Begenben unr febr Benige zu einem italienifden Felbzuge überreben 4, und felbit in Schwaben und Elfag, mo fein unmittelbarer Ginflug größer mar, wurde er, ungeachtet alles guten Billens, obne baare Unterftunung und bie englifden Beirathogelber unüberfteigliche Gdwierigfeiten ge= funben baben.

Funfbunbert befoldete Ritter gogen unter Gebbarb von Aruftein nach Italien voraus und erreichten Beroug am 16. Dai 1256. Das große Beer follte balbigft nachfolgen 5. Allein bies angeblich großere heer, mit welchem ber Raifer am 25, Julius von Augeburg aufbrach, gablte auch nur 1000 Reiter ober Ritter und war alfo (felbft wenn wir jebem Ritter zwei Rnappen ober Rnechte zugefellen und anneh: men, bag bie nicht ermabnten Fugganger ben gablreicheren Theil aus: machten) nur gering und gur Unterjodung Italiens ohne italienifche Bulfe auf jeben Fall viel zu ichmach. Im 12, Anguft trafen bie

<sup>1</sup> Rolandin., III, 9. - 2 Mauris, 43. Godi, 80. - 3 Cod. Vindob. philol., Nr. 305, fol. 154. — Godofr. mon. Rymer, Foed., 1, 1, 127. Godofr. mon. Corner, 878.

und ihre Berbunbeten ibn anzugreifen magten 2.

Balb nachber traf aber bie Dadricht ein, bag Mannichaft aus Babua, Trevifo, Bicenga und Ramino, unter Unfubrung bes Dartgrafen pon Gite, gen Berong aufgebrochen fep und feit bem 3. Oftober Rivalta belagere. Cogleich verließ Gzelin mit ben Geinen bas Beer, tonnte jeboch meber Rivalta entfegen, noch Berona binreichenb beden, weshalb ber von ber machfenben Gefahr benadrichtigte Raifer unverzuglich aufbrach, in einem Gilguge bie Etich erreichte und feine Reinde mit Anbruch bes Tages bergeftalt überrafchte, bag fie in milber Unordnung entfloben und er faft gleichzeitig mit ibnen por Bicenga anlangte. Geine Aufforberung, ibm friedlich bie Thore gu öffnen, marb abgeichlagen und nun ber Sturm mit größter Beftigfeit begonnen. In ber Dacht auf ben 1. November erftiegen bie Deutschen Die Mauern 3, erbrachen ein Thor und hauseten nun furcht= bar in einer Stadt, wo man es als tobeswurdiges Berbrechen begeidnet batte, ihren Raifer gu nennen! Gelbft bei bem beften Billen founte biefer anfange Brand und Blunberung nicht bemmen; ja ein angesebener Deutscher, welcher eblen Frauen Bewalt anthun wollte und auf Gzeline Ginrebe feine Rudficht nabm, murce von biefem jum abichredenben Beifpiele niebergeftochen 4. Dach enbiicher Berftellung ber Rube bebanbelte Friedrich Die Burger milbe, pergieb ibnen, mit Ausnahme weniger Saupter, ibre Emporung, lieg jebem ben freien Genug feines Bermogens und ernannte Alberich von Romano jum Bobefta 5. Coon murbe bierauf bas Gebiet von Babua überzogen und Trevijo (ungeachtet ber tapferen Bertbeibigung bes Bobefta Jafob Tiepolo aus Benebig) anfe Meugerfte bedrangt, ale ein fo unermartetes ale wichtiges Ereignif ben Raifer nach Deutich= land anrudrief.

Gleich nach seiner Entsernung war nämlich herzog Friedrich von Desterreich wieder aus seinen sesten Schöffern hervorgebrochen und hatte mit großer Kühnheit das Nichosberr überrascht, geschlagen und die Wischoffe von Nassau und Freisinnen aesangen.

Ginen folden mabrideinlich balb über bie Grenzen feines Lanbes

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bonelli, Notiz., II, 577. Verci, Ecel., II, 113. liist, dipl., IV, 2, 903. Parmense chron. — <sup>3</sup> Ærigsnadrightm: Hist dipl., IV, 2, 948. Ghr. Ital. Bréh., 162. — <sup>3</sup> Galv. Flamma, 209. Erf. chr. 8. Petr. Mediol. annal. Dandolo, 349. Böhmer, Reg., 170. — <sup>3</sup> Patavin chr., 1133. Paduan. reg. catal. — <sup>3</sup> Maurisius, 38—41.

August 1900 og i til

1237 vorbringenben Begner burfte ber Raifer nicht im Ruden laffen unb fich ber Gefahr ausfeben, gang von Deutschland abgefdnitten zu merben. Deshalb eilte er mitten im Binter über bie Alvenväffe ! nach Steiermart, wahrend fein Cobn Ronrad mit einem neuen Reichsbeere bie Donau binabzog. Go wenig Gifer bie Furften fur einen italienis ichen Feldzug gezeigt batten, fo raich und nachbrudlich unterftugten fie ben Raifer innerhalb Deutschlands fur eigentlich beutsche Bivede. Es gefellten fich zu ihm ber Patriarch von Aquileja, bie Ergbischofe bon Maing, Trier und Salgburg, mehre Bifchofe, ber Ronig von Bohmen, Die Bergoge von Baiern und Rarnthen, ber ganbgraf von Thuringen, ber Martgraf von Baben, ber Burggraf von Rurn= berg u. v. A. Leicht murbe gang Ofterreich wieberum gewonnen und ber Bergog in bem feften Reuftabt eingefchloffen. Bon Bien aus 2, beffen Burger ibn eingelaben batten und ehrenvoll aufnahmen, ordnete ber Raifer auf preismurbige Beife alle gegenwartigen und füuftigen Berhaltniffe 3. Die Bifcofe Egbert von Bamberg, Rubiger von Baffau und einige andere Grafen wurden ale faiferliche Statthalter in Defterreich, Graf Boppo von Benneberg ale Statthal: ter in Bien beftatigt 4.

Unter mehren Borrechten befam biefe Stabt bas wichtige ber Reichonnmittelbarfeit 6. 3a im Marg 1237 fagte ber Raifer 6: Defterreich fen burch Gottes Gulfe an ibn gefommen; und noch bent: licher fprach er fich in bem merkwurdigen Freibriefe ane, welchen Steiermart im April beffelben Jahres erhielt. "Weil bie Ginwohner", fo beißt es bafelbft 7, "bem Raifer fo treulich beigeftanben und ben bom bergoge ibm angetbanen Schimpf fo nadbrudlich geracht baben, foll Steiermart nie wieber an einen Furften von Defterreich fommen, auch feinem anberen (es fen benn auf Bitten ber Ginwohner) verlieben werben, fonbern faiferliches gebn bleiben. Beber wird nach ben Befeben ber Lanbichaft gerichtet, in welcher er wohnt; aller Bmang von Ceiten bes Furften bei Berbeirathung ber Tochter bort auf. Stirbt Jemand obne Teftament, fo erbt ber nachfte Benvanbte, und bie leben geben auch auf bie Tochter über. Un bie Stelle bes Bemeifes burd Rampf tritt überall ber Beweis burd Beugen. Leibeigene burfen nicht wiber ben Billen ibrer Berren in bie Ctabte auf: genommen werben. Done Buftimmung ber Stanbe findet feine neue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hassibach, 721. Pappenluim. Noburg, chron. Godofr. mon. Mellic. chron. Loadiners chron. 151. — <sup>1</sup>\$\frac{3}{2}\triangle \text{triple} \text{ to Mellic. chron. Loadiners chron. 151. — <sup>1</sup>\$\text{striple} \text{ to Mellic. Bohmer, Reg. 370, 384. Sancrucense chr., 639. — <sup>1</sup> Mullis Bone dispositis secondum justitime. Nobourg. chr. <sup>2</sup> Senkeberg, Sel., 17, 430. €\text{duiter, 69(ch. v. \$\text{chron. Noborg. chr. of Mellic. August. Avent. ann. Bol., 911, 4, 10. — <sup>2</sup> \text{Senke gran \$\text{5}\text{triple}} \text{ to Mellic. gran \$\text{5}\text{triple}} \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — <sup>2</sup> \text{Senke gran \$\text{5}\text{triple}} \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{Mellic. gran \$\text{5}\text{triple}} \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{Mellic. gran \$\text{5}\text{triple}} \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. — 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. M. 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11, 4, 10. 4 \text{ m. 10. d. g., 11,

Struer und feine Umpragung ber Munge ftatt. Beber barf auf fei: 1237 nem Grund und Boben eine Rirche erbauen."

Frohliche Fefte beichloffen bierauf Diefen Reichstag, und nichts

ftanb ber Rudfehr Friedrichs nach Italien mehr entgegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Hefunden bei Leiben, Peode, Nr. 11; Elenföslager, Urt. 15; Immont, 1, luft. 339. p. 174; Buller, misc., 1, 191 behen fein Datum, grebern shert zu 1237. Godoff, mon. Colmar, chr., 1. Austor, inc. apul beiern sher zu 1237. Godoff, mon. Colmar, chr., 1. Austor, inc. apul Ursis. Ruft, wer pffeireit jim Samia und Salius 1937 zu Sebert. 2916, Spicit. Cocl. von Stelfenmänfer, Urt. 2. Sormaur, Richte, 1827, Okt. 1916. Bohnner, Reg., 174. 3 aber Urtlante von Schuner et Pr. 1874; 275 (no. 1816) der som State, 2 tern untgefreit in Pertz, Script, IV, 322) werben als Bidder som Bunderng, Stelfender von Bunderng, 2 tern und Schutzer, 1887 ellichter von Bunderng, Stelfender von Bunderng, 2 tern und Schutzer, 1887 ellichter von Bunderng, Stelfender von State, 2 tern und 1887 ellichter von Bunderng, Stelfender von State, 2 tern und 1887 ellichter von Bunderng, 2 tern und 1887 ellichter von Bunderng, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern, 2 tern und 1887 ellichter von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern von Bundern

1237 auf ibre Chloffer. In biefem ungunfligen Augenblide traf bie Rachricht ein, bag bie Bruber Romano und ber vom Raifer gurudgelaffene Graf Gebhard mit Beeresmacht nahten. Schnell gog ihnen pabua= nifde Mannicaft bis Rartura entgegen, marb aber mit großem Berlufte geichlagen und ber Ort genommen. Ungehindert erreichte Egelin Monfelice, welches auf einem aus fruchtbarer Chene fich anmutbia erhebenben, ringenm ichmer angreifbaren Gugel liegt. Beil ber Ort gu ben alten falferlichen Rammergutern geborte, Die Ginwohner aller Abbangigfeit von Stabten überbrufng und bie Befehlohaber gewonnen waren, fo eroffnete man ohne Biberftand bie Thore. Die= burch fab nich ber Darfgraf von Gite gang von Babua abgefduitten und in folder Berlegenheit, bag er fich (bem heftigen Unbrangent Egeline nachgebenb) fur ben Raifer erflarte, und nur eine friedliche Behandlung feiner übrigen Befitungen ausbebang. Dunmehr verfammelte Egelin feine Mannicaft, Die Ginwobner von Monfelice und alle ju ibm geflüchteten ober gefaugenen Pabuaner und fagte: geither habe nicht Recht und Befen gegolten, fonbern Unordnung und Billfur, Unwiffenheit und Boobeit; jest aber werbe bies Alles ausge= trieben und bie Berrichaft bes großen Raifers wieber bergeftellt. Much in Babug fen jeber Beffere und Berftanbige ber Emporung abbolb, weebalb er bie balbige Ginnabme biefer Stadt boffe. Giner von ben entflobenen 16 Dannern bestätigte Egeline Borte und ber Burgvogt pou Monfeller fnate bingu: Alle munichten fich von bem verberblichen Ginfluffe ber Stabte gu befreien; Alle maren bereit fur ben mabren Berricher Gut und Blut gu magen.

Denigeman gog man nach Babug und befturmte am 21. Rebrugt 1237 bie Ctabt, im Bertrauen auf bie eigene Uebermacht und auf bie ghibellinisch gefinnten Burger. In biefem Angenblicke mar jeboch bie Tapferfeit und Giniafeit noch fo groß, bag Gzeling Manufchaft überall gurudgeschlagen murbe und ber hauptgwed feiner Unternebnung foon fur vereitelt galt. Da wechselten mit einer fait nur in italienischen Stabten moglichen Schnelligfeit Die Berhaltniffe: Beichenfe und Beriprechungen, Furcht und Drobungen wirften bergeftalt, bag man icon am Morgen nach jenem Giege bie bieberigen Obrigfeiten abfette, neue erwablte und einen Bertrag abichlog bes Inbalted: "Die Befangenen merben freigelaffen, bie alten Rechte nicht geanbert, bie alten Abaaben an ben Raifer nicht erhobt und bie Stadt übergeben." - 216 Ezelin am 25. Februar 1237 in Babna einritt, nabm er feinen eifernen Belm ab, beugte fich feitwarte und fußte bas Stabt: thor. Die angitlichen Burger ugnuten biefen Rug erfreut ben Rug bes Friedens: fie irrten fich febr. Es ichien ale fen von biefem Tage an Egelin ber Bolle verfallen; benn alles Große und Gole feiner Ratur idmand immer mehr por bem Bofen babin, welches aus bent Boben feines ftrengen und finfteren Gemuthes wuchernt empormuche.

Graf Gebhard übernahm zwar bie Stabt in bes Raifers Namen Indeg ordnete Czelin bas Deifte nach feinem Willen, berief eine Berfammlung ber Bürger und fprach bier von der Necht Ariveitich, uns von dem Glieft Induson munucht von erfeite 1829 detreten ju hoben, endlich von der Nochmenhyfeit einen neuen Boocha zu wöhlen ! Wal ich, wie er ernvarte forume, die meinig ein einigieten, flette er sich erziren und verließ die Berfammlung i allein Keiner tent von feiner Bahl jurich, joden Greifen einmen für ich meine aus Angele und die Berfammlung i allein Keiner tent von feiner Bahl jurich, joden Greifen endlich an feiner Statt fum Boocha ernannte. Mur diese Berfammlung ist dien Rafter werden, die der erwere dem Raster noch den Bürgern Grund zu arzuschnischen Berfammlung. Dur weine nich von der Burgern Grund zu arzuschnischen Berfammlung und zu eine Leiten Verliege in der eller die eine fine frieten Geste, entwerden weil sie über den Wochsche der Wille; die mellen feierten Geste, entweber weil sie über den Wochsch und verfam verließen.

Richt minter ergab fich Trevifo ben Raiferlichen, und mabrent Graf Gebbarb biefe Glegesbotichaften nach Deutschland brachte, befeftigte Ezelin feine Dacht, legte auf Roften ber Burger beutiche und faracenifche Golbner in bie Stabte und ftellte jest ben Babnanern por: es waren gegen mehre von ibnen barte Befdulbigungen angebracht worben über ihre Buneigung gu bem Martgrafen von Efte und uber bie Langfamfeit, mit welcher fie bie Befehle bee Bobefta vollzogen. Run glaube er gmar um fo weniger etwas von bem Allem, ba es befannt fen, baf ber Raifer Babua auf jebe Beife ichugen und erhöben wolle; boch bitte er, bie von ihm naber bezeich= neten Eblen und Burger mochten, jur Biberlegung aller Geruchte und gur hemmung alles Streites, eine Beit lang Pabua verlaffen. Diefe Bitte, welche man einem Befehle gleich achten mußte, murbe befolgt; anftatt aber bie Musgewanderten, ber erregten Soffnung gemaß, balb in ibre Beimath gurudgufubren, ließ fie Egelin burch Golbner aufbeben und in festen Orten verwahren, ja einige murben als Beifeln nach Dentichland und nach Apulien gefandt. Dagregeln fo gewaltsamer Art erregten in Babua ble größte Befturgung; Biele entfloben, um einem abnlichen Schidfale gu entgeben, und ficherten baburch allerbinge ihre perfonliche Freiheit, aber man betrachtete fie nun ale Majeftateverbrecher, jog ibre Guter ein und rig ihre Baufer nieber.

Mit dem Allem von Pitenand ungefriebener als Giverdone, der Derscherbe vos kollperts E. Bernebette, verscher und Rechtlichtel und Berschard zeicher den geschen Ginfluß auf die Beschäftliche der Mürgerchaft gehabt deute. Dem schlieft Egglich mit gestetztelle Biere, mit den Aufrichterung: er möge sogleich, wischtiger Angelegenschein halter, ju ibm ellen. Giverdom gehender, im Bertrauen auf die Echter, nelche ihm sein Stand genüberte, wards aber von Agelin, nach harten Derveiterin über seinen den Benüberte, wards aber von Agelin, nach harten Wardgrafen von Git, im die Burg S. Beno gefangen gescht. Her werder eine Leithigung, um der erfüssel, dennen von Adenia

<sup>1</sup> Roland., IV, 1-3. Laurent., 143. Cortusior. hist., 768.

war bieft es fire feine Milich, fic bei Egelin nacherichtich für ben Gerfangenen zu verwenden; allein stere gab ihm bei fernage Antwort:
jest burfe nicht mehr, wie sonft, jeder aumaßliche Geffliche bes Raijere Majeflat verachen, wielnuter folle er selch fire feine ungebührtich Elimpitung in metiliche Omge, neht feinen Genessen, als ein
Pfaud binftigen Smittigweigens und Geboriams, 2000 Mart bezahten 1. Bab berauf sender Egelin 200 ihm verbächige Manner nach Nauenna, damit er biefe Stade ichreck und jede gefährliche
Gindjung der Babuner undstisch mache

strigjang efe gabautert einungigin mehr gabe ber Kaifer, nach glüdlicher Breifung aller beite im Angelle 22.77, jog ber Kaifer, nach glüdlicher Breifung aller beite für der bei eindstellichen Besene bind. Sein Gere von at nicht ziellerich, vereillicher fich gleich globen der von aften Seite ist, um ziellerich gestellte der fich gleiche der von aber bei der gestellte der gestellte der gestellte der der gestellte der der gestellte der der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte gestellte der gestellte der gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte geste

Schnell benutte Friedrich Die ibm ju Gebote ftebenbe llebermacht und eroberte mehre Schloffer, inebesondere Montechiaro, Die Bormauer von Bredeia gant flagte bie gefangen nach Cremona gefdicte Befabung: bag ber Raifer ibnen Freiheit bes Gutes und ber Berjonen zugenichert, aber fein Berfprechen nicht gehalten habe, wogegen Friedrich bebauptete: biefe Guuft babe er nur fur ben Rall bewilliat, ban nich auch Bredeig ibm ergebe. Beber glaubte und ergablte bies ober jenes, feiner einmal ergriffenen Bartei gemäß; an bie Ermittelung und ben Beweis ber Babrheit bachten bamale bie Sanbelnben und Die Befchichtichreiber gleich wenig, weshalb man auch jest bie Biberfpriiche oft nur foroff und ungelofet neben einander ftellen faun. Beit wichtiger ale bie Eroberung jener Schloffer mar am 1. Oftober 1257 bie llebergabe von Mantna 3. Der Graf von G. Bouifagio ichlog bar: über einen Bertrag ab, welcher bie Burger von aller etwaigen Strafe befreite, ibnen bie Erlaubnig bestätigte, ibre Obrigfeiten in erwablen. und überhanpt von Geiten Friedriche gemäßigtere Grundfate geigte, ale man erwartet batte.

So wie Mantna, ftellte fich jeht durch Salinguerras Cimwirfung auch herrara auf bessen Seite; und nachem endlich die Saraemen aus Luceria angekommen waren, erhielt das faijerliche heer eine so große ktebertegenheit, daß sast Niemand au der baldigen Unterziochung der

<sup>1</sup> Mauris., 50. — 2 Rich. S. Germ. — 3 Mario Equicola, 58. Maffei, Ann., 586. Bonon. hist misc. Estense chr. Zagata, 32. Siehe bie Tageogeichichte ber fleineren Kriegebegebenheiten in Böhmer, Reg., 176.

gangen Lombarbei zweifelte. Desbaib manbten fich bie Dailanber mit 1237 angftlichen Bitten an ben Bapft , welcher ihnen auch (aufolge ber wenigitene vom Raifer ale unzweifeibaft betrachteten Dadrichten) bebeutenbe Gelbfummen jur Unterftugung gab und noch mebre veribrach 1. Durch folden Rudbalt fübner geworben, jogen jene mit einem großen heere aus ber Stabt bervor, und ber Raifer beichiog ben Rampf anzunehmen. Dies führte jedoch neue Berathungen berbei, mo fich einer ibrer alteften und angesehenften Mitburger babin außerte 2: "Der Rais fer ift, wie bie gange Welt weiß, unfer boditer Berr; ibn zu beffegen bringt und mithin feine Ehre; eine Dieberlage bingegen fturgt und in bie größte Chanbe und bas größte Unglud. Laft une baber bas Sidere ermabien und nad Dailand jurudgeben. Gewaltsame Un= griffe von unferen Dauern abhalten ift erlaubt, und wir werben fo, wo nicht unferen vaterlichen Boben, boch gewiß unfere Chre retten." - In biefem Mugenblide, wo bie Rurcht auf ber einen, Die Soffnung auf ber anberen Geite bober ale je gestiegen mar, ericbieuen papftliche Befantte bei bem Raifer, um ibn gu einem billigen Frieben gu bemegen. Aber Friedrich lieg fie nicht vor; ein Beidlug, ber fich gum Theil aus bem Ergabiten und feiner augenblidlichen Lage, mehr aber noch aus bem erflart, mas feit bem Berbfte 1236 gwifden ibm und 1936 Gregor nicht bloß uber bie lombarbifden, fonbern auch uber bie neapolitanifden Ungelegenheiten mar verbanbelt morben,

Gregor flagte, bag ber Raifer manche von ben ibm ehemals ab: trunnigen Gblen und Gemeinen barter behandele, ale es ber geichioffene Briebe erlaube, bei Befegung geiftlicher Stellen eigenmachtig verfahre und beren Inhaber wiberrechtlich anbalte Steuern gu bezahlen und vor weltlichem Gerichte zu ericheinen. Auf biefe und abnliche, feine Regierung treffenbe Bormurfe antwortete ber Raifer febr nachbrudlich und erörterte bie Rechte ber weltiichen Berricher aus geschichtlichen und auberen Grunben. Allein Gregor blieb nicht gurud, fonbern bemubte fich feine Unficht und fein Berfahren in einem umftanblichen Goreis ben ju rechtfertigen, aus weichem wir bas Erbeblichfte mittbeilen: "Benn bu beine bitteren Borte burd ben Beift ber Liebe, Befcheis benbeit und Etrfurcht gemilbert batteft, fo murben fle minber auftogia ericheinen. Benn bu ein Schuler unferer Lehre und fur unfere Chre fo beforgt wareft, wie wir fur bie beinige, fo batteft bu auf beftimmte Thatfachen und Befchwerben nicht mit unbestimmten, unvaffenben Reben geantwortet. Es ift beiner unwurdig gu behaupten, bu miffeft nichts von Dingen, welche bu bod veranlagt ober gebilligt, wornber bu icon fo viele papftliche Schreiben und Botichaften em= pfangen baft; bu wiffeft nichts von ben Bebrudungen ber Rirden und Bafallen beines Reiches, in welchent ja Riemand ohne beinen Befehl Sand noch Ruf ju regen magt, Befteben boch beine Schreis ben felbft ein, bag bu , um touigliche Rechte gu fichern, firchliche Rechte

lider.

Matth. Paris, 296. — 2 Rayn. gu 1236, §. 15-25.

1936 eigenmächtig veranbert und bie Burger von Raftello unter beine Un: tertbanen aufgenommen habeft; ale wenn ein Beidlug berfelben ! ein: feitig unfere Murechte vernichten und ben Befit auf bich übertragen founte! Benn bu fluglich bebachteft, bag ber Banm bes Lebens mitten im Barabieje ftebt, fo murbeft bu auch im Mittelpunfte beiner Grengen bleiben und bich am wenigsten zu einer unvorfichtigen Aburtelung ber Gebeimniffe unferes Gewiffens bervormagen, woburch bu nur bie Anbruchigfeit beines eigenen Gewiffens verrathft. Giebft bu nicht, bag bie Raden ber Ronige und Fürften vor ben Beiftlichen gebengt finb? Es follen driftlide Raifer ibre Beidluife nicht blog bem romifden Bapfte unterwerfen, fonbern aud niemale ben Entideibungen anberer Bralaten voran: ftellen. Gott bat ben apoftolifden Stubl gum Richter bes gangen Erbfreifes gefest, ihn felbft aber in Sinficht alles Bebeimen wie alles Offenbaren unr feinem eigenen Urtbeile unterworfen. Wenn es auch, wie bu in beinem Schreiben auführeft, erlaubt ware Rirchengnter einzutanichen, bann boch nicht ohne Beiftimmung ber geiftlichen Oberen und am wenigsten jum Schaben ber Rirche; wenn bu auch einige erlebigte Bfrunden bejegen mochteft, fo fanuft bu boch ale Baie Die: mand in geiftliche Beichafte einweifen; wennt bu auch ben Rachlag verftorbener Bijdofe an bich nehmen burfteft, fo ermachien bir bie: burch bod feine meiteren, unfere Dachtvollfommenbeit beidraufenben Rechte. Willft bu ben mabren Ginn ber fonigliden und faiferlichen Rechte, von benen bu iprichit, beffer erfabren, fo betrachte bie Banb: lungeweise beiner Borganger, Rouftantine und Rarle bes Großen, mit welchen im Wiberfpruche bu bie geiftliche Gewalt vernichten und Rom in weltliche banbe bringen mochteft. Bit es aber nicht offenbar ein erbarmlicher Babufinn, wenn ber Cohn mit bem Bater, ber Schuler mit bem Deifter gu habern magt, mit einem Deifter, ber ibn, nach gottlicher Ginfegung, nicht blog auf Erben, fonbern and im Simmel binben fann? Und biefe beilige Dacht, welche gwar bisweilen, aber immer nur burd Hebertretung gottlicher Gefete von ber weltlichen Bewalt verlett wurde , brobeft bu mit ichwulftig rednerifden Worten bei Ronigen und Furften gu verflagen! Bir muffen bich beebalb bitten und ermabnen, bag bu bich unter bie machtige Saub Gottes, bem auch bas Berborgenfte offenbar ift, bemuthigen nut alles feiner Brant, ber Rirche, angethane Unrecht beffern mogeft, bamit er feine Mugen nicht von bir weube und wir und in Gottes Ramen über beine faiferlichen Fortidritte aufrichtig frenen fonnen."

Der Kalier langnete hierauf nicht, baß feine Beauten im Gingelnen möchten Miggeilfe begangen baben, doch sonne er unbestimmte allgemeine Aufchuldigungen nicht genauer prüfen und volverlegen. "Benn ich (figg er bingu) bie mir geführenden Lehnebunfte forvere, mire Beichigheite gutufderellunge, bad mir bei meinen fleichighen Boro mire Beichigheite gutufderellunge, bad mir bei meinen fleichighen Boro

<sup>1</sup> Concil., XIII, 1153. .

gangern guftebenbe Babirecht mir vorbehalte, mithin nur von meinen 1236 Rechten Gebrauch mache, fo glaube ich baburd Riemand ein Unrecht angutbun 1." - Bielleicht batte ber Raifer nachbrudlicher geantwortet, wenn nicht um biefelbe Beit Die Emporung bes Bergoge pon Defter: reich ausgebrochen mare; und wieberum murbe Gregor mobl noch idneller und bestimmter gegen ben Raifer vorgeschritten fenn, wenn uicht Beter Frangipani neue Unruben in Rom veranlagt batte 2.

Bei biefen Umftanben ersuchte Friedrich nochmale ben Babit, bas Weichaft eines Friedenevermittlere gu übernehmen, und biefer ichiefte auch am 29. November 1256 zwei Rarbinale mit ben geborigen Boilmachten und Muweifungen nach ber Lombarbei. 3hre Bemubungen batten inbeg feinen erheblichen Fortgang, weshalb ber Raifer im Uns fange bes 3abres 1257 ben Deutschmeifter Bermann von Gaita unb 1237 feinen Webeimfdreiber Beter von Binea nach Biterbo fanbte und ben Bapit um ichleunige Entideibung und nachbrudlichen Beiftaub gegen Die fortbauernb Biberfpenftigen bitten lieg.

Gregor erfannte febr mobi, welche Gefahr bem papftlichen Stuble brobe, wenn Kriebrich (gludlicher und machtiger ale fein Grofvater) gugleich im oberen und unteren Italien Berr merbe; bod mar burch aus fein Grund vorhanden, mit ibm gu brechen, fo lange er ber Rirche ben Ausiprud in ber wichtigften Angelegenbeit anvertraute. Und blog politifche Berechnungen und Bahricheinlichkeiten (welche in fpateren Beiten bas Berfahren ber Bapfte nur zu oft bestimmten und verwidelten) ericienen bamale, bei bem Reftbalten ber achteren Grundlage fatholifder Rirdenberricaft, feineswege entideibenb. Deshaib verbot Gregor ben Lombarben unter fich Rrieg zu führen und ichrieb ibnen 3 am 23. Dai: ber Raifer verlange feinen Beiftand und eine baldige Entichei= bung, und er, bem bie Bflicht obliege gegen Jeben Gerechtigfeit ju uben, muffe alfo auch ibm in feinen Rechten belfteben. Bebe langere Bogerung unb Uneinigfeit mebre bei Friedriche Uebermacht bie Wefahr; barum foll= ten fich ihre Bevollmächtigten am 6. Junius in Mantua einfinden, wo bie Rarbinale Rainald von Offia und Thomas von Cabina ben Bang ber Unterbanblungen leiten wurben.

Es finbet fich aber nirgenbe, bag bie Lombarben jeuen Weifungen ge= bordten, ober bie Rarbinale bis zum Berbite 1237 irgent etwas Erbebliches für bie Berftellung bee Friebene thaten; vielmehr glaubte Triebrich, jene wurden in ihrer Biberfeblichfeit und in ihren hoffnungen bon biefen nur beftarft. In gleichem Ginne ichrieb Beter von Binea an ben Ergbi= ichof von Rapua 4; "Unfer Schifflein treibet gwifden ber Gevila und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Greg., IX, Jahr X, ep. 103 (hanbschrift in Baris) scheint hieber gu gehbren. — <sup>3</sup> Bussi, 124. Rich. S. Germ., 1037. Es ift nicht erwiefen, ob und welden Antheil ber Barft an ber Empbrung ber hertiges und Schriebe und her Saiser an ben edmissen unter bette. Baiser an ben edmissen Unruben hatte. — <sup>3</sup> Savioli, III, 2, Urf. 615, 616. Rich, S. Germ., 1037. Tiraboschi, Stor. della lett., IV, 20. Bullae pont. ap. Hahn., XII. Rayn. au 1237, §. 1-6. Hist. diplom., V, 1, 78, 83. — Petr. Vin., III, 29,

1237 Charpbois, amifchen ben Liften ber Rarbingie und ber Combarben." Bei biefen Umftanben bielt es ber Raifer fur naturlich und nothwen: big, bes Bapftes Friedensbefehle ebenfo wenig ju befolgen, ale es bie Combarben thaten, und mit feiner überlegenen Dacht ben Rrieg auf bie bereite ergabite Beife gu beginnen. Erft nachbem er Mantua gewonnen batte und bie Lombarben in bie großte Gefahr geratben traren, fauben fich jene Rarbinale ale Friebenevermitter bei ibm ein; aber er wies fie jest, wie gefagt, jurud und fchrieb bem Papfte 1: "3d jog mit friedlichen Abnichten und Erflarungen nach Italien und bielt ben Gifer ber Deutschen gurud, weiche fonft wohl bafeibft mander Willifur nadzugeben pflegen. 3d ichidte ben Deutschmeifter Bermann nach Mantua, um wegen bes Friebens zu unterhanbeln, aber überall fant ich nicht Beiden ber Chrfurcht, fonbern bes Ungehorfams und bes Aufruhre. Erft nachbem ber himmel mir im Belbe gegen Die Biberfpenftigen Giud gegeben hatte, ericbienen einfeitige Bermitt= ler; ale mabre Bermittler fann ich aber, nachft euch, nur bie Surften annehmen. Unichidlich mare es ferner gemefen, wenn ich (wie man verlangte) perfonlich mit ben Ungehorfamen verhandelt hatte; fie mußten es icon fur eine Gnabe baiten, bag ich nochmale Bevollmad: tigte gu biefem Bred an fie abfanbte. Diemals aber wollten bie Liftigen ibre Forberungen und Friedensbedingungen aussprechen, mobl miffent, wie fie biebei uber alles Recht und billige Dag binansgeben. Dber fonnen fie iangnen, baf fie mir ale ihrem Gerrn und Raifer gur Erene verpflichtet finb? baf fie meine Rechte, ober vielmehr bas, mas fie Regalien zu nennen belieben, wiberrechtlich an nich geriffen und Rirden, Bralgten, Bergoge, Martgrafen und Grafen noch weniger verfcont baben?

<sup>1</sup> Litt. princ. ap. Hahn., Nr. XV. Es find Grunde vorhanden, bies Schreiben auf ben herft 1236 ober auf ben herbt 1237 zu fegen. Wir fas ben ben Infahl bier aufgeneumen, um an ber entiche ib enben Stelle nachjuweifen, was ber Kaifer verlangte.

mehr mit übertriebener Sartnädigfeit die Feshbaltung des fonsanger 1207 Friedens, welcher (abgeschen davon, daß er sich sür das Neich und die Kirchmerischei sich (auchteilig gegest) das die versinderten Umpfänden und im Augenklich enn aufgeschender Wergleichhounte numöglig als un der inger Kirchjungen angenommen verben fann.

Den Lombarben, welche in bem fonftauger Frieben gwar nicht bie einzige, aber boch bie einzig gefetliche Lebensquelle ihrer Freiheit faben, ericbien biefe Erflarung bes Raifers, trop aller boflichen Borte, fcredeub und verwerflich; wenn fie aber in jedem gunftigen Augen= blide fubn über bie geseiliden Bestimmungen ienes Friedens bingusgegriffen batten und fich immer weitere Biele vorftedten, fo mar es nicht unnaturlich, bag ber Raifer, ber in jenem Frieben eine Quelle alles Ungeborfame und aller Unordnungen erblidte, feinerfeite nicht immer verlieren, foubern in ben Tagen bes Glude und ber lebermacht nun auch einmal gewinnen wollte. Gin papftliches Gereiben ! vom 29. Oftober 1237, worin er ernftlich ju einem Rreuguge ange: wiefen murbe, tonnte ibn in feiner Babn um fo meniger aufbalten, ba fich auch bie Dailanber bereite geruftet und mit Gulfemannichaft aus Aleffanbria, Bercelli, Novara, Bologna und anberen Bunbes: ftabten vereinigt hatten 2. Alle gingen über ben Oglio und bezogen mifchen Baden und Guupfen ein jo feftes Lager, bag fie ber Rais fer weber angreifen, noch im Ruden laffen und weiter gen Dailaub porbringen tonute. Die Bahl beiber Beere mochte ziemlich gleich und feines (tros ber unficeren vergrößernben Muggben) über 16 - 20,000 Dann fart feyn. Und biefe Babl verminberte fich noch von Tage gu Tage 3, weil bie Combarben lange bauernber Rriegeguge ungewohnt maren und fich bei ber eintretenben übeln Bitterung bes Gbatberbftes febr nad ber Beimath febnten.

Jubelnd verließen alle ihr moraftiges Lager und bie burch Regenguffe ermeichten ungesunden Erdhutten und eilten, ber ftrengen Krieges ordnung entbunden, nach Saufe.

<sup>1</sup> Rayn., §. 80. — 2 Petr. Vin., II, 1, 3, 35 u. 50. Ghirard., I, 159. — 3 Siche bie Berechnungen in Bunfe Leben Friedriche, 204.

The September 1999

Aber wie erichrafen fie, ale ihnen am Morgen bee 27. November 1237 aus allen Wälbern, Thalern und Engwegen ringenm Reinbe entgegentraten. Gilenbe orbneten fich zwar bie Berftrenten in ber Be: gend von Rortennova 1 und fochten fo tapfer, bag bie voranegefchid: ten Caracenen bereits wichen 2; ale aber ber Raifer, von Engine. Ezelin und vielen Rittern und Gblen umgeben, mit ber größten Rubnbeit porbrang, begaben fich bie Deiften auf bie Rlucht. Rur bie bellige, jun Coute bes Rabnenwagens beftimmte Chaar webrte fich unter Anführung Beinrichs, ber ben Beinamen bes Fenerwerfere trug 3, mit unbezwinglichem Muthe, bis bie Racht und gewaltige Regenguffe bereinbrachen und bem Rampfe ein Enbe machten. Weil fie aber ber entichiebenen Uebermacht ihrer Gegner bei erneutem Gefechte nothwen: big batten erliegen muffen, beichloß man in ber Racht mit bem Rabnemwagen abzugieben. Allein (welch neuer Schmerg fur bie tapferen Rampfer!) biefer Fahnenwagen war fo tief im Morafte verfimten, ban feine Rraft binreichte ibn fortzubewegen. Desbalb gerichlugen fie benfelben in webmuthiger Bergweiflung, hoffenb, wenigftene bas golbene, an ber Spine bes Daftbaumes befeftigte Rreus nach Mailand gu retten. Auch biefe Soffnung ichlug inbeg febl; icon brangen bie Raiferlichen beran und jenes Rreng fiel, gleich allem Rriegegenge und bem gangen Lager, in bie Sanbe ber Gieger. Debre Tanfenbe von ben verbundeten Lombarben maren in ber Schlacht geblieben . mebre Saufenbe murben gefangen und nur Benige auf ber regellofen Rlucht von Baganus bella Torre gefammelt, verbflegt und nach Mailand geführt. Und felbit viele von biefen verloren unerwartet ihre Freiheit . weil bie Bergamasten, zeither ihre Berbunbeten, jest auf bie Geite ber Gieger getreten maren und ihnen auffanerten. Der Ergbijchof von Mailand, welcher ber Schlacht beigewohnt batte, wurde vermißt, ber Bobefta Beter Tievolo (ber Cobn bes Dogen von Benebig) gefangen. auf bem wieber gufammengefesten Rabnenwagen angebunden und fo im Giegeszuge erft nach Cremona, bann nach Apulien geführt 5. Den Rabnenmagen felbit, gleichwie viele erbeutete Relbzeichen und Erompeten, faubte Friedrich nach Rom und ließ ibn im Rapitol mit einer Infdrift aufftellen, welche ichmeidelind en bie alten Berhaltniffe ber Burger zu einem weltbeberrichenben Raifer erinnerte 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3 miffert Wartinung um Bremane. Celestini, I, 167, 518. Martene, Coll. amplies., II, 151. Hist. dipl., V. 1, 154. — Floretto, D. eron. Math. Paris, 2014. App ad Malat. Cod. phil. Vindob., Nr 61, Ioi. 54; Nr. 305, fol. 130. Cremon, ethron. Bautuii. — <sup>7</sup> Davorio, S.S. — <sup>8</sup> Mediol. amal. Edetess chron. Stady hear Paran. Chron. marters 1000 gefangen. Rad. Gaesen. 1009. Branch Paris Chron. Marter 1000, grangen. Rad. Caesen. 1009. unb ben Briefen bet Saifers. Math. Paris, 308. Goodefr. mon. Memor. Reg., 1199. Chr. 1atl. Breh. 170. — <sup>9</sup> Dandolo, 330. Chron. Memor. Reg., 1199. Chr. 1atl. Breh. 170. — <sup>9</sup> Dandolo, 330. Chron. Memor. Reg., 1199. Chr. 1atl. Breh. 170. — <sup>9</sup> Dandolo, 330. Chron. Memor. Reg., 1199. Chr. 1atl. Breh. 170. — <sup>9</sup> Dandolo, 330. Chron. Memor. Reg., 1199. Chr. 1atl. Breh. 170. — <sup>9</sup> Dandolo Saide Friedlich and Sorn fabre beier Briedrage Wilste agfdühret nub Ggirladeliter aufgen. August. Paris Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide Saide

# Sieg bei Kortenuova. Rudolf von Gabsburg. 415

S INC.

Der Babit mar icarffichtig genug zu erfennen, mobin jene Er= 1237 eigniffe führten und bieje Gefdente und Infdriften beuteten; weil er aber feit einem halben Jahre mit ber faiferlich republitanifden Bartei in Rom wiederum fo gerfallen war, bag fie ibn mehr ale einmal vertrieb und felbft bie fo lange firchlich gefinnte Stadt Biterbo gum Abfalle bewog, fo mußte er bie ibm, gleich allen Ronigen und gurften, vom Raifer übericidten Giegesnachrichten mit icheinbarer Theil= nahme aufuehmen und ben weiteren Bang ber Ereigniffe rubig ab: marten. Friedrich aber forgte unterbeffen fur neue Berbungen 1. bamit bas Glud ibm nicht wieber entweiche. Ueberall geborchte man feinen Befehlen, und zu ber öffentlichen gefellte fich bandliche Freude. Seine Gemablin Sabelle gebar ibm aun 18. Februar 1238 einen 1238 Cobn, ben jungeren Beinrid, und am Bfingftfonntage, am 25. Dai, vermablte er Gelvaggia, eine feiner unehelichen Tochter, in Berona mit Czelin von Romano. Ihre Ausftattung war febr reich, acht Tage lang mabrten bie beiteren Spiele und Befte, und bas Bolf rubmte ben Raifer, weil er Speifen und Getrante im Ueberfluß vertheilen lieg. Auf anbere Beife fublte Egelin feine Bebeutung 2. 218 er eines Tages mit bem Raifer ausritt, tam bie Rebe barauf, mer bas befte Schwert habe, und Friedrich zeigte bas feine, welches berrlich ausgelegt und mit Steinen geschmudt war. Da fprach Egelin: "Derr, es ift trefflich, mein ungeschmudtes aber auch." Bei biefen Borten jog er es beraus, und auf einen Bint entblogten 600 feiner Begleiter ebenfalls bie ihrigen. "Bahrlich", entgegnete bierauf ber Raifer, "fold ein Schwert ift bas fconfte," - In Friedrichs Befolge befant fich bamale ein Jungling, ben er feiner Gitten und feiner ritterlichen Gefdictlichfeit megen auszeichnete und jum Ritter folug, beffen funftiges Coidigl aber Diemand und am wenigften ber Raifer abnte; es mar Graf Rubolf von Sabeburg 3.

Während so bem Kaifer und seinen Anhängern Glück, Macht und Frumeren, wuchst die Beforgnit und bei Angli in den immfartischen Stadten. Die meisten sucht und fauben Friedrich Sander; nur Walland, der Mittellunkt aller Werschindungen und flumen Friedrich Snade; nur Walland, der Mittellunkt aller Werschindungen und Anferen, zhagerte lange,

hist, misc. Rich. S. Germ. Murat., Antiq. Ital., II, 491. Rayn. §. 12—15. Verri, 286.

<sup>13.</sup> verri, 290. Germ., 1939. Stenn Steinbeld, im December 1927 in Rich. St. 1930. acq. 11, 174; lang, Regesta 1, 1958. Good and the Busin was (faderin cod., 11, 174; lang, Regesta 1, 1958. Good and the Busin was been 1228 chefafte in Spatia (Illistoriae patriae mount, 1, 1337). im Stenner in Sabase und Bernelli (Germany, 1645), 1979. N. 97, Watth. Par., 313), ben 3. Warj in Surin (1b.), lo Sann er night and Deutifshase gereifel (par., Merrae et mag eine Bernelsfeltung mit ben Sahrer 1927) zum Grunder liegen. Braj. Späners Regesta, 178. — 2 Zagata, 32. Verel, 1, 143; Ill. 155. Burchelati, 1851. Cereta ay 1928. Hist. dipl., V, 1, 168. — 3 Staindel au 1238. Guillim. Habsburg., St. Sabasi-friednick glangen Warde fun Sin fin Berhert Witterfeld (dos. 1236 mit. St. Merchallen). Salfer mag Stalfern. 20. Gütterfolog erfolge sielleicht erh 1240, bei ber Odagermag own Sarang. Zoff. mount, , 377—278.

# 416 Mailands Unterhandlung mit Friedrich.

Moch mehr mußte fich inder bei ben Malianbern bie Kurcht wie Goffnung burch bie Erinnerung früherter Zeiten erboben. Alls ibnen jene Forberung worgelegt wurde, riefen und befchoffen fie eine fitnung: "Bir wolfen lieber mit bem Schwerte in ber hand fierben, all aufern Eleber berichten und bu neb burch hanger, Elmb, beffangnis,

ober gar burd Gentereband binopfern laffen!"

### 3molftes Baubtftud.

Daß bie Iombarbifchen Angelegenheiten eine Wendung genommen betten, bie des Alleife Macht erfebet, Blacifinu umb Griedenland in ben hintergrund fiellte und ben innerhalb ber Chriftenheit überall zu erfellen Beiter Blicher, mußte bem Bupfte sowohl in dinficht feit ner liebet als feiner Blichern febr uanagnerbm ignn 2. Debhalb faiteb er an ben Kalfer: auch jetz werbe er gewiß noch mehr burch Ribe, als durch Gewalt umb Gererden ausbicken, und finde feine

Matth. Paris., 320. — 2 Salimbeni, 336. Mahrichtelich bee Kaifere natürlich Tochter Biefante, welche ben Grafen von Kaferta heirathete. Cherrier, II, 485. — 2 Concil., XIII, 1152.

Macht aus Audien hinweg, nach bem fernen Worgenlande zu lenten. 1220 Sco gern Kriedrich aber auch ber üblen Lage Valästinas abgeholten hatte, bestarte er doch derauf, daß erst das weit Wötsigere in Jazlien abgetdan senn misse; und nach weniger stunuten seine und des Aughste Aussichen in Bezieftung auf das lateinische Auslierethum überein. Aus dessen der gesche der die das eine Geschafte der die Geschafte der die Geschafte der die Geschafte einstelle gesche Ausgeber der die gesche der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die geschafte der die ges

Der erfte Raifer Balbuin ftarb in bulgarifder Gefangenichaft, ber gweite, Beinrid, mabrideinlid an Gift, ber britte, Beter von Rour= tenan 1 (ber Gemahl Bolantene, einer Comefter Balbuine) in ber Saft Theobore bee Romnenen, ber vierte, Robert (Betere Cobn), mar fdmachen Beiftes, muthlos und von fdlechten Gitten, fobag ber Borfchlag wieberholt murbe: bas Reich gang aufzugeben 2. Denn bie Berruttung im Junern, ber Sag ber Griechen, ber Uebermuth ber Dachbarn, bas Unglud in ber berrichenben Familie, Die Gleichgultig: feit bes Abendlandes mache bies vermeintliche, oft auf bie einzige Sauptftabt befdrantte Raiferthum gu einem Gegenftante blogen Jammere und Glenbes. Dennoch fiel, nach Roberte im Jahre 1228 er= 1228 folgtem Tobe, ber Beidluß babin aus: beffen Bruber Balouin, einen Rnaben von gebn Jahren, auf ben Thron ju fegen und ibn mit ber Tochter bee übermachtigen Ronige ber Bulgaren, Aben ober Afan, gu vermablen. Diefen Borichlag bintertrieben aber mebre Barone, melde ben funftigen Ginflug bes Bulgaren furchteten 3, und fnupften lieber Unterhandlungen mit bem Ronige Johann von Berufalem an, welcher bamale mit feinem Comiegeriobne, bene Raifer Griebrid, gerfallen war. Diefer Umftaub befdleunigte ben Abidlug folgenten Bertrages pom 7. April 1229 4; , Balbuin II beiratbet 3obanne Tochter Martha 1229 und ftebt bie jum 20. Jahre unter teffen Bormunbicaft. bann erbalt er alle Befigungen in Affen ale Lebnemann Johanne, mogegen biefer auf Lebendzeit Ralfer bleibt, felbit wenn jeue Beirath nicht zu Stante fame ober Balbuin fruber fturbe.

So viel nugfte man bei ber trautigen Lage des Rechges und ber geitber schwantenen Erbfolge beruiligen, um nur einen tidtigen Mann zur Annahme fo fcwerer Berpildeungen zu Servegen . Mandertel sindertille verfageren ibeden Sochann Stehate und Stallen bis in ben Unguft bed Laftere 1231, umb auch nech seiner Anfumft in 122 konflantingbel entlytage er ben Erwartungen nicht, sohnere zeigte fich geitig und unthältig. Erft als Ann und Bataged, ber Kalifer von Micas, fich verfeigten und Sonflantingbel im Lafter 1235 ume 1235 Lagerten, erwachte sein Muth, und durch bie bochste und ib Goliche Anternanna und Soubsettlet tretter er die Sauptlatt. Aber sont wor

Mouskes, 23030.
 Bolf, Briefe, 17.
 Pipin., 40.
 Dandolo, 346.
 Reg. Greg. IX, VIII, 8-25. Guil. Nang chron., ul 1241.
 Mirael op. dipl., 1, 513. Urf. 99.
 Reg. Greg., Y, 252, 256. Guil.
 Tyr. 701.
 Du Fresne, Hist., III, 14-25.
 Mouskes, 28030.

#### 418 Das lateinische Kaiserthum. Papst und Griechen.

ben Feinben nichts abzugewinnen, weshalb Balbnin, Gulfe fichenb, nach bem Abenblante eilte und vom Baufte bie bringenbften Empfeb: lungen an alle Ronige und Fürften erhielt. Den freundlichften und ehrenvollften Empfang fant er bei Ludwig IX und beffen Mutter Blaula. Durch ibr Bormort und burch eigene Thatigfeit brachte er eine bebeutenbe Angabl Rrieger gufammen, welche fich aber größtentheils wie: berum geritrenten, ale bie Dadricht einlief 1: Raifer Johann fen im 1237 Julius 1237 geftorben und babe bas Reich in ber gefahrvollften Lage binterlaffen. Rur Balbuin bingegen mußte bied ein Sporn zu neuen Unftrengungen febn ; auch gelang es ibm nochmals, Biele babin gu bringen, bag fie unter ber Fubrung Johanne von Bethune von Benebig aus nach Ronftantinovel überfesen wollten. Raum aber waren 1238 fie im Frublinge bes Jahres 1238, fur; por ber Bermablung Egeline, in ber Lombarbei angefommen, fo lieg ber Raifer Johann von Bethune gefangen nehmen und bebielt ibn ale Beifel fur bie Hebrigen, beren Bug er nicht langer verbinbern tonnte ober wollte.

Bu jeiner Wasstragt wurde Friedels burch mehre Gründe bestiener erften wollte er bet Recht jeiner Schie seinen Schwiegerwatered wahrenkung und an ihre Aufprücke vielleicht eigene anreihen; zweitens hatte Johannes Dutas Batabes, ber dauutgegner bes laetnitens kairerdums, som teller feine Tachter geherauftet?, mit ihn einen Bund geschliffen und ich, glich bem Bulgaren Alfan, erdorn ihm be halbigung zu leiften, Josab bie Krunten aus Konsfantingsel vertrieben wären. Als mun Balbuin feinerfeits bie liebernachme einer oligen Kendeserpflickung alchheit, erfolgte jene Berbaftung Berthined und ber Berfell: Mienand' sollt aus falfertichen häfen zur luterfläung der Kennten und Konstantinoer überzeichssite verweiten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rich S. Germ. µ 1237. Matth. Paris, 300. Hist, suscept. coronae spineae Christ, 409. Alber, 564. Mouskes, 29255, 29305. – \* Petr. Vin, IV, 15. – \* Navagiero feşt p. 902 bir öritati anı 1235. Bildicidi nur bir Berfchungiş bir öritati nordı Matth. Par. 1244, girabel ven Santorcaş IV 1245. 9. 28ciff, 29ricf, 9—10. – \* Du Fresse, Hist, IV, S—11. — \* Ögürlern enu II. \* Züzş bir Raynadi, Ş. 25. Hist, dipt., V., 1, 180.

Kriedid, damit er den Schein tikertrickener Krindschaft verneide, die iss 
kriebet niedeer. Allein ede jener mit Nachbrund einwirfen konnet, 
harb er in Venedig, und nunmehr gerftreuten fich die spreiß Hickereb 
beraubten, von Gelde entlößern, der Jögerung ungedwidigen Areugsfahrer. hierüber aligerft bertricht eilte Ablaubt ill nach dem Alathe des 
Knigh von Kranfrech im August 1238 zu dem Papile und bart 
ibm: er möge mitte gegam Kriecht bertöhern, weit offenkab tolight 
Spannung zwischen fibern beiden jene harten Maßregeln gegen die 
Kraufaber ersenalaft babe.

Es waren aber feitbem mehre Greigniffe eingetreten, welche jene

Spannung eber erhobten, ale verminberten.

National Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Cont

Der Raifer bebarrte bei feiner Unficht über Die Lombarben. Gie war meber fo meife, ale Comeidler, noch fo vortbeilbaft, ale Gigennutige behaupteten; boch ericeint es nicht unnaturlich, bag fie fich in ibm befeftigte, ba fogar Salimbeni (einer feiner beftigiten Reinbe und in ber Regel ein großer Lobrebner ber Lombarben) von biefen fagt: "Sie find febr unguverläffig und zweibeutig, reben anbere und banbeln andere und entichlupfen, gleichwie bie Male, um fo eber, je fefter man fie zu halten glaubt 1." Rur batte Friedrich nicht ben Chein nuplofer Unerbittlichfeit und finfterer Graufamteit auf fich laben follen, mabrent er auf anberem Wege mehr erreichen fonnte und es feines: wegs an einleuchtenben Grunben fur bie achten Zwede fehlte. Dertwurbig find in tiefer hinficht folgenbe, einem öffentlichen Schreiben bes Raifers entnommene Meußerungen 2: "Bie febr bie Rechte bes Reiches burch ben Bechfel ber Belten niebergetreten und erbrudt finb, wie febr beffen Rube ebemale und leiber noch jeno geftort ift : bas bat Beber, welches öffentliche Umt er auch befleibe, ja welches Ctanbes er irgend fen, burd, Berluft an Gutern und burch Belelbigungen feiner eigenen Berfon erfahren und erfahrt es noch obne Unterlag. Dicht unnaturlich leiben aber bie Glieber mit bem Saupte, ohne beffen Unverlegtheit (wie ihr nun aus ber Erfahrung wift) bie funftreiche Bufammenfugung jener Glieber nie unbeicabigt bleiben fann; ja eine Abbulfe ibrer Leiben lagt fich gar nicht erwarten ohne Berftellung bes Sauptes, von welchem jebe Rraft erft Beftigfeit und Leben erhalt. In folde Lage ift bas Reich, in folde Lage find bie Unterthanen burch Unrecht aller Urt gefommen, bag es une oft rathfam ericheinen muß unerlaubte Musichweifungen, welche felbft vor unferen Mugen gefcheben, ungerugt gu laffen und bavon binmeggufeben; ja, mas noch viel uner: traglider ift, bağ mir, um grogeren Gefahren auszuweiden, bas gu thun gezwungen werben, mas wir nicht wollen."

Soldem fur einen Raifer unerträglich bitteren Zwange follte nun

Obliqui enim sunt valde et lubrici, dum aliud loquuntur et aliud agunt, ut si velis anguillas aut murenulas strictis tenere manibus, quanto fortius presseris, tanto citius elabitur. Salimbeni, 352. — <sup>3</sup> Petr. Vin., III, 76.

Ungeachter biefer Schwierigfeiten mußte nun aber ein Entschluß gesaßt werben, und ba Bologna zu entfrent, Biacenga burch ben Po gefacht und vereinzeit lag, so blieb nur die Wahl, ob man Watlaub ober Bredeig belagern wolfe, welche Sidder in naberer Berbindung mit

einanber ftanben.

Sür bie Belagerung Wallands fyrad; bag die Cinnahme biefer einde ben Mirstefinad der übelgar auf eine entfebernen Weife fer den und den Arieg deembigen merde; allein das Unterreihnent ersteinen mut der anderen Seite fehr schwer und der Ausgang sehr geweifchieft. Wenn dagegen das minter mächtige und verniger befelhigte Werden erobert und Wallande ingidum von falfertigken Sedden ergefeloffen fen, werter es fich, wo nicht zur Unternerfung, doch zur Untschäftigte gruungen fehren. Auch mocht ergelin für befehr Weifeld, eftigtig geflitumt dasen, weit er hoffen fomme Bredeia unter seine Wolmäßigsteil us befommen, nie aber Wallande

<sup>1</sup> Litt. princ., ap. Hahn., Nr. XIX. Böhmer, Reg., 383,

burfe; fie möchten, ebe größeres Unglud einbreche, bie Bermittelung 1228 ber Fürsten annehmen und überzeugt fenn, baß fie auf freundlichem Ber greife Miles erlangen winden, was irgend zu ihrer Erhaltung, is zur Besternus ibres Auftanbes biene.

Alfo nur in Begiebung auf Die Mailanber, ale bie Sauptemporer 1, wies ber Ralfer ben Weg eines freien Bertrages gurud; aber auch Bredela wollte fich lieber ben größten Gefahren ausfegen, als feine

Berbunbeten burch einseitigen Friebensichluß preisgeben.

Deshalb umlagerte Rriebrid, nachbem aus Abulien und unter Ronig Ronrab aus Deutschland Berftarfungen angelangt maren, im 3ulius 1238 bie Ctabt 2; allein bie Burger vertheibigten fich unter Un= fubrung ibres Bobefta Dberto be Iniquitabe que Bigcenza 3 fo por= trefflich, bag bie Raiferlichen faft gar feine Fortidritte machten und bie oben angebeuteten lebel allmählich eintraten. Biel erwartete ber Rai= fer von einem fpanifden Bauneifter , melder ibm Rriegegeng errich: ten follte; er fiel aber in bie Banbe ber Breecianer und murbe von ihnen gewonnen ober gezwungen, mit großem Erfolge gegen bie Belagerer ju mirfen. Aus Ungebuld und Born tamen beibe Theile bis ju graufamen Mitteln: fo befestigten bie Brestianer faiferliche Gefangene an ben bebrobteften Stellen ber Stadtmauer 4, und mleberum ließ Friedrich Gefangene an feine bolgernen Belagerungethurme binben, um biefe por ben Geicoffen zu fichern. Die Gebunbenen riefen jeboch ibren Mitburgern gu 5; "Gebentet ber Bunbniffe, ber Freiheit, bes Rubme!" Much bielt bie Bechfelfurcht nicht lange vom Schiefen ab. und ob man fich gleich butete bie Befreunbeten zu treffen, ftarben boch wohl manche ale Opfer fur ibre Bartei.

Bu berieften Zeit wart Alfsfandria von den Kalfertiden, Louis Dergana der den der Millandern und Meranniaren angegriffen ?
Beibes ohne entsfeitenden Erfolg. Bologna befriegte Modena und gewann die Burg Gigliann ? jere Wildige von Littlig fiellig von Erste und auch die Placentiner und nachm beinade 1000 gefangen. Am wichtigften und mannisfaciften waren endich die Erform zwisfen gefin und dem Warftgerfen won Gift. Diefer date im Einerffandsig mit einem Abeite dem Offic. Diefer date im Einerffandsig mit einem Abeite dem Offic. Diefer diefer Band genach, und 13. Justic 2128 des diehigte Ababu gu übersfallen. Schon wer ein Abeit in Einer der die eine Konten ern, sow fanden fie die Sehenten Unterfülung, und die Voruffsen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Go fáchat es benigfend, and ber Bunife bir Raifaber gang as seringtin, mag bag brigdragen globen. Per Gistel Berrelli sergisé Britéria im Sansar 1238 affen siber fin reisbenn füurübt. Hist patries monum, 1337. – <sup>2</sup> Loren Int. Berb., 173. – <sup>3</sup> Pogalit, V, 160. – <sup>3</sup> Malvec, 91 Memor. Regiens, 1169. – 200. de Mussis pri Serie de Memor. Regiens, 1169. – 200. de Mussis pri Serie de Memor. Regiens, 1169. – 200. de Mussis pri Serie de Memor. Per Belgarma pon Grenz. C. de Robat II. G. S. Mouskes, 30237. – <sup>5</sup> Petr. Vin, II, 39. Mutin. annal, 271. Mediol. ann. – <sup>7</sup> Bonon. hist ruisc. Alber, 506.

## 422 Belagerung von Brescia. Friedrich II und Genua.

Friedig belagerte jest Breisla schon in den britten Wonst ohne freise, Die Vannschaft, nerfele sim ern Knig von Kngland und der Große den Ausschlaft ungeschtet aller Tapherteit michts entschieden, darte ungeschtet aller Tapherteit michts entschieden, der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der der den der den der den der den der den der den der der der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der den der de

bepuntt feines Glude!

Noch hoffte er intes auf ben gildilichen Ausgang eines Manne, so mach mie für fich ju gerninnen. Gefandte überreichten Teil Jacliens für fich ju gerninnen. Gefandte überreichten ben verfammt ein Aufte falleriche Schrieben mit signet bingen wie milte Friedrich alle feine Untertübenen behandele, wie trefflich er im seitligfen Reiche regiere und von nigligfe neue hon Gemeigen fren würde, wenn sie ihm ben Enderfend ein bei Bederfend der alle feine Untertüben bei Rechtzell von Wachte bei nie Untertüben bei Rechtzell von Verlagen, an ihrer Spiege Bulle Gwerrich herreillten und erfalterei, ein der wächige Geschäft baufe finderregs von dem Rache und werdigen Beschäft baufe finderregs von dem Rache und verlagen Beschleren abgemacht werden; es gehöre vor bie gefannte Vährerfehoft.

Alls um biefe, jum Eerkruffe der faifertiden Gefandern, vom Boefta berufen umd der Berfiglion nochmal gereift wurde, fam est zu dem Befgluffe; man wolle dem Kaifer feinen Gib leiften, sonden vie Eabst gegen ermagi Augstiffe feeftigen. So missag Krievickö Plan im Augenbilde der Aussistyna, nach genutsfigen Berichten vom Seine Berteiften Busseller und der Berteiften gewöhlten Ausdbrüde und die in faliscen Seissbertraum gemachten Borbrungen in tent freiheitlichenne Carlo fen größen Aufleg deen mußten. Diefe

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gzelin entließ ihn erst aus der dasst, als er Karrara abtrat und Arrae vertreach. — <sup>2</sup> Much den König vom Antilien ersiechte Rriedisch nach der Schlächt vom Kortenwosu mu differ und erbeit sich zu dischlächen Diensten Martene, Coll. ampliss, II, 1150. — <sup>3</sup> Malvec, 1911. Matth. Paris, 319. — <sup>4</sup> Jurementum scheltatist et dominit. Berthol. ann. zu 1238, p. 479.

genuefiche Darfellung wird aber gang unbegreifild, wenn man bos twa auf annerem Biege gu und gefummen, faijerighe Gefriefen liefet. Daffels lautet unitid so zwertommen um höftlich, je dauffen ihr frithere Dienfleftingan, so mite in dönfich ber Jatunft, daß sich aus beufelsen wenigstruß gar tein gegeinneter Anfled bernehmen läßt, Da siphet sig nichtlich zus fer genuefiche Gerichterfaltet last. "Der Kaifer verlangt ben isi der Terue und der Unterwerfung sichelltaufs et dominil", wo der Kaifer färtiet er betange ben fib der Terue und der Lehmen glichtlich auf der bei der bei der bei der bei nicht nicht auf der nicht nur und bei bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der Gefried werte bei der bei der Bieberprund herreich angefrieher ficheren de Geinde des Kaifers ihren Wiederkrub fereich angefrieher ficheren de den beden.

Weit wickiger als diese Interbankungen waren die, welche gleiche gritig mit bem Lapste grüfter twurken. Der Ging des Kortenuosa unsohte wanchen Teunker der Kirche vielt Beforgnisse erregen; allein Gregor, ber fielen Fareks fannte unn fich nicht wurch besig weitliche Berechnungen und Richte Farekstellen. Auf fonnte er sie den Wonderbeite Weitsprach weiter den Keiler. Auf fonnte er sie den Wonderbeit gegernüber nicht als dem Schuldigen verkammen, eber ihn unschen gegrüßer die ist die Bestelligen Befeisigungen der Kirche überführen. Dahre erneuten sich im August 1238 die Unterhandlungen in Rom und währen (obglich Griebtig gleiche), daß Gregor in der Kommer in gene ihn wirte, und diese und unterhandlungen in der Gregorie gegrüften der ihn eine Unterhandlungen der Kirche und die gestärten unterhandler woch zu einem glüftlichen Ausgange grüßert worden, wenn nicht ein neues, dem Papft und fien Schaft unm mit der Schaft unterhandler woch geste dem Schaft unterhandler woch geste der Weige der Schaftlichen gerten wäre 2.

Schon feit undier ziet naben be echnisse Liege be Infen Rettik aus Sertinien in Algebruch und bezog fich, jur Alterflissen, beifelben, balb auf Schertungen Kenftantins um Bieinfa, balb auf Schertungen Kenftantins um Bieinfa, balb auf in Schertungen Kenftantins um Bieinfa, balb auf in 1977 auf Gerge bei beitelbe erbeitel, obgeicht im Agbe; 1977 au Gergee VII, vochger auch 266m beieble erbeitel, obgeicht einebereg altertillt zieren Beitenberge alle Elimenberg altertillt zieren fehren. Balb nachten, als Pilse alb Schwerferen um Scherchditzer, fanben aber jest bei den intelmissen Samtenberern um Scherchditzer, fanben aber jest bei den intelmissen Samtenberern um Scherchditzer, fanben aber jest bei den intelmissen Samtenberern werden. Alle finde

Noch bestimmter traten aus abuliden Grunden die papftlicen Auforuce auf Sarbinien bervor. Innoceng III außerte be ber romifde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hahn, Litterae princ, Nr. XXI. Jacob. a Vorsgine chron. Jan., Ar. 2 De Grajichép von Belgene um Belfilia, se Pülderp um Reggle um ber terfülige Greisichter Zababhad von Stellen meren Rithriche Greisichter Zababhad von Stellen meren Rithriche Greisichter Zababhad von Stellen meren Rithriche Greisichter Lababhad von Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisichter Greisic

1228 Stubl babe bie Berrichaft, Die Gerichtsbarfeit und bas Gigenthum biefer Infel. Daffelbe wiederholeub verlangte Sonorius III: bag Difa und Genua von ihren bortigen Befigungen ben Lebndeib leiften und Rine jablen follten, und bob ben uber bie erfte Stadt bestalb ausgeiprochenen Baun erft auf, ale fie im Jahre 1217 geborchte. Balb barauf 1 nahm er Marianus, ben Grogrichter ber Lanbicaft Torre, und beffen Cobn Barifo in Cous und bestätigte ibre Unrechte. Bier Jahre nachher erffarte Benebifta, bie Beherricherin von Daffa und Ragliari, urfundlich Folgendes: "Ich befige alle meine Guter nur von ber romifden Rirche und gable ibr jabrlid 20 Bfund Gilber 2. Diemand foil Richter, Beamter ober Burgvogt werben, welcher nicht bem romifden Stuble Treue fdwort. Ueber Rrieg und Frieben enticheibet ber Bapft. Stirbt ber Beberricher ober bie Beberricherin von Ragliari ohne Rinber, fo fallt ihr Erbe, nur mit Ausnahme von einem Drittel ber beweglichen Guter, an Die romifde Rirche. Ber Diefen Bertrag übertritt, jablt 2000 Bfund Strafe." - Unbefummert um Bertrag und papftliche Ginreben, feste fich aber ber Bifaner Subaid Bis: fonti in ben Benis von Ragliari und beirathete Abelafia, Die Erbin von Gallura und Torre. hierüber geriethen Beibe und aus abnlichen Grunden auch ber Großrichter Beter pon Arboreg, in ben Bann; mei= den Gregor IX erft im Jabre 1257 lofete, nachdem fie ibm bie portheilhafteften Bedingungen bewilligt batten. Beter nämlich empfing feine Befigungen vom Papfte zu Lebn, gabite jabrlich 1100 Bngantiner und febte ibn fur ben Sall finberlofen Sobes gum Erben ein 3. Subald und Abeigfig unterwarfen fich berfelben Abbangigfeit, und auch biefe vermachte, wenn fie feine Rinber binterloffe, ibr Erbtbeil ber romifden Rirde. Go anerfaunt mar bie Dberhobeit bes Bap= ftes faft in ber gangen Infel, und fo nabe mar er baran, unmittel= barer Berr berfeiben ju werben. Da ftarb Subald Bisfouti im Jahre 1238 und vermachte feine Befigungen burd Teftament an Johann Bistonti, Cobn von Bubaid Bistonti 4. Bir muffen gnnehmen, baf bies fein eigener Cohn aus einer anberen Che mar, und vermuthen, bağ er ibm nur fein Erbe, nicht bas Erbe Abelaffens gufprad. Be= nigftens tritt Johann nicht mit Unfpruchen auf bas lette bervor, und Abeiana ericeint ale eine febr reiche Bittme, um beren Sant bie Ungejebenften zu werben nicht verfcmabten 5. Papft Gregor empfabl ibr

III, 35. Reg. Hon. III, 3a6r I, Urf. 305, 413; 3a6r II, Urf. 749—752; 3a6r III, Urf. 717, 119. Rayn. gu 1217, §. 86; gu 1218, §. 31. '3 m 3, 1220. Reg. Hon, 3a6r IV, Urf. 717. — \* Reg. Hon, 3a6r IX, Urf. 344. — \* Matthael Sardin, 17. Rayn. gu 1237, §. 16. Murat, Antiq. Hall, VI, 12.— Cartepec of Gestello, Hr. 221. Camiel su 1238, Urf. 344. IX, S. SI. Rady ben Reg. Hon. III, Jahr V, 177, verglichen mit Alber , 555, fcheint Marianus von Torre ber Bater Barifos und Abelaffene gu febn, und Subalb (Balbuin), beren Dann, wirb herricher, nachbem Barifo im Jahre 1235 von ben Seinen ermord t worben. 3a in ben Regesten Gregore IX (Jahr IX, ep. 244) beist es ausbrucklich: Marianus pater Adelasiae et Parasonis, - 5 Gazano, I, 411.

einen efrigen Guelfen aus ber Samille Bortaria, und fie mochte aus im jangs auch woßt nicht abgeneigt few ibn zu heirathen; sobalt aber Raifer Feiterich als Brautwerber für feinen mit einem eblen Fräulein erzugeten Sohn Enziws auftrart, überweg ber Gegegig und bei Liebe zu erm allereft schorn Jüngling. Eir erfole feber im Otreiber vos Jahren 1860 ibre Sand, und Studies naunte fich feitem bet König wen Sorre und Soliture, baft König von Carplicien.

Cobalt ber Papft bievon Radricht befam, erinnerte er ben Raifer an fein im Sabre 1213 abgelegtes Berfprechen, ber Rirche Garbinien und Rorfifa ermerben und vertheibigen gu belfen 2, und fugte, nach wiederholter Darlegung feiner Aufpruche und Rechte, mit guruenbeut Machbrude bingu: er fen nicht gefonnen biefe beidraufen an laffen. Friedrich aber antwortete: "Die Raifer haben jene gum Reiche geborigen Infeln in ungludlichen Beiten verloren; ich bagegen habe, wie bie gange Belt welf, gefdworen, alles vom Reiche Abgefommene wieber gu erwerben, und gebente nicht in Erfüllung biefes Gibes trace au fenn." Berner erinnerte er an ben Ginfing, welchen Friedrich! bei Erbebung Barifos jum Ronige von Carbinien obne Biberfpruch aus= genbt batte 3, und benahm fich überhaupt fo, bag Gregor einfah: es tonne, bei gleich unbebingt bingestellten Unfpruden bes Reiches und ber Rirche, von einer milben Bermittelung ober thellweifen Unerfennung nicht bie Rebe fenn. Und wieberum glaubte ber Raifer . er burfe, wie in Sinfict Mailands, von bem nicht abgeben mas feine und bes Reiches Chre ju erforbern icheine; fonft batte wohl bie Rinabeitefrage: ob er nicht an ber Freunbichaft bes Bapftes mebr verliere, ale er an bem unficeren Befige Carbiniene gewinne, mit enticheibenber Bichtigfeit in ben Borbergrund treten follen.

Unterbeß fehrte Gregor um bie Zeit, wo bie Belagerung von Bredeia aufgehoben wurde 4, trog alles Wiberfandes nach Rom gurud, verbot ben Benohnern ber Mart Aufona bem Kaifer Beiftand ju feiften und ließ ben Karbinalgefandten Gregor von Montelongo in

Mailand öffentlich gegen ibn auftreten.

Richt minder iheitle er allen geiftlichen und weitlichen Gurflejamerifcher, wechte bei Ralfer mit und gad eine neuen Gejamerifcher, wechte beier nach Rom ficitet, den Beifeheb: ber Kalier
möge fich in Betreff ber Lombarben, sowie fochm früher, bem briffelien Musfprache unterwerfen, der bod mit jeuen diene beischie gen Baffenftilfand follegen, damit während beier Zeit ben beiligen Lanbe gedofien werte. Gerauf antwortet Briebrich boch machte
fechnitig nur answeichend, glaubte aber bod ben Papit zu beschwichte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rich. S. Germ. 19 1238. Regest. Frid. II, 311, 321, 328. Litterae princ. pp. Hahn, Nr. XXVI. Inveg. Ann., 593. Uder Gujité uve fliem Rândig échezdifectieun, nédérie umfanific citudidelt, resé il nur anteu tra fann. — <sup>2</sup> Math. Par., 327. Dém. 5, 107. — <sup>2</sup> Sumb II, ©. 131, — <sup>3</sup> Rich. S. Germ., 1039. Math. Par., 341, 341, 352.

und fign. indem er am 8. December 1258 bem Kaifer Galbuln II mit feinen Kraufsferen freim Duchgug burde alle von bim obhängigen Länder gestatter 1 mb an Gregor felbst skrifer baf er in der genuffin höftnung auf bablige gerifdlung bed britemet ernsligig an einen Kraufung bente. Mende Mochen nacher brach Kriebtig, ber schon errechten Gindburg Sylinds gemäß, dem Grunna auf und 1200 erreichte über Berena und Bicenza am 24. Januar 1259 ble Stadt Nadus.

Miles mar bier ju feinem Empfange aufe Berrlichfte vorbereitet. Egelin eilte ibm mit ben Rittern entgegen, Die gange Burgerichaft' ftanb in wohlgeordneten Reihen gur Ceite, bie fconften Frauen ichloffen fich im ausgemablteften Schmude auf gefchidt geleuften Bferben bem Buge au und umringten ben Raifer. Ueberall ertonten Anmbein und Bofgunen, Bitbern und freudige Befange. Richt meniger Aufmertfamfeit erregten und verbienten bie Chaaren ber Rrieger, unter benen man Louibarben, Apulier, Deutsche und Garacenen, ja jogar einige Griechen und andere Auslander bemertte. Ale ber Bug bem prachtvoll gegierten Sabnenwagen ber Stabt nabte, ergriff Beinrich Tefta, ein Burger Babuas, bie Fabne, fentte fie bor bem Raifer und fprach: "Grogmachtigfter Berr, biefe Sabne bietet Guch bie Bur: gericaft, auf bag 3hr burd bie Dacht ber Rrone Gures Sauptes Recht und Gerechtigfeit in Babug erhaltet." Go viele Beiden ber Theilnabme und ber Aufmertfamteit erfreuten beu Raifer febr; er vergaß ber fo eruft uber ibn einbrechenben Beit, überließ fich feiner urfprunglich heiteren Ratur und fagte ju Egelin : "Babrlich, weber bieffeit, noch jenfeit bes Deeres, noch in irgent einem Theile ber Belt habe ich ein fo ritterliches Gefchlecht, fo icone, in jeber Begiebung gewandte und gebilbete und boch fo uttfame Frauen gefeben 2." - Diefes Lob aus bem Munbe eines Raifers, ber gugleich ein folder Renner ber Schonbeit und Bilbung mar, erwarb ibm viele Freunde und Freundinnen, und gern permeilte er über zwei Monate in ber Stabt. Doch verflog biefe Beit feineswege ohne ernfte Gefchafte; ine: befonbere fuchte Friedrich ben Markgrafen Migo von Gfte burch munb: lide Borftellungen aller Art und burch Grinnerung an Die Treue feines Batere fur fich umzuftimmen. Inbeg gelang bies nur balb; benn bem Saufe Romano nadaufteben ober auch nur ibm nicht porgezogen zu werben, galt bem Martgrafen fur eine unertragliche Beleibigung 3.

Unterbeff tam ber Palufonntag, ber 20. Marg 1259 heran, und bie an biefem Tage gewöhnlichen Befte, Wettrennen und Rampfe wurden biesmal zu Ehren bes Kaifers noch weit prachtiger und man-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Du Fresne, Hist., IV, 16, 17. Rayn. 3u 1238, § 37. — <sup>2</sup> Roland., IV, 9. — <sup>3</sup> Bonon. hist. misc. Ricobald. hist. imper., 128 Patav. chron. 1134.

nichfader ale fonft gebalten. Friedrich faß an einer eigens besbalb 1239 erhöhten Stelle, zeigte fich theilnehment, freundlich und berablaffend gegen Bebermann, und fein Grofirichter Beter von Bineg feste ben Burgern in einer gefchickten Rebe bes Raifere gerechte und mobimollenbe Befinnungen auseinanber. Much zeigte fich überall Freube unb Bubel, Begeifterung, Liebe und Bertrauen. Rur einige lombarbifc Befinnte fprachen in fillem Ingrimme gu einander: "Diefer Sag wird nich bem aludetrunfenen Tyrannen gum Jammertage manbeln; benn beute barnt ibn ber beilige Bapft in Rom und übergiebt ibn bem Teufel." Diemand wußte, wober biefe Rebe ihren Anfang genommen; fie muche fonell zu vielzungigem Geruchte binan und wart ichredbaft ibre Tobeefchatten über bas beitere Geft. Auch hatten bie Urheber richtig geweiffagt, ober maren inogeheim von bee Bapftes Beidluffen unterrichtet.

Gregor namlich batte fich, ungufrieben mit bee Raifere auswei: denben Antworten, immer fefter ben Lombarben angefchloffen, Berbungen in bem Rirchenftaate immer ftreuger verhindert und bie Drobung laut ausgesprochen 1, bag er, wenn Friedrich bie Ungelegenheiten bes oberen Stalien nicht feinem Schiebefpruche anvertraue, bie barteften Dagregeln gegen ibn ergreifen werbe. Defingeachtet that biefer nichte Erbebliches, um ben Papft gufrieben gu ftellen: entweber, weil er geschickten Unterhandlungen ferner vertraute, ober feinem Rechte nichte vergeben wollte, ober enblich bee Bapftee offene Beinbicaft fur fein großeres Unglud bielt, ale beffen icon langit eingetretenes beimliches Begenwirfen. Diebei folug Friedrich aber (gu febr von feiner Berfonlichfeit auf Unbere foliegenb) bie Rraft geiftlicher Baffen bei weitem nicht boch genug an und batte um ieben Breif ben boppelten, uber alle und jebe Rrafte binquegeben: ben Rampf vermeiben follen: ben Rampf mit allen Gemuthern, bie ben Beborfam gegen bie bestebenben Befege ber Rirche fur fcblechterbinge nothwendig bielten, und mit allen benen, welche ibre Unabbangigfeit und eigene Gefengebung über Alles icabten. Gelbft Benebig trat auf bie Geite bes Papftes: theile and Dantbarfeit, weil er bie Stabt mit Genna quegefobnt batte, theils aus Rurcht bor Briebriche und Egeline Dacht, theils in ber hoffnung, Befigungen in Apulien gu erwerben 2.

Co bed Beiftanbed von Benebig, Genna und ber Lombarbei ge: wiß, fprach Gregor IX am Balmfonntage und am grunen Donnere: tage, am 20. und 24. Marg 1239, ben Bann über ben Raifer 3,

<sup>1</sup> Litterae pontis. ap. Isahn., Nr. 18. Patav. chr., 673. — 2 Dandolo, 350. Marin, 1V, 223. Rayn. u 1238, §. 74. Der Bapft flamb im December 1238 fiche in frennbschaftlichen und Schuspertfaltnissen zu Benebig; ein noch engerer Rriegeebund marb im Ceptember 1239 gefchloffen. - 3 Heber ben Tag bee Bannes: Rayn. gu 1239, §. 14. Concil., XIII, 1148, 1156. Petr. Vin., I, 21.

1239 übergab beffen Leib (bamit bie Geele errettet werbe) bem Gatan. entband alle Unterthauen von ihrem geleifteten Gibe, belegte jeben Ort mo er fich befanbe, mit bem Banne, eutsette alle Beiftlichen, bie por ibm Gottesbienft balten ober mit ibm in Berbinbung bleiben murben, und befahl biefe Schluffe in ber gangen Chriftenbeit zur Radadtung feierlichtt befannt zu maden.

Die Grunde biefes Berfahreus find großentheils icon in ber bisberigen Ergablung berührt worben; ba jeboch mande jest jum erften Mal ermabnt, manche wechselseitig befritten merben, fo ift es noth: wendig, bier ben Sauptinhalt ber von beiben Theilen erlaffenen, ohne: bin foon burch bie Form febr mertwurbigen Schriften, felbft auf bie

Befahr einiger Bieberholungen, mitgutheilen.

Der Bapft alfo erflarte 1: "3d habe ben Raifer gebanut, 1) weil blefer, feine geleifteten Gibe boblich übertretenb, gegen bie Rirche in Rom Aufftand erregt, mich und meine Bruber, Die Rarbinale, von ihren Gigen gu verbrangen fucht und bie Freiheit und Rechte ber romifden Rirde verlett.

2) Beil er ben Rarbinalbifchof von Brauefte, welcher firch= licher Angelegenheiten balber zu ben Albigenfern reifen follte, baran

binbert.

3) Weil er im fieilifden Reiche, jum Berberben ber Geelen, viele Pfrunben unbefest lagt, Rirden = und Rlofterauter wiber= rechtlich an fich bringt, Die Beiftlichen befteuert, por weltliche Berichte giebt, einsperrt, bes Lanbes vermeifet, ja foggr mit bem Tobe beftraft.

4) Beil er ben Tempelherren und Johannitern gegen bie Bebingungen bes Friebens viele bewegliche und unbewegliche Guter nicht gurudglebt.

5) Beil er alle Unbanger ber Rirche feinblich behanbelt, beraubt und verigat. 6) Beil er bie Berftellung ber Rirche in Sora verhindert, Die

Saracenen begunftigt und fie unter ben Chriften, jur Anechtichaft ber

letten und gur Berunreinigung ibres Glaubens, anfiebelt,

7) Beil er ben gur Saufe nach Rom reifenben Cobn bes Ro: nige von Tunie und ben Gefanbten bes Ronige von Gugland, ben

romifden Burger Beter gefangen balt.

8) Beil er Maffa, Ferrara und anbere bem romifden Stuble jugeborige Befigungen, befonbere aber, weil er Garbinien feiner Berrichaft unterwirft.

9) Weil er bie Rettung bes beiligen Lanbes und bie Berftel: lung bee lateinifden Raiferthume bintertreibt und ben Gpruch ber Rirche in Sinfict ber Combarben verfdmabt."

Sobald im Unfange bes Mongte April 1239 eine fichere Rach:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. Paris, 320. Rayn. zu 1239, §, 2-12. Lanza, II, 342.

richt von dem über Friedrich gesprechmen Baune nach Aadua fam, tew ließ biefer eine Berfamunlung in das Stadthaus berufen, und währende et im faiselichen Schmude auf dem Theme faß, trat der Gwößtichter Keter von Binca hervor und hielt eine siehr einbringsliche Nete, neider die Boot Deits ?

Bas wir verbient erbulben, mit Leichtigfeit wird es getragen: Rur bie Strafe betrubt, bie, nicht verschulbet, uns trifft.

gleichem als Tert zum Grunde lagen. Er benied, das sie ilt Kart vom Greigen firm Kassier is gerrecht, milte und prespunishig gewein ien als Kriedrich und die Kliefe ism dennach so wiese Urziafe zu gegründern Klagen gebe. Nachem Beter von Binea gerndet hatte Bann rechmäsiger Weise in und jagte zu allem Boller. "Mört der Bann rechmäsiger Weise über mis gefronden worden, so wiese die zu jeder Genuglung hereit ien. Weil der ere Kopfl die übermäsige Ettase ohne gemigenden Grund und übereit gegen mich verhäng bat, in mig sie mich vorpeit schwarzen und beschieden.

Dem Papfle antworter Friedels nicht unmittelser felbf, ergriff, inche feine Gefegenschei, ime feine Rechterfaum auf noh unangenehmere Beife jukomme zu infen. Gregor batte nämlich tie Beife von Wäschung, Borme, Berrefill um Barma schon früher aufgefordert, dem Kaifer die Gründe des Amme dunkte gebörigen Burechmeilungen vorstlagen, worden der kaife in ihrer und Berremtweitung der der Greifiede von German, der Erffliche von Germans der Beiffliche von German, der Bickofer von German, der Bickofer von German, der Bickofer und Kantin, mehrer Alekt, Preifierunfonge um Buncitur feine Ilnifeluß de bemütig als umfläudigsachtet, Diefe vom Barfle im Romen jacer Bickofer überfande Rechtferigung beantwortete nun die Anfläagepunkte der Sauhpflächensfen:

"Bu 1. Briebrich veranlaßte feinen Aufrufte in Rom, sombern unterführte vielender ben aberft in ben grafchichfigen Sogen mit den und Manufchit gegen die Römer. Bebl aber ichieb per Lapft mit beifen, gegen feim Gerfproffen, einfrigtig Strieben und feine ben, dach ab bei bei gange Bebte fen miter feinen Willen untersnommer.

Bu 2. Auch im Traume fiel es bem Saifer nicht ein, geget ben Bilfof von Mranefte Gerwalt zu brauchen, obgleich er bazu wohl Beranlassung gehabt hater, weil imer (andere Zwede vorschübent) bie Lome barben, im Austrage bes Boplies, zu Widerftamb und Ungehorfam anfeuerte !

Bu 3. Auf bie unbestimmte Befdulbigung, bag ber Raifer Bfrunden unbefest laffe und Rirchengut an fich bringe, fann teine bestimmte Rechifertigung flatifinden. Dit feinem Wiffen und Wil-

Ovid. Heroid., V, 7. Roland. Patav., IV, 10. — <sup>2</sup> Petr. Vin., I, 21. Hist. dipl., V, 1, 269.

1259 len gefchab nie berlei Unrecht; auch murbe (wie ber Bauft weiß und gebilligt bat) bem Schreiber Bilbelm von Totto aufgetragen, nach genauer Unterfuchung alles etwa mabrent ber langen Abmefenbeit bes Raifere in bie Sanbe ber Rrone gefommene Rirchengut gurudgu= geben. - Beiftliche murben ale folde nie besteuert, mobl aber forbert man von ibnen bie auf Leben und auberen Grunbftuden baftenben Abgaben, fowie bies in ber gangen Welt ublich und gefet: lich ift. - Bon gefangenen, bee Lanbee verwiesenen ober getobtes ten Beiftlichen weiß ber Raifer nichte; ber Papft mußte benn etwa babon fprechen, baf man einige in ichmeren Berbrechen ergriff und ber geiftlichen Beborbe gur Beftrafung übergab, ober bag man an= bere, welche bee Berbrechens ber beleibigten Majeftat überwiefen wurben, nicht langer im Lanbe bulben wollte 1. Bielleicht meint aber ber Bapft, wenn er von getobteten Beiftlichen fpricht, bag ber Abt bon Benufium burch einen Mond und wieberum ein Mond von einem anderen ermorbet murbe; biefer Beweife von mangelnber Ordnung und Rirdengucht erinnert fich ber Raifer allerbinge fehr wohl.

Bu 4. Den Tempelherren nahm man, nach Borfdrift ber Gefene, nur bas, mas fie von imrechtmäßigen Inhabern ber bochften Gewalt ober mabrent ber Minberjahrigfeit Friedriche von beffen offenbaren Feinben an fich gebracht hatten. Ferner mußten fie einige burgerliche Grunbftude berausgeben, weil ein altes Reichsgefes Erwerbungen folder Art unter Lebenbigen verbietet und vorfcreibt, bağ burd lettwillige Berorbnung Gewonnenes binnen Sabresfrift an einen bie Steuern übernehmeuben Burgerlichen veraugert werben muffe. Dhue eine folde Befdrantung wurben bie Orben balb alles Land erwerben und auf ben Grund ibrer einseitigen und ungerechen Freibriefe ohne Abgaben behalten wollen 2.

Bu 5. Diemand ift gegen ben fruberen Friebenofdluß feiner Guter ober Memter beraubt worben, wohl aber find Ginige entwi= den, weil fie furchteten fur anbere Berbrechen bestraft gu werben. Diefe mogen fich ftellen und barüber rechtfertigen; ale Freunde Gre=

gore nimmt und nahm fie Reiner in Unfprnd.

Bu 6. Reine Rirche marb entweiht ober gerftort, und bie, melde in Luceria (wenn man etwa barauf gielt) vor Alter eingefallen ift, will ber Raifer gern neu erbauen laffen. Das Unglud, welches Sora betraf, mar Folge bes Ungehorfams und grunbete fich auf rechtlichen Ausspruch. Die Saracenen endlich, welche erft gerftreut in

<sup>1</sup> Dag ber Raifer in ber Rirche, auf bem Throne figenb, fich von Geifts lichen und Bischofen habe bie Buse fuffen laffen, ift eine abgefchmachte Graffinbung Alb. Behams. Fol. 27, b. — 3 Im Februar 1240 warnt Friebs rich den Landschaftsmeister der Templer in Italien, sich feinen Feinden anzuschließen und malitiose sub cursorum specie pecuniam ab inimicis acceptam deferre. Regesta 340.

Sciellen mohnten und in bürgerticher und freidiger Sinficht nach :: we treilig wirtern, find gerabe vebsalb mit geofen Wife, Soften und Gefahr an einem Orte in Luceria angesiebelt worben, um fir bie Breiselb ver Christin umd die Erhaftung bes einem Glaubend zu forgen! Und find icon viele von jenen zum Christenthum berder worben?

3u 7. Abellass, weicher aus Gurcht vor feinem Debeim, dem Kning von Amis, entfiche 3, beit frei in Apullien und ist von Kning von Amis, entfiche 3, beit frei in Apullien und ist von Knifer mit Firtven, Kriebern und Gerbe beschen; nie aber hot er (nie die Arzibijaher von Valerma und Meissa er hier in Abstate gemügert, daß er ind wolle taufen lassen. Sollte er hierin feine biberige Gestmung ändern, so würde dies dem Kniser argie Frende grachen. Weier auß Rom ist feinsbegeß ein Gejandere des Kniss von England, sowern überbrachen un Schreiben, wein ist die er für im vereinnahte. Weil aber der Knissig die mußte, wie großer Berbrichen sich Verte fouldbig gemach hatte, so fonute man auf siem Verreibung feine Rechtfield enchmen.

Bu 8. Die Anspruche bes Papites auf Maffa, Ferrara u. f. w. find unerwiesen, und noch weniger geht es ihn an, wenn Engins

Abelaffen beirathet.

3u 9. Der Kalfer nimmt alle wohren Kreuzschrer freumblich auf und unterfühlt fie, ja er würke, venn ibu ver Unden licht leicht der an hindert, gern seine Kräfte für fein mogenländisses Rich vernerben \* 3m fäll aber, unter dem Berenner des Kraggu verdigen, Unrusspillere die Wenge um fich verjammeln, ungestütztla füer ein Aglier jurechn, oder ga, wie Johann vom Wienza, fich an bessen der gerechte der geben der gestellt gegen mus er allerbage folde Wigherdus verschiene.

Mas entitid de louberbischen Ungelegensteiten betriff, fo bat erfeiteid der Rische breimal die Guscherbischen Erriff, betreich den Erfeisch gestellt der Guscherbischen Greifel gebruchten bei dem erfen palpfilden Gerund, dem Raifer, bei nach den Guffe fleifen felten, gebrundte Gerager wieder der Reimand zu fehen betommen; des beitet Mal fehreite Brundt gestellt der Reimand zu fehen beformen; des beitet Mal fehreis der Raifer alle mit der betwach feber der Reimand zu fehen bei der bestellt fehre der Berteich gieber mit derechmach über der Berteich gieber mit derechmach über der Berteich gieber mit derechmach über der Reimand wie der Berteich gieber mit derechmach über der Berteich gieber der Guschen der Berteich gieber der Berteich gieber der Berteich gieber der Berteich gieber der Berteich gebruch binnen mit derecht gebrungstum feltjer, debe nach den ungebruch alle der Berteich gieber der geben erfehm erfeichen eine mehrheit leiterter und bei mandre frinklichen Waltzeich erfein erfeich eine unschaffen Unterverfürge unter einem fürfer der Greich erfein erfeichen einem keinstellt literterechtigung unter einem fürfer der Greich erfein erfeichen eine unschaffen Unterverfürgen unter einem fürfer

Reg. Frider., 307.
 \$\tilde{\text{o}}\tilde{\text{fiftr}}\$, 347, 359.
 Davanzati, praef.
 \$\text{Reg.}\$, 256, 368.
 Rayn., 1239, \$.11.

1239 tigen unbefannten Spruch nicht bloß zu gefährlich, foubern auch zu unwurdig."

maren. Bir theilen auch hievon bas Bichtigfte mit.

Die Rarbingle ermabute Friedrich foon am 7, Abril 1: fie foll= ten, ibrer Burbe und ibrer Bflichten eingebent, ben Bapft zur Da-Bigung und gur Berechtigfeit anhalten. Denn wenn er gleich, als ein fanbhafter Dann, Unglud zu ertragen fabig fen, fo burfe er fich boch ale Raifer fo Ungebeures nicht gefallen laffen, pielmebr werbe er bei langerer feinblicher Behandlung von ben ibm gu Ge= bote ftebenben Mitteln gegen bie Rirche Gebrauch machen, - Diefer Brief fam aber erft nach gefprochenem Banne in Rom an, und auf ben Biberfpruch einiger Rarbinale batte Gregor feine Rudficht genommen. - Den Romern fcrieb Friedrich: "Rom ift bas Saupt bes Reiches, und ber Raifer führt von Rom ben Ramen. Um fo mebr muffen wir erftannen, bag bie Stabt, welche unfere Chre uber MUes forbern follte, Die Burger, welche fich wie eine Mauer unferen Reinben entgegenstellen follten, bag biefe feben, boren und rubig bulben, mas ber romifche Bifchof gegen ben romifchen Raifer, ben Boblthater bee romifchen Bolfes, in Rom hochft Ungebuhrliches that! Alle fint in bewußtlofen Schlaf verfunten, und unter bem romuli= fchen Stamme, unter ben abligen und burgerlichen Quiriten, unter fo vielen Taufend Romern fand fich auch nicht einer, welcher auf: geftanben mare und ein einziges Bort ju unferem Beften gefprochen, ober uber bas une jugefügte Unrecht Mitleiben gezeigt hatte! Bas jener Berleumber unferes Damens nirgenbs anberemo zu thun wagte, vollbrachte er im Bertrauen auf bie Beiftimmung ber Romer; und ihnen wird man ben Frevel allein gurechnen, wenn fie nicht fonell ihre und unfere Chre rachen. Bir follen eure, ihr follt unfere Rechte vertreten und ichuben; wenn ihr aber nachläffig und unbantbar befunden werbet, fo muffen wir (ba uns feine Rurcht, fonbern freie Buneigung bieber zu Wohlthaten gegen bie Romer antrieb), obwohl ungern, unfere Onabe von Allen und iebem Gingelnen abgieben 2,"

In anderen Schreiben vom 20. April ftellte Friedrich allen Königen und Kürsten seine Berhältnisse zu den Röpsten von dem Tode seines Baters und der Erhebung Ottos IV an bis auf die neueste Zeit rechtstelligen dar. Der sachlich Inhalt war im Allgemeinen

Rayn. 3u 1239, §. 13. Petr. Vin, I, 6. Matth. Paris, 340.
 Concii., XIII, 1149. — <sup>2</sup> Matth. Paris, 332. Petr. Vin., I, 7, 21.

"Blidet umber (fo fpricht ber Raifer) mit euren Mugen, ibr Menfchenfinder, und borchet auf mit euren Ohren! Betrachtet bas allgemeine Mergerniß ber Belt, ben Bwiefpalt ber Bolfer, ben Un= tergang ber Berechtigfeit. Bon Babplone Melteften gebt alle Dichtemurbigfeit aus, melde, inbem fie bas Bolf ju regieren icheinen, bie Berricaft in Bitterfeit und bie Rrucht ber Gerechtigfeit in Wermuth verwandeln. Doget ibr unfere Cache mobl betrachten, ibr Furften und ibr Bolfer, und unfere Unfchuld genau ertennen; benn mit bem Dage womit man und mift, werbet ibr auch gemeffen werben, und bie Rlugen bolen Baffer, wenn beim Rachbar Teuer ausbricht. -Der Papit, von bem wir geither glaubten, er gebente nur ber Dinge bie broben finb, und lebe in Simmeleboben, ift unerwartet ale ein Menich, ja noch geringer befunden worben, ba er Denichlichfeit und Babrbeit bei Geite fest. Die Lombarben, welche ihre frevelhafte. Billfur Freibeit nennen und unfere und unferer Borfabren Rechte mit gugen treten, fanben bei ibm Cons und Gulfe; und mabrent er verlangte, baf mir feine unbegrundeten Unfpruche gegen bie Romer mit Beeresmacht unterftugen follten, verbot er und biefe Dacht jur Behauptung unläugbarer Rechte nach Italien ju fuhren. Dais land, befanntlich ber Mittelpunft arger Regereien 1, ift Ihm lieber ale ber Raifer, ein Bund von Aufrubrern lieber ale bas feit taufenb Jahren bie Rirche begrunbenbe und beichubenbe Raiferthum! - Bat= ten wir aber auch ben Papit auf frevelhafte Weife beleibigt, fo mare bennoch bas regellofe Berfahren nicht gerechtfertigt, woburch er feine innerlich todenbe Buth und Schlechtigfeit an ben Tag legt. Daber ertfaren wir, nicht gur Berabfebung feines Amtes, fonbern um feiner perfonlichen Dangel willen, bag Gregor nicht murbig fen Chrifti Stellvertreter, Betri Rachfolger und ber Borforger fur alle glaubigen Seelen gu fenu. Done mit ben Karbinalen, feinen Brubern, ber Rirchenordnung gemäß zu berathen, fist er einfam in feis ner Rammer, bie Raufwage in Banben haltenb, banach binbend und lofent, fein eigener Schreiber, Bage : und Bablmeifter! Und aber liegt bie Gorge ob, bag bie Chriftenbeit nicht langer von fol-

age:

<sup>1</sup> Die Mailander verbrannten Reber, um fich von diesem Borwurse bes Kaisers gu reinigen, und errichteten ihrem Bobesta Oldradus bafür ein Ehrendenfal, in bessen Inschrift es heißt: Catharos, ut debuit, ussitl satil archiesige, II. 684. Matth. Par., 366.

1209 fem hirten in die Arre geführt, fundern eine allgeneine Kitchen versammlung beruften weren, auf neder mit dies Alles, ja noch Germann gericht gehrt, auf die Bert die Belge ja in die Belge geben der gestellt gehrt gestellt geber der gestellt geben die Belge unter bei Belge unter Belge geben der gestellt geben der bei gestellt geben der bei gestellt geben der lief gestellt geben der bei gestellt gestellt geben der lief gestellt geben der gestellt gestellt geben der bei gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ges

Balb barauf aing noch eine anbere allgemeine Rlage Friedrichs an bie gange Chriftenbelt über bas Berfabren bes Bapftes und ber Rarbinale, bes Inhalte 3: "Es verfammelten fich bie Pharifaer und Schriftgelehrten und bielten einen Rath uber ihren Berrn, ben romischen Kaiser. Was follen wir machen, fprachen fie, ba biefer Wenich niber feine Feinbe fo triumphirt? Wenn wir ihm freie Sand laffen, fo wirb er gang Lombarbien unterjochen und nach faiferlicher Beife nicht zogern, une, fo viel er vermag, von unferen Stellen zu verjagen und unfer Beichlecht auszurotten. Er wird ben Beinberg bes herrn Bebaoth anberen Arbeitern anvertranen und und ohne Gericht verurtheilen und verberben. Daber lagt uns gleich an: fange wiberfteben, ebe ber fleine Runte jur verwuftenben Rlamme anmachft, ebe ble geringe Rrantbeit fic bie aufe Darf binburchfrift. Done Rudficht auf etwaige Ginreben wollen wir ben Raifer nicht blog mit Worten angreifen, fonbern mit allen unferen nicht lauger gu verbergenben Pfeilen. Bir wollen biefe abfenben, bie fie ibn treffen, treffen, bie fie vermunden, vermunden, bie er niederfturge, Ibn nieberfturgen, baff er nie wieber aufftebe und endlich bie Rich: tigfeit feiner anmaglichen Traume einfebe! - Go baben in unferen

Ocncil, XIII, 1137. Anon Ital., 257. Ricob. hist. imper., 127.

Petr. Vin., 1, 21. Math. Par., 341. — Petr. Vin., 1, 1.
Da von Priedriche Obermacht über die Sembarben die Rete ift und des Bapftes Antwort sich darauf zu beziehen icheften, 19 gehört diese Range nicht au 1227, sowen biefe. Rlage nicht au 1227, sowen biefer.

Tagen bie Bharifier, auf Wolfs Stulfe figenb, fic in ibrer Thor zwoit gegen ber obnifgen Kaffer erboden und all Antläger und Richter uber erfundene Berkrechen alle Gerechtigkeit mit folgen gererten. Ihres derzend Bodheit hat se immertid und äußertlich fo verbientet, daß sie die Gewalt ber Schlässie geundverkricht mig-braudben, um einen unschwidigen und gerechten Britten zu verz den den der Berkrecht geber der Berkrecht geben der Berkrecht geber der Berkrecht geben der Berkrecht geber der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Berkrecht geben der Geben der ib es Welt und rieft trobig und aller Folgen uneingedent! Was ich gespirichen, das habe ich arschieden.

Aber bu, Statthalter Chrifti und Rachfolger Betere, bee bemuthigen Fifders, marum fliebit bu, von Buth ergriffen, bas, wes: balb ber Ronig ber Ronige Ruechtsgeftalt annahm? Gage mir, ich bitte bid, mas jener Lebrer aller Lebrer nach feiner Auferftebung querft feinen Schulern gebot? Er fprach nicht: Debmet Waffen unb Chilb, Bogen und Comert; nein, er fprach: Friebe fei mit euch! Bas lieg ber Cobn bes ewigen Ronigs, ale er babin gurudfehrte, mober er gefommen war, mas ließ er feinen Schulern? Liebe binter= ließ er ihnen und Frieben; baran follten fie por allem Unberen im= merbar festhalten. Warum nun, angeblicher Statthalter Chrifti, Rachfolger Beters, warum weichest bu gang von ihren Bahnen ab? Betrus verließ auf Chrifti Ruf all bas Geine und jog ben Beg bes Lebens por, ale Giner ber gwar außerlich nichts befitt, aber boch innerlich Alles bat, inbem er bem Schape bes bimmlifden Baterlanbes eifrig nachftrebt. Du bingegen, foldes boberen Chabes ermangelnb, trachteft unablaffig Begliches ju verichlingen, und bie gange Welt reicht nicht bin, um bie Gier beines Bauches gu ftillen. Alls Betrus an bas icone Thor fam, fagte er gu bem Sintenben: 3ch habe tein Gelo ober Gilber; mogegen bu, fobalb ber Golbhaufen, ben bu anbeteft, fich ju verminbern icheint, fogleich mit bem Sinten= ben binfeft und angflich bas fucheft, mas von biefer Welt ift. Wenn bu aber, nach Chrifti Befehl, ale Rirchenbirte Armuth prebigft: warum fliebeft bu mas bu anpreifeft, warum baufeft bu Golb auf Golb? Betrus wollte, felbft ba er von brennenbem Sunger gepeinigt mar, nichte Unreines effen : bu aber lebft um ju effen. und auf allen beinen Gefägen ftebt mit golbenen Buchftaben gefdrieben: 3ch trinte, bu trinteft. Diefes Wort wieberholeft bu bei Tifche fo oft, bag bu nachher, wie in ben himmel vergudt, bebraifd, griechifd und lateinifc fprichft, und, obgleich bis oben überfullt, auf ben glugeln ber Binbe ju fcmeben glaubft. Dann ift bir bas romifche Raiferthum unterworfen , bann bringen bir bie Ronige Gefchente bar, bann erichafft bir ber Bein Rrieges= beere, bann bienen bir alle Bolfer! Die Furcht vor Gott und bie

1239 Com bei Geite febenb, beidugeft bu bie Reger 1 und giebft liftig por: bu feveft bagu berechtigt, weil ber Raifer fie beflegen und fein Recht zu weit verfolgen mochte! Unter bem Schatten bee beiligen Upoftele Betrus murben (wie gefdrieben fteht) bie ichwerften Rranfen gefund; bu bingegen bringft nur Rrieg und wirfeft, bag un= foulbig Blut vergoffen werbe. Durch beine Schuld flagt bas verlaffene Berufalem, burch beine Coulb tann ber Raifer bem beiligen Lante nicht ju Gulfe eilen; bu baueft bir von ben Beitragen ber Glaubigen Saufer und Balafte, fatt fie fur jene Lanber gu verwenden 2. Lag ab vom Bofen , gebenfe bes armen Bapftes Gilvefter und bes großmuthigen Raifers Rouftantin; wis berfese bich nicht bem achten Bertheibiger ber Rirche, Giebenunb: fiebengig Dal, fagt unfer Bert, foll man ben Schuldigen vergeben, und bu willft nicht einmal einen Unichulbigen verschonen, welcher um Bergeibung bittet? Dimm ben Gobn, welcher gern in ben mutter= lichen Schoog ber Rirche gurudfebren will, milbe auf, bamit er nicht aus feinem fcheinbaren Schlafe wie ein Lowe erwache, bas Recht neu grunde, die Rirche regiere und bie ftolgen Gorner ber Bemalti= gen gerbreche.

<sup>1 3</sup>n biefem Ginne fcbreibt Bruber Wernber:

Gregorje, babeft, geiftlicher Bater, mache unde brich abe binem flaf, Du wenbe, bag in vrember weibe iht irre loufen biniu icaf:

Es mahfet junger wolve vil in tugentlicher mat (Rleibung, Tracht);

Kamparten (Combardei) gluet in tegerheit: warunde leicheftu bag nicht, Dag man so wil ber biner icafe in feger puore (Beife) welben fibt ? Si ichentent bir von golde ein trant, bag bich in funden lat. Dem Reifer blif fin reft befaden,

Dag hoehet bich und alle geiftlich' orben.

Sagen, Minnefinger, II, 227, Rr. 2. — 2 Gregorius, gregis disgregator potius, fagi Friebrich II. Cod. Vindob. philol., Nr. 61 fol. 77. — 3 Matth. Paris, 342. Concil., MII, 1158.

mit ibr aber feinen Lugen burd bie Rraft ber Bahrheit wiberfleben 1239 und feine Liften burd flare Ginficht vereiteln fount, fo betrachtet genau bas Saupt, Mittel und Enbe biefes Thlere, bas fich Raifer nennt."

Muf biefen Gingang folgt nun eine umftanbliche Ergablung alles bieber Befchebenen, woraus wir als neu, abweichend ober gweifel: baft nur Folgendes in ber Rurge auführen: "Bir foloffen mit ben Romern allerbinge Frieden, weil ber Raifer feine Gulfemacht binweggog und jeue fich une gebubrent unterwarfen; feineswege aber führten wir mit ibnen mabrent bes Rrieges einen fur ben Raifer nachtheiligen Briefwechsel. hingegen ftanb Friedrich in bent Augenblide, wo er an unferem Tifche fag, fcon wieber in Berbinbung mit ben Beinben ber Rirde.

Richt ber Bapft, fonbern ber Raifer felbft ift an ber Biberfreuftigfeit ber Lombarben ichulb; benn wenn er fich gegen biefe an Babl und Baffen machtigen, burch fefte Stabte gefcupten Burger ale ein milber Bater, ale ein berablaffenber Berr gezeigt, wenn er (nach unferem aufrichtigen Rathe) Beleibigungen vergeffen und Bobitbaten erzeigt batte, fo murbe gewiß aller Hugeborfam verichwunten fenn. Ctatt beffen trat er wie ein bewaffneter Racher auf, fucte feineswegs bie anbere Bartei ju fic berüber ju gieben und bie Spaltungen ju beilen, fonbern vergrößerte biefe, felbit Bartei neb: ment, auf unbeilbare Beife! Benn ber Blichof von Brauefte (bei folden Berbaltniffen) Meltern, Bruber und Bermanbte mit Bor: behalt ber faiferlichen Rechte in Biacenga ausfohnte, fo that er nichte Ungebuhrliches; mogegen bie Befculbigung unwahr ift, bag wir und burch Gibe mit ben Lombarben gegen ben Raifer verbunden batten. - Bur beffen Bortbeil wirfte im beiligen Laube ber von une bevollmächtigte Erzbischof von Ravenna; nie aber baben wir ben Ralfer, wie er behauptet, alle fur Balaftina eingeheuben Bebuten und Ginnahmen angeboten, wenn er bie louibarbifden Angele: genbeiten unferem Berlangen gemäß orbnen wolle.

Bie fann Friedrich ferner laugnen, bag er bie Rirche im Deapolitanifchen aufe Jammerlichfte behandelt, und ihre Unbauger verfolgt, ba fogar ble Barone und alle gaien burch feine Sabfucht und Graufamfeit in Gflaven vermanbelt find und faum Brot gur Rab: rung und Lumpen gur burftigen Bebedung übrig baben? Bie fann er laugnen, bag er romifches Rirchengut in Befit nahm und, mab: rent er Uftig Bevollmächtigte ju fcheinbarer Entidulbigung an und abfanbte, unfere Rechte noch frecher in Sarbinien verlette ?

Mirgende ift feinen Borten zu trauen, ungablige Dale brach er feine Berbeigungen; beebalb fprachen wir über ibn, mit Rath uuferer Bruber, ben Bann. Unftatt aber bieburch bie verlorene Befin: nung wieber zu gewinnen und fich vor Gott gu benutbigen, fallt er nur befto mutbenber uber und ber und flagt und unter Anberein gugleich ber Sabfucht und ber Berichwendung an, mabrend wir boch, burch Gottes Bulfe, ben Rirchenftaat nicht wenig vergrößerten. Er

229 geiht uns ber Undantbarfeit, mabrend bie Rirche ibn ergog, ibn einnal gegen Dito und bann jum zweiten Male gegen feinen eigenen Sobn fchipte und ibn Anhe verschaffte, welche er um feiner Thorheit willen einbufft ober einbuffen follte.

Reinestvege an Unmagungen ibm gleich, befeunen wir gern, bag wir (in Betracht bee Mangele eigener Berbieufte) nur ein unwurdi= ger Dachfolger Chrifti und gur Uebernabme eines Umtes unfabig fint, beffen Laft obne gottliche Beiftimmung und Gulfe Riemand tragen fann. Dennoch, foweit es unfere Bebrechlichfeit verftattet, erfullen wir ben großen Auftrag nach Daggabe bes Ortes, ber Beiten, ber Berfonen und orbnen bas Erforberliche mit alleiniger Rudfict auf Gott und feine Bebote. - Dichts aber verwundet bes Raifere Bemuth fo tief, ale bag er, Die Grengen aller foniglichen Dacht obnebin überidreitent, nicht auch bas Umt und bie Rechte eines Brieftere üben fann. Deshalb niochte ber irbifd Befinnte (ber mab: rent feines gangen Lebens Benigen obne Rudfict, ben Deiften nur fur Gelb Gerechtigfeit gutommen ließ) wie ein gweiter Bauberer Gimon bie Reinheit ber Rirche mit weltlichem Comune befleden, bamit wir ibm alebaun auch verftatteten im Beiftliden nach Billfur ju baufen. Darum bat er und Guter und Birrgen angeboten und mit Beiratheantragen in Berfudung geführt. Beil er aber biefen Blan (wie faft Bebem an unferem Sofe befannt ift) auf feine Beife und burch fein Mittel burchfegen fonnte, vielurehr feine trugerifden Runfte fich gegen ibn felbft wenbeten, fo nimmt er jeto feine Buflucht zum Lugen, wie jene aguptifche Bure, welche bem Jofeph unguchtige Untrage machte, aber verfdmabt warb und ibn bann - bie Bollende ben Richtmollenben - bei ihrem Manne verflagte !

Eine ift jeboch, weebalb ibr end, trot ber über jeben verlorenen Menfchen ju empfinbenben Trauer, freuen und Gott banten mußt, bag namlich ber Raifer, welcher fich gern einen Borlaufer bes Biberdrifte nennen bort, ohne bas nabe Bericht feiner Beidanung abzumarten, mit eigenen Banben bie Schubwand feiner Abicheulich= feit untergrabt und in jenen Rechtfertigungofdreiben feine Berfe ber Finfterniß burch bie beftimmt ansgesprocene Behauptung ans Licht bringt, bag er von une, bem Statthalter Chrifti, nicht gebannt werben fonne. Indem er jo ber Rirche, auf welcher aller Glunbe beruht, ben ihr burch bas Bort Gottes ertheilten Freibrief ber Dacht gu binben und gu lofen feberifch abipricht, thut er felbit fund, wie ichlecht er auch bon ben übrigen Sauptftuden bes drift: lichen Glaubene benft. Collte aber Jemand zweifeln, bag er fich in bie Worte feines eigenen Munbes verftridt habe, ber bore jum fiegreichen Beweise ber Bahrheit: Diefer Ronig ber Beftileng behauptet (wir bedienen une feiner Borte): Die gange Belt fem bon brei Betrugern, Defes, Duhamed und Chriftus, getaufcht worben, beren 857

guei in Spren, ber beitte ober am Solfe hangend gestofen 1. An : was kreven bat er mit lauter Seimme zu verfichern ober vielenche zu tügen gewagt: alle biejenigen waren Thoren, weiche glaubten, ber almächtige Gott, ber Schipter Spimmels und der Gere, fep von einer Jungfrau gedoren worten. Diele Kegerci unterstützt er burch den Irribum, daß Keiner ohne eine werbergsgangene Wereinigung bed Wannel mit bem Weite gedoren werbe, und bah ber Menlich überzbaupt nichts glauben bürfe, vool nicht durch die Natur und durch die Bernunft 2 Ginne bewiefen serten."

Go gab Gregor ben vom Raifer gegen ibn erregten Berbacht ber Reterei in verftarftem Dage und auf eine um fo beventlichere Beife gurnd, ba man fich noch andere Buge und Meugerungen Friedrichs ergablte, welche jenen angeblich vom ganbgrafen von Thuringen aus erft gehorten und befannt gemachten Sauptvorworf zu bestätigen fcbienen. Der Raifer, fo bieg es, außerte: "Wenn ber Gott ber Juben Reapel gefeben batte, murbe er Balaftina nicht fo gelobt baben 3." Er rief beim Unblid ber gu einem Rranten getragenen Softie aus: "Wie lange wird biefer Betrug noch bauern 4!" Er gab einem fara: cenifchen Furften, welcher ibn gur Deffe begleitete, auf Die Grage: mas ber Geiftliche mit ber Mouftrang in Die Gobe bebe? gur Unt: wort: "Die Briefter erbichten, Dies fen unfer Gott." Gin andermal jog er an einem Rornfelbe poruber und fprach; "Bie viele Gotter wird man aus biefem Getreibe machen?" Er augerte enblich: wenn Die Fürften ibm beiftimmten, fo wolle er ohne Dube fur alle Bolfer eine beffere (ale bie jest berrichenbe) Glaubene : und Lebenemeife anordnen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tiraboschi, Storia della lett., IV, 28. Stofic light van Seitre birt Dieg. 1242 in Branffurt Ingen, wol ib 8 füriten iriene Spoin Soraria high gan seit ib 8 füriten iriene Spoin Soraria high gan seit van der mit bet 3 directioning, unb örfeligher infelient.

— 10 steine Spoin Storie Spoin Storie Storie Storie Storie infelient in der unter hie nöhrer Orfelaterung.
— 2 Salimbeni, 335. — 4 Quantid uturbib truffa istal Albert, 258. Vitoduranus, 4. Ursinus, 1290. S. Aegid, chron., 590. — 3 Martin, Minor., 1205. Erfurt. chron. S. Petr, 31 1252. Chron. Udalt. Aug. 31 1245.

1239 innerlichen Furforge, biefes jum außeren Schute; bamit ber Denfc, welcher auf eine gerftorenbe Beife nach zwei Geiten bingezogen und verführt wirb, burch einen boppelten Bugel gebanbigt und nach Befdrantung aller Ungebuhr ber Friebe auf Erben berrichenb werbe. Aber jener auf bem Stuble ber verfehrten Lehre figende und mit bem Dele ber Schelmerei (nequitiae) mehr ale feine Mitgenoffen gefalbte Bharifaer, ber jesige Bapft, fucht bas unfraftig gu machen, mas pon einer Rachabmung ber binmiliden Orbnung entipringen ift, und mochte feine Willfur ale etwas Soberes an Die Stelle ber ewigen Ratur fegen. Er will ben Glang unferer Dajeftat verfinftern, inbem er burch lugenbafte, in alle Lanbe umbergefanbte Gorei= ben bie Reinheit unferes Glaubens verbachtig macht. Er, blog bem Damen nach ein Bapit, bat une bas aus bem Deere beranofteigenbe Toier ber gafterung genannt; wir bingegen behaupten, er felbit fev bas Thier, von welchem gefdrieben fteht 1: «Gin anderes Pferd flieg aus bem Deere auf, bas war roth, und ber barauf fag, nahm ben Brieben von ber Erbe binmeg, bamit bie Lebenbigen fich unter eingn: ber ermurgten. » Denn von ber Beit feiner Erhebung an bat biefer Bater, nicht ber Ginigfeit, fonbern ber Uneinigfeit, nicht ber Ero: ftung, fonbern ber Bermuftung, bie gange Belt in Mergernig ver= fest. Und wenn wir feine Borte im rechten Ginne audlegen, fo ift er ber große Drache, welcher bie gange Belt verführt bat, ber Bi= berchrift, fur beffen Borlaufer er und ausgiebt, ein gweiter Bileam, gebungen, uns fur Gelb gu verfluchen, ber Burft uber bie Furften ber Finfternig, ber Engel, welcher mit Schalen voll Bitterfeit aus bem Abgrunde auffteigt, um gand und Deer gu verberben. Unter vielem Bermerflichen bat biefer faliche Statthalter Chrifti in feinem fabelhaften Schreiben auch behauptet, wir befägen ben rechten driftlichen Glauben nicht und batten gefagt, Die Welt fen von brei Betrugern bintergangen worben. Gine folche Ruchlofigfeit ift aber nie iber unfere Lippen gefommen, pielmehr befennen wir ben einigen Cohn Gottes gleich ewig und gleiches Befens mit bem Bater und bem beiligen Beifte, unferen herrn Jefum Chriftum, ber gezengt ift von Unfang und vor aller Beit, nachher gefandt auf bie Erbe gur Erlofung bes menfchlichen Beichlechtes, nicht nach angeordneter, erichaffener, fonbern nach anordnenber, fchaffenber Dacht, geboren von elner rubmvollen, jungfranlichen Mutter, gelitten, geftorben nach bem Bleifch und ber anderen Ratur, welche er im Leibe ber Mutter em: pfangen, enblich am britten Tage, burd gottliche Rraft, wieber auf: erftanben von ben Tobten. - Ueber Dubameb baben wir bagegen vernommen, bag feln Leib in ber Luft fcwebt von Teufeln umla: gert, feine Geele aber in ber Bolle gemartert wirb, weil feine Berfe finfter und bem Gefege bes Allerhochften guwiber maren, -

<sup>1</sup> Dffenb. 30h., 6, 4.

Dofen eublid balten wir (nad Ausfage bes Buches ber Babrbeit) 1299 für einen Freund und Bertrauten Gottes, ber auf Gingi mit bem herrn rebete, bem Gott im feurigen Buiche ericbien, burd ben er Beiden und Bunber in Megupten that, bem bebraifden Bolfe bas Befen gab, und ben er nachmale mit anderen Musermabiten au feiner Berrlichfeit berufen bat 1.

Bare nicht ber Papit aus Sag und Reib aller Befounenheit beraubt, fo murbe er verleumberifdes Beidmas nicht als Babrbeit aufgenommen und verbreitet baben. Er bagt und beneibet une aber por Allem, weil wir in unferen Unternehmungen gludlich find und bie lombarbifden Emporer, welche er jum Leben berufen bat, auf ben Tob perfolgen.

Er fdilt, bag wir fein Recht ju binben und ju lofen in Unfpruch nehmen; ale wenn bies Recht nicht fonnte geminbraucht merben, ale wenn es gar feine Befdranfung litte, ba boch felbit ber all= machtige Gott nicht Alles, nicht bas Bofe will ober fann. Riemand bezeichne uns, um bes Befagten willen, ale einen Reind ber beiligen, von une hochgeehrten Rirche; mobl aber muffen wir einzelne, aus ihrer achten Mitte entweichenbe, bem Berberben unterworfene Berfonen ganglich verbammen. Gine folde Berfon ift ber Bapft, ben wir, wenn er nicht von felbit und nach bem Rathe feiner Bruder ju Babrbeit und Recht gurudfebrt, mit bem faiferlichen Schwerte verfolgen muffen und verfolgen werben."

Das Urtheil ber Mitwelt und Rachwelt ift über jene Bechfel= beschuldigung ber Reterei febr vericbieben ausgefallen. Babrenb Einige in bem Raifer ben beibenmuthigen Bertheibiger ber Babrbeit gegen finfteren Aberglauben und unbegrengte Tyrannei faben, nann= ten ihn Andere einen Unglaubigen, Reber und Duhamebaner, ober einen beuchlerifden Despoten, bem fur ben 3med ber Dachtvergroperung Religion und Priefterthum ein fchidliches Mittel und (wie aus feinen Regergefegen bervorgebe) bie Denichbeit felbit nur ale ein brauchbares Opferthier ericbienen fen. - Beibe Anfichten fonnen in ihrem gangen Umfange weber burch Thatfachen noch burch unlaugbare Schluffe erwiesen werben; wir fegen jeboch, ba bie um= ftanbliche Ergablung felbft bie notbigen Beftatigungen ober Berichti= gungen enthalt, nur uber bie lette jener Meinungen Folgenbes bingu :

Mle Friedrich im fiebzehnten Lebensjahre, übereinftimment mit ber allgemeinen Unficht ber Belt, Die einerseits fo gepriefenen, andererfeits fo getabelten Regergefete erließ, bewegte er fich nur in ben ihm von außen gegebenen Babnen und theilte auch bodit mabricheinlich bie Ueberzeugung von ber Dothwendigfeit eines reinen und gleichformi=

<sup>1</sup> Petr. Vin., I. 31. Bis bieber Ueberfebung; bas Folgente ift bagegen ein gujammengebrangter Auszug.

1289 gen Giaubens. 3m Ablaufe ber Beit (wo er ftete Rampfe gegen bie Beiftlichen auszufechten batte und mit bem Morgenlande und eblen Sargeenen in Berührung fam) anberten fich inbeg feine Un= fichten, und er mar innerlich gewiß auf ben Bunft gefommen, Die Reberverfolgungen zu mifibilligen. Much that er feit feiner felbftanbigen Regierung in Regbel bafur nur fo viel, ale Briefter und bie überwiegenbe Bolfestimmung von ibm erzwangen 1; und in ben ipateren Lebensighren trifft ibn ig ber Bormurf ber Reberfreunb: fcaft, nicht ber Regerverfolgung. Freilich gerieth feine innere Ueberzengung mobi niebre Dale in Biberfpruch mit bem, mas er außerlich ale Berfommen und ber allgemeinen Betrachtungemeife gemaß billigen ober aufrecht erhalten follte, und er magte nicht, ober es feblte ibm an Dacht jene perfonliche Ueberzeugung geltenb gu ma= den; allein es ift übertrieben, eine folde Entgegenfebung, welche in ben Ausgezeichnetften oft am naturlichften bervortritt, ale vorfabliche Tyrannei und unwurdige Beuchelei gu bezeichnen. - Auch liege fich ber Bapft, welcher bie Reger fur ftrafbarer bielt ais ber Raifer und fich ihrer boch fur feine allgemeinen Zwecke bebiente, auf abnliche Beife antlagen und ichmerlich fo aut ent= fdulbigen.

Dag bie Bormurfe: Friedrich fen ein Ungläubiger, ein Reger, ein Duhamebaner, fich unter einander aufheben, fieht Jeber ein, und blog ber Borwurf ber Regerei mochte nach Unfichten ber bamaligen romifch-tatholifden Rirche treffen. Bir muffen es wieberholen: Friebrich war gewiß mehr ein Chrift, ale ein Jube ober Dubamebaner; und wenn man ibm jene Meußerung von ben brei Betrugern 2 un= geachtet feines beftimmten Biberiprude und faiferliden Bor: tes nicht gang abnehmen will, fo verftand er boch bodiftene barunter, bag bie Briefter an jene brei Danner vielfachen Betrug angefnupft hatten. Sollten endlich alle biejenigen ale Uuchriften vermor= fen werben, welche nicht an bie Brotverwaublung und bie unbeffecte Empfaugniß Marias glauben, ober Bebenfen tragen bas gefammte Suftem einer funftlichen Dogmatif angunehmen, bann mochten Un= gablige nicht gur mabren Rirche geboren. - Go bleibt gulent wohl nur eine, aber allerdinge michtige Frage übrig: ob Forfdungen und Erfahrungen bem Raifer nicht gulett ben Ginn fur alle tiefere Bebeutung driftlicher Lebren verichloffen und ibn gum Bermerfen aller Dffenbarung führten? Die icon oben mitgetheilte, ibm gugefchries

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beg, Greg, IX, 3. IV, 396. — <sup>3</sup> Daß Atiebrid, oere Beter ton Blines in Bud, of tribus impostoribus seffeitrehen, iß bannel sein, bebauptet sub nie beniefen worden. Das Bert, weldes unter befen Mann agelt (bena et abert bei Mort berachte). Proceeding in her bei der ie fonnte aber, fo erneut fich ber Bormurf, wie fonnte ber Raifer bas Befenntniß eines rochtgläubigen Chriften ablegen, wenn er nicht baran glaubte? Wir antworten erftene mit ber icon oben entgegengeftellten Bemerfung: bag bie innerlichte leberzengung wohl feiren mit all ben außerlich gegebenen Boridriften und Berufepflichten gang zusammenfallt (wie bie meiften Beiftlichen, vom Bapfte an, bezeugen fonnen), alfo ber Raifer barüber nicht vorzugemeife anzufig: gen ift : wir berufen une ferner auf ben oft ausgesprochenen Gan: "Ueber bas Innere urtheilt bie Rirche nicht" 1, und find endlich gu ber Begenfrage berechtigt; mober man miffe, bag ber Ralfer fo gerabebin nichts geglaubt babe? Ift benn Bernunft und Offenbarunge: glaube etwas in ber boditen Unficht Unvereinbares? Ronnen benn nicht bie Offenbarungsmabrbeiten über alle 3meifel bes Berftanbes obflegen und gulest verflart und mit ber tiefften Erfenntnig berfobnt bervortreten ? Auf biefer Babn , bie fast jeber finnvolle Menich burdmanbelt, beren lettes Biel aber Reiner auf Erben erreicht, ichmantt bie Unficht, bie 3meifelefraft, Die Glaubenefabigfeit. Dach Lebend =, ja nach Jahred = und Tageszeiten tritt bie eine ober bie anbere mehr bervor, und icheinbar Unverfobnliches tont fich in Morten und Ibaten fund, welches in tieffter unfichtbarer Burgel inniger jufammenbangt ale Unberes, mas auf ber Dberflache, icheinbar in polliter Giniafeit, neben einander ichwimmt. Go mochte ber for: fcenbe, zweifelnbe Raifer ein befferer Chrift fenn, ale mander blog aberglaubige Bettelmond.

<sup>1</sup> De internis non judicat ecclesia.

## Dreizehntes Sauptfind.

Es gab auf Erben feinen Richterftuhl , vor welchem bie wechfelfeitigen Befdulbigungen und Unfbruche bes Babftes und bee Raifere fonnten entichieben werben, vielmehr bing ber Erfolg lebiglich bavon ab, wer bie Stimmen ber Bolfer und Fürften gewinnen und wer bie ftartite außere Dacht gegen ben Unberen aufftellen fonne.

In England ließ ber ichwache Ronig Beinrich III, obgleich er ale Comager Friedriche ein boppeltes Recht jum Biberfpruche gehabt batte, bie Bannbulle ungeftort verfunben 1; weil aber bie papftlichen Abgeordneten gleichzeitig bas Laub und befonbere bie Beiftlichfeit mit fcmeren Steuern und Abgaben brudten, fo an= Berten nicht Benige: "Barum follen wir bes Raifere Feinbe fem? Sat er une icon Winderer und Rauber gefdidt und une ausgeplun=

bert, wie ber Bapft?"

In Deutschland brachte bie alte Gbrfurcht por bem Oberbaupte ber Rirche und ber angftliche Zweifel über Friedriche Rechtglaubigfeit Biele jum Barteinehmen gegen ibn; befto lauter fprachen aber feine treuen Aubanger: "Der Bapft bat ibn fruber nur aus Sag gegen Otto erhoben und fucht ibn jest nur gu fturgen, weil er, gleichwie Otto, Die Rechte bes Reiches pertbeibigt. Warum follen wir bem Raifer, welcher felbft in fernen ganben fur bie Chriftenbeit focht, mabrent ibn ber Bapft in Italien verfolgte, nicht glauben, wenn er fejerlich vernichert, er babe ben mabren Glauben? Barum Gregore Borten mehr vertrauen, welcher une vor Rurgem überreben wollte, Friedrich fen ein Duhamebaner, und jest, er habe Dluha= meb einen Betruger genanut?" - Biele Bifcofe machten ben Baunfpruch gar nicht befannt 2, ber Batriard Bertold von Aquileia trat öffentlich auf bes Raifere Geite, und bie beutiden Ritter und bie beutiden Stabte blieben ibm, tros aller papftlichen Strafbriefe, unmanbelbar getreu. Gbenfo wenig Ginbrud machten Gregore Berfuche, eine neue Ronigemabl burdaufeben; vielmebr ichrieben ibm niehre Fürften und Bralaten : er moge nicht (ben Ginflufterungen Einzelner vertrauent, welche im Truben ju fifchen hofften) ben Streit mit bem Raifer , jum Mergerniffe ber Welt und jum Schaben ber Rirche, aufe Meugerfte treiben, nicht bie Lombarben burch feine Bepollmachtigten jum Abfall anreigen. Denn bei aller Chrfurcht fur bie Rirche fonnten fie boch ben Raifer (ber feine Guter und feine Berfon fur bas Reich aufe Spiel febe) nicht verlaffen und baburd nich felbft preisgeben 3. Fragen über bas Berbaltnig ber Lombar=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. Paris, 330. 346. 1ricus, 46. — <sup>2</sup> Rayn., §. 35, 36. Вбійгг, II, 303. — <sup>3</sup> Albert. Stad. gu 1240. Matth. Paris, 349. Litt. princ. ap. Hahn., XX. Cod. epist., 4957, p. 25.

Gregor manbte bierauf feine Blide nach Frantreich und hoffte in biefem angeblich rechtalaubigften Laube und von Lubwig IX. bem unlaugbar frommften Rouige, mebr ju erlangen. Gein Abgefanb= ter, ber Rarbinal Jatob von Branefte 2, hielt anfange mit Erfolg Berfammlungen in Melun und Soiffone; fobalb er aber ein 3mangigftel ihrer Giunahmen fur ben Papit verlangte, marb bie Beiftlich= feit fdwierig, und noch weniger fanben beffen anberweite Blane Gin= gang bei ben Baronen und ber foniglichen Familie. Gregor fdrieb namlich an ben Ronig und alle Barone Franfreiche: er babe, mit Rath ber Rarbinale, ben Raifer fur feine weltfundigen Berbrechen abgefest und ben Bruber bes Ronige von Franfreich, ben Grafen Robert von Artois, jum Dachfolger bestimmt. Dan moge ein fo großes, freiwillig bargebrachtes Gefdent ungefaunt mit offenen Ur= men annehmen und bem jumanbelbaren Beiftanbe ber romifden Rirche vertrauen. - In ber über biefen Antrag gehaltenen all= genieinen Berathung erflarten fich bie Meiften beftig wiber benfelben und auferien 3; "Bie fann ber Bapft einen Rurften, welchem feis ner in ber Chriftenheit voran ober auch nur gleich ftebt, mit ber= wegenem Uebermuthe, ungebort und ohne Gingestanbnig, feines Erbes berauben und vom Throne ffurgen ? Gine folde Strafe, batte er fie verbient, tonute nur eine allgemeine Rirdenversammlung ausfprecen, feinesmege aber barf man bem Beugniffe feiner Reinbe Glauben beimeffen, beren größter befanntlich ber Bapft felbft ift. Begen une war Friedrich immerbar iculblos und ein guter Dachbar; wir haben weber in hinficht ber weltlichen Treue noch bes driftlichen Glaubens irgent etwas Bebenfliches an ibm gefunden, ja er bat burch feine Rampfe gegen bie Unglaubigen mebr Chriftenthum und Religion bewiesen, ale ber ibn gleichzeitig befehbenbe Papft. Deshalb wollen mir une feinestreas, blof um bie romifche Rachaier qu befriedigen, in Gefahren fturgen und einen gurften angreifen, bem große Dacht, noch mehr aber bie Berechtigfeit feiner Cache jur Geite

lei Alber., 577. Bergl. Böhmer, Reg., 347. — \* Guil. Nang., 335. Ipp., 721. — \* Concil., XII., 1177. Matth, Par., 350. Villeneuve. 1, 244. Den frangsfifden Baronen ware bie Raiferfrene in ihrem Regentenflamme, trop allen Echeines ber Ehre, auch aus anderen leicht zu finderben Urfachen wohl nich willfommen geweifen.

1239 ftebt. Wahrlich, wenn Gregor burch unfere und Unberer Gulfe ben Raifer beffegt batte, fo murben ibm bie borner bes Stolzes und Hebermutbes machfen und er murbe alle Furften und Reiche unter feine Buge treten. Damit es jeboch nicht fcbeine, ale festen wir fei= nen Antrag geringicapig gang bei Geite, fo lagt und ben Raifer burd Gefanbte über feinen Glauben genau tefragen. 3ft er unfcul= big, warum ibn bann befehben? Den Schuldigen bingegen, welcher idledt von Gott benft, wollen wir, und mare es felbit ber Bapft,

auf alle Beife verfolgen und befriegen."

Lubwig ber Beilige und feine Mutter Blanta wiberriethen bem Grafen von Artois aufe Bestimmtefte, Die bargebotene Rrone augu= nebmen, und Gefanbte 1, unter ibnen ber Bifchof von Langres und ber Ritter Abam, eilten, jenem Borichlage gemag, jum Raifer. Mis biefer von ihnen bes Papftes Magregeln erfuhr, bob er flan= nent feine Banbe gen himmel und fprach, indem ibm bie Thrauen bes Bornes und bes Schmerges uber bie Wangen liefen: "Deine Freunde, meine lieben Rachbarn! Gott fev Richter zwifden mir und jenem, ber meine Ghre untergrabt, meinen Ruf verlenmbet und nach meinem Blute burftet! Bon bem Glauben, ben fo viele herrliche Bater lebrten, ben alle meine Borfahren befannten, bin ich nie ab= gewichen, um ben Wegen ber Berbammten gu folgen. 3ch bante euch febr, bag ibr por aller Enticheibung meine Antwort in einer fo michtigen Sache babt einholen wollen; murbet ihr mich aber ben= noch angreifen, fo munbert end nicht, wenn ich mich vertbeibige, Denn ich babe ben feften Billen und bin unwandelbar entichloffen, meine weltlichen Rechte und Burben unverfürzt zu erhalten. Gott, ber Befchüger ber Unichulb, wird mir beifteben in biefem gerechten Bemuben, Das ift meine Soffnung!" - Bewegt antworteten Die Gefanbten: "Da fen Gott fur, bag wir jemale einen Chriften obne offenbare Urfache befehben follten. Huch branat une fein Chraeit, benn wir glauben, bag unfer Erbfonig einem blog gemablten Raifer fogar noch voranftebe. Es genuge bem Grafen Robert, ber Bruber eines folden Ronige zu fenn," Sierauf perließen bie Befanbten ben Raifer in aller Freundschaft; und wenn fich auch Lubwig IX nicht nachbrudlich fur ibn ertlarte, fo fiel boch jener Blan bee Bap= ites obne Erfola babin.

Ceinerfeits mar ber Raifer gleich thatig. Er forberte alle Beiftlichen auf 2 ben Gotteebienft fernerbin gu halten, weil er ein rechtglau= biger Chrift fen. Wer fich beffen me gerte, murbe amar nicht gum Beborfame gegwungen, verlor aber alles Gut, mas feine gwei nachften Borfahren erworben hatten. Der mo biefe Borfdrift nicht anmenb=

Alber., 568. Matth. Par., 300. Guil. Nang., 332. Flassan, I, 125. Vie de S. Louis, mscr., fol. 6. Martene, Coll. ampl., 11, 1143. — 2 Petr. Vin., I, 23.

bar ericien, belegte man bie Biberfpenftigen nit Steuern 1, Die bis 1259 ju einem Drittbeil ibrer Ginfunfte fliegen , ober bebielt biefe auch mobl gang inne und ließ erlebigte Stellen unbefest 2. Go finben mir bie Biethumer von Agrigent, Monreale und Cephalubia icon im Jahre 1239 erlebigt, bie pon Bolterra und Rermo unter faiferlicher Bermaltung und boren, bag faiferliche Getreue aus ihren Ginfunften belobnt wurben. 3a bei ber Gefahr bag ber Bapft, wie icon einmal, burd feine Unbauger im negvolitanifden Reide Uuruben ermeden niochte, ergriff Friedrich allgemeinere Dagregeln und feste feft 3; "Alle Monde (inebefonbere bie Dominitaner und Minoriten), welche aus ber Lombarbei geburtla fint, verlaffen bas Reid; bie übrigen ftellen Burgicaft fur ibre gute Aufführung. Alle Rlofter und Rirden gablen bem Raifer eine angemeffene Beifteuer, fofern er fte nicht aus Gnaben bavon freifpricht. Diemanb barf fich obne befonbere Grlaubnin an ben papitlichen bof begeben, und Beber, welcher fich bafelbit (es fen benn im Gefolge ber Rarbinale Thomas und Jafob) aufbalt, foll, bei Berluft aller Guter, fogleich gurudfehren. Ber Schreiben ober Befeble Gregore in bas Laub bringt, mirb gebangen. Diejenigen Barone, welche beffen Bartei icon bei ber fruberen Emporung ergriffen, folien, im Rall fie vermogent fint, ihrer Lebnepflicht gemaß nach ber Lombarbei gieben, im Sall fie aber unvermogent fint, ju bem gleiden 3mede aus ber Staatefaffe Golb erbalten. Un bie Stelle aller Beamten, beren Befinnung ober Tuchtigfeit in biefen ichwierigen Beiten zweifelhaft ericeint, werben neue angefest und bie Aufficht über alle verftartt." Diefe Boridriften, fomie bie barte Bebanblung bes miberspeufligen Rloftere Montefasino und bie mehr ober meniger ergwungene Bertreibung ber Bijcofe von Theano, Benafro, Aqui u.a. D. ericien ben firchlich Gefinnten ale blofe Tyrannei; noch empfinblicher murben fie inbeg verlest, ale Glias, ber Grogmeifter ber Frangisfa= ner 4, Die Rlagen bes Raifere fur gegrunbet, bes Bapftes Bann aber für nichtig erflarte und in Bezug auf beffen Sabfucht bingufette; baß er feinen Boten und Bevollmachtigten leere, jeboch beffegelte Blatter gebe, melde fie bann mit bochfter Billfur gur Erbrudung ber glaubigen Chriften ausfullten. Gligs murbe biefes Beuehmens megen gebannt a und verlor allen Ginflug im Orben, mogegen ber Raifer jest itt jebem Rlofter nur zwei Bettelmonde ale Auffeher lieg, alle ubrigen aber aus bem Lanbe jagte.

Cod. Vindoh. philol., Nr. 305, fol. 119, 129. — 3 Parm. chron., µ
 Patr., V. 104, 105. Regeats Frid., 26, 255. — 3 lich.
 Germ., 1941. Reg. Fr., 312, 322. 3m. Rebmar 1241 fépriré Pritèries on bes Gercardisplot et Pominifacte mod Series, cursidiréte sed Introductive don value de Supples unb ferètet fit philol. philol. philol. Nr. 301. 112. — 3 Matth. Paris, 331. Rich. S. Germ., 1044. Salimbeni, 279. — 4 light paris philol. Nr. 301. 112. — 4 Matth. Paris, 331. Rich. S. Germ., 1044. Salimbeni, 279. — 4 light paris philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Principles of the philol. Pr

Mahren Kriedrich bief Wöhregeln für bos siellisse Recht ergest, bemüßter en sie auch seine Naret im oberen Malien zu verstärten und allen bieberigen Streitigfeiten ein Ende zu machen. Allein diese Aufgebe blebe jest so unlösder wir sonst, was bei bie besten Goffen gene Aufgeben gele. Wartgard Alga von Ghe lam, auf die ergangene Berladung, nach Abduu und sofien mit erm Alfeir, al sogar mit Sgelin verstöhn; dele Butger ihm gugethan seen, wie die Aufgeben gelen frolliche Aufmahme, um zu erfahren, berüge Butger ihm zugethan seen, wie brachte (aus Zertfum der Chigennus) ben Andere bahn, Worfichtwalbergelin zu ergreifen, nelde etw Mahrfeit noch mehr erigten und befeldsgten, als auf bie Dauer ern Krieben sicherten.

Alls er z. B. Azios Sobin, Mainald, neßt sieher Gemahlin Abreling als Geissen nach Ausline sichtet, was Miberich von Bomano, Gesind Bruder und Archassen Bater, siehurch Leinebrugs in sieher stehen Teilen Arzus beschäft, sowene vorließ im Wal 1250 ben Kalfer und vertrieß durch Uleberrassung bessen Prophungen oder im som Treisse, Griebrich, auger Etande burch Drohungen oder im schaften Angriff Armisson werden, siehen die die ner beitente und stem Gebalen siehen gekenne Bodungen als eine verbiente und

boffentlich leicht zu gewinnenbe Beute.

Balb barauf, am 10. Junius gab ber Martgraf von Efte vor 3, er wolle mit feinen Freunden ben Grafen von G. Bonifagio befuchen; allein er febrte nicht wieber und bebauptete laut; ein Bertrauter bes Raifere babe ibm eröffnet, bag er mit bem Tobe beftraft werben folle, Siefur finbet fich fein Beweis, ja nicht einmal bie geringfte Babr= ideinlidfeit: vielleicht aber batte Gzelin bem Marfarafen bie Botichaft überbringen laffen, um ibn gu entfernen, ober biefer erfant fie, um feine Blucht zu befconigen. Auf jeben Sall blieben bie feierlichen Berliderungen bes Raifere pon ber Unwahrheit jener Unflage, es blieben Gefanbticaften, Bitten, Berfprechungen, Drobungen gleich vergeblich: Mago wollte weber bem Egelin nachfteben, noch bie Rirche verlaffen, noch gegen bie lombarbifden Ctabte fecten 4. 2m 20, December 1239 trat er feierlich in ihren Bunb. - Dach folden Er= fahrungen ichien es bem Raifer nothig, fich gegen Abfall einerfeits burch Ausbebung mander Geifeln zu fichern 5, aubererfeite feine Dilbe burd Freilaffung berer zu zeigen, gegen welche aller Berbacht gefdmun-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zagata, 36. Extense chr. Selfet Griffat murben oft en tingine tume ligife Eurone in Territigania Strajech, we et ilm großpalia Gleicht reging. Aldimari, Mem., 83. Gegen bit meilärblighen benief fic Briteria en abremal fiele beiläu mår eiger itmen feine Seldigfer um Englerten. 3m Roember 1239 neifet Briteria Ged den au mu tuterhalt überleine, fillis prei dinnis nosten. Beg. Fr., 275, 276, 292, 313, 382, 391, 393. — 3 effect rid mog feine im Semmer 1238 gridbeacht botten; im Sachr 1239 gringe rid mog feine im Semmer 1238 gridbeacht botten; im Sachr 1239 gringe havet publishe Sedreiben en ibs. Vert, Ecel. III, III. T. 135, 154–158. — 3 Matth. Paris, 353. Roland. Patav., IV, 11—14. Godt, 84. Laurent, 144. Mon. Pat. 678. — 4 Sachlo, III, 2 Lit. 6. Bu. — 8 kgg. Fr., 302, 214. Mon. Pat. 678. — 4 Sachlo, III, 2 Lit. 6. Bu. — 8 kgg. Fr., 302.

den war; allein der Sag der ersten war lefendiger als der Dant der tilbeten, ein ein geschweren Gieben durfte man nicht vielt trauen, und die an ich geschweren Gieben der der Wertgarfen von Gie-ben Großen wo. Bonfligiol, flauschore den Niceraga und fehr viele Andere aufgesprodenen Acht schreckte nicht in dem Grade, als der ihr acentifertigkenden Jan.

Durch alle biefe Begebenheiten hatte fich bie Eröffnung bes Felb: guges nicht biofi vergogert, fonbern er murbe nun auch minber ent= icheibenb, ale ber Raifer gehofft hatte. Wahrend er namlich im 3ulius und August gen Bologna binabzog und mehre Chloffer eroberte 2, mabrent Gzelin einen gludlichen Ginfall in bas venetianifche Gebiet that und burch Befenung ber Enghaffe oberhalb Berong ben Beg nach Deutschland offen erhielt: verbanben fich bie Benetianer noch enger mit bem Bapfte 3 benn gupor, fiegten in Ravenna bie Guelfen über bie Ghibellinen, gewann ber Martgraf von Efte manche Orte, und Mailand, angefeuert burch bie Rreuspredigten 4 bes Rarbinalgefanbten Gregor von Montelongo und bes Frangiefanere Leo, ruftete mit erneuter Rraft. Dabin manbte fich ber Raifer im Ceptember 1239. Weil er aber bie Mauern nicht erfturmen fonnte und bie Mailanber eine Schlacht vermieben, fo verfloffen gwei Monate unter fleinen, wenig bentwurdigen Greigniffen; boch verbreiten einzelne Buge ein eigenthumliches Licht über bie Berbaltniffe. Go fcmuren in Mailand feche Ritter o auf großen Streitroffen mit bem Raifer felbit gu fampfen, und bie Gefellichaft ber fogenannten Starten fcwur feinen Beind am Leben zu laffen. Go forberte ein Deutscher einen Mailanber jum Zweifampfe heraus, marb aber bon ihm bis an bas Belt bes Raifere verfolgt. "Saft bu bich", fragte biefer, "freiwillig ju bem Rampfe geftellt?" - "Unter taufend Bittenben", antwortete ber Mailanber, "ift es mir als eine Gunft bewilligt worben." "Dennoch",

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verei, Eech, III, Hirf. 152. Cereta ju 1239. — \* Palav, Artono, 1135. Mutia, ann. Griffe, Hist. Bon. mine. Erfurt, te N. 8. Petrin. Salisb. chr. Parm. chr. Chirard, I, 101. — \* Min. 23. (5. ?) September 1239. (6) Griffe in be Bracharder ju Staassl riem Betrage ju ihre Baptie ju er Greber 1639. Historia et al. 15 de la service de la service de la service de la service de la service de la service de la service de la service de la service de la service de la service de Selbedare, un til Baffer, Service mitte la service Board auf prei Branze. Der Soph galt für jeden Riette 20. generifiete Spale in service de Selbedare, unt Baffer, Servicentifich und natern Bedard auf prei Branze. Der Soph galt für jeden Riette 20. generifiete Spale in service de Selbedare, unt Baffer, Servicentifich und natern Bedard auf prei Branze. Der Soph galt für jeden Riette 20. generifiete Spale in service de Selbedare (11) nech vier benaßniet Gesteren unf feine Sechn in the Vermächet (11) nech vier benaßniet Gesteren unf feine Sechn eine Gestere der Senrice 11) nech vier benaßniet Gesteren unf feine Sechn eine Gestere der Senrice 11 nech seine Senrice der Benach in der Senrice der Senrice 11 nech seine Senrice der Senrice 11 nech seine Senrice der Benach für der Senrice 11 nech senrice der Senrice 11 nech seine Senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech senrice 11 nech

2209 fuhr ber Kalfer fort, "bofft ich ench balb gu befrigen." — "Reimebtrege", etwiebette hierauf jener; "bie Liebe bes Waterlandes und ber Freiheit wird uns bielmehr ben Sieg über bich verleihen. "— Mit einem Schnen Pierbe beschrift, entließ Friedrich ben fubnen Jünatima.

Der wichtigfte Gebulfe bee Raifere war um biefe Beit fein ebenfo fconer ale fluger und thatiger Cobn, Ronig Engine von Garbinien 1. 2m 25. Julius 1239 ernannte er ibn gum Ctatthalter von gang Italien. "Dies Land (fo beift es in ber Beftallung) lelbet, in Sinfict ber Berfonen und Guter, ungabliges Glend und Unglud, Die Rechte bes Reiches geben verloren, und ber Raifer will bas ibm anvertraute Bfund feineswege vergraben. Deshalb erhalt ber Statthal: ter bie Aufficht über bie burgerliche und peinliche Gerichtebarteit und über Berangerung geiftlicher Guter. Er fest Bormunber, ernennt Richter und Rechtsichreiber, und an ibn gebt (mit Ausnahme einiger, bem Raifer gur letten Enticheibung porbehaltenen Gaden) bie Berufung von nieberen Gerichten." - Bor Allem follte Engine babin wirfen, bag Rube und Friebe im Lande erhalten werbe und jebes Reichsrecht unverlett bleibe. Auch wuchs nunmehr bas lebergewicht ber faiferlichen Bartei im mittleren Italien. Gregor hatte, aus Furcht vor feinen Begnern, nochmals Rom verlaffen muffen; ber größte Theil ber Mart Antona fam 2, trop ber Gegenbemubungen bes Rarbinals Rotonna, in bie Bewalt bes Ronige Engine; bie Bolognefer murben am 4. Oftober von ben faiferlich Gefinnten aus Mobena und Ferrara bart gefclagen, und bie Angriffe papftlicher Golbaten auf Reapel batten feinen Erfola.

Bie unerwartet und unangenebm mußte alfo bem Raifer in Diefem Augenblide fteigenben Gludes bie Radricht feyn: bag ber Bapft in Rom wieber anfgenommen fen und am 11. November ben Bann über ibn, über Engine und über biejenigen ausgesprochen babe, welche an ber Befehdung bes Rirchenstaates Theil nahmen und Theil uchmen murben. Bunadit fdrieb bierauf ber Raifer ben Romern 3: .. Ge ift allgemein befannt, mit welchem Gifer wir euch, Die ibr unter band: lichen Sorgen ober weichlichen Bergnugungen babintraumt, gu ber Burbe alter Beftrebungen aufzuweden gefucht, mit welcher Stanbhaf: tigfeit wir bie Berftellung bee Raifertbume und bee Glanges von Rom bezwedt haben. Beber ber bie alten Befdichten las, Die alten Dent: male fab, ober bem ber Ruf nur irgend eine Runbe von ber romi= fchen Große brachte, muß aber erftaunen und es unbegreiflich finben, welche Urfachen, welche Berhaltniffe, welche gemeine Banterelen euch bem Abel eures Urfprunge fo gang entfrembet baben. Gure Borfabren, bes vermufteten und baniebergebrannten Trojas geringer leberreft,

J. Giulini, VII. (600. Mind, 309. — Rich. S. Germ., 1044. Compagnoni, I, 103. Reg. Fr., 275. — Der Brief bei Hahn, Litt. princ., Nr. XVI, gefört wahrichtinlich hieber.

grundeten tron bes Miberipruces aller Rachbarn eine neue Stadt und 1239 erhoben fie zur Berrin ber gangen Belt; ibr bagegen, Die jungfte und bod abgelebtefte Radfommenicaft, begnugt end mit bem Chatten eines großen Ramens, und ben Glang und Rubm bes vaterlichen, burd ungabilge Giege erworbenen Erbtbeile (welchen zu erhalten bie leichtere Gorge ift) überlagt ibr, o ber Schanbe, an Anbere 1! Gebt, welch einen Gin fich bie ftolgen Dailanber bort im Rorben grunben; fie fint nicht gufrieben, bag ibre Stabt Rom abnlich fen, fonbern fie verwerfen alle romifche Berricaft und bringen ftatt bes Binfes nur Spott und Schmahungen bar. D wie weit ift bies Alles von ben Thaten, von ben Tugenben eurer Borfahren entfernt! Bene begnugten fich nicht ihre nachften Rachbarn gu beberrichen , fonbern bezwan: gen gange ganber, befagen bas entfernte Spanien, gerftorten bas icone Rarthago: jest bingegen wiberfteht eine einzelne Stadt bem gangen romifchen Reiche! Dug es nicht Allen und und inebefonbere gur Bermunberung gereichen, bag ibr (benen es nicht an Ginn fur bas Große, nicht an Gewandtheit fehlt) euch felbft alles Duthes beraubt, ober ibn euch von Unberen liftig entzieben laft? antwortet ibr: Benes Große thaten bie Ronige und Raifer! Aber fiche, ihr habt einen Raifer, ber fur bie Erhobung bes romifden Reiches feine Unftrengung icheut, feine Schapfammern öffnet, fein Leben wagt; ihr habt einen Ronig, ber euch immerbar aus bem Schlafe wedt. Aber leiber ichlaft ihr trot all feines Rufens immer wieber ein, vernachläffigt eure Angelegenheiten auf icanbliche Weife und forgt, felbft wenn bie portheilhaftefte Gelegenheit fich barbietet, nicht fur euer Befted." - Go ichrieb ber Raifer, und auf abnliche Beife murben bie neuen Romer fruber und fpater von großen und begeifterten Dan: nern erniabnt und augefeuert, aber immer obne ober menigftens obne bauernben Erfola.

sourcenen urvoig.
Um bief Beit war Aleffandria durch Barteiung zwischen Guessen
und Ghiselliten frasslied geworken 2 und der Wartgarf Boniss von
Komisterat durch Entsigung des Enter Aspriche des Kasiers auf das
Erie feiner Schwiegermatter Johante (der Tocherk Konardd von Wontferrat) sie ihm gewonenen. Siebung hiel Eriechtig die lombarblissen
Angelegnsbeiten einspreiseln sür so gestäcket, daß er deren Hütung au
Keitin, Maladichia und der Mackargafen dameia dietragefen, sfelh aber

<sup>1</sup> Man fand um biefe Beit (Matth. Paris, 333) folgende Berfe am Bette

Alfo will's bas Gefchic und bie Stern' und bie Bogel. In Intunft Set ber gesammten Bett Einer jum hammer bestimmt.

Rom, schon wantend und ichon vom Irethum vielfach erschüttert, Wird ber gesammten Welt Spreisherin langer nicht fenn. Siegegen wad vom Erikben bed Kaliers folgende Antwort gesteligt; Jama berichter, die Schrift bejaht, dein Mandel verfündert; Aurese Eeken jum Loos field in und erige; Dual.

<sup>2</sup> Ghilint 3u 1238 u. 1239.

1200 Zannar 1240 30g Krickrich II weiter hinds in den Krichenstaat und eroberte, von Singlia unterfliet, allmicklich Dra, Givila Cassfellana, Womefgastone, Korneto, Gutri, Instantila, Olimu und Bolignot, dier und wiere Krickle, mehr die Verber von Wince, auf Friedrichs Befehr, in einer seiert Sichte, noch gester von Wince, auf Friedrichs Befehr, in einer seiertlichen Murche ermachnet, die sie eine Vertra verfennen oder verfäugene follen. Die meisten den folgen befern Katte, nur Sopieto wander sich wieder zum Apple, wechsich Krichrich am II. Februar befahl, daß man alle in seinen Lannen besindlichen Societante verkeigen sollen. Der Weister jedoch, war für den Apple mehr Bestelle Bieter gesten, von ihr mit großen Kosten und kunferfenungen Freiduren und unterflügte Siade, jum Theil aus haße über Freidure mit unterflügte Siade, jum Theil aus haße überspruch gegen das iset wieden 1900m.

Rich, S. Germ., 1044. Zanettl, II, 5. Lilio, 244. — <sup>2</sup> Regesta Fr., 330. — <sup>3</sup> Bussi, 403. Niccola de Tuccia, 290. Alber., 575. — <sup>4</sup> Cod. Viudob. philol., Nr. 305, fol. 130. Petr. Vin., III, 72, Reg. Fr., 332.

Gelb unter Bedingungen aufnahm, weiche ben Datleibern hacht gime two fligt waren und ihren Bottheil mit bem des Katifeet scheinbar unmeilie fligt werkenden. Der Alliem begnachigte Feiterich das mächtige haus Freugipsauf 1: er gab (unter ber fillissweigenben ober ambörücllichen Bedingung, das fie auf alle Bedingung, das Papit wirfen möcken) an Otto Frangipani ein Lehngut und an Nanuel eine ansehnliche Befrühbe.

So fab fic Gregor faft ringeum von faiferlich Befinnten einge= ichloffen; in Rom felbft burfte er nur Wenigen vertrauen, und feine Stuube ichien er vor perfonlichen Dighandlungen und vor Befangen= icaft ficher. Dennoch verwarf er alle Untrage, welche feine perfonliche Ehre ober gar bie Rechte ber Rirche auf irgent eine Beife zu verlegen ichienen, und aller weltlichen Mittel und Soffnungen beraubt, fand er einen unbeffegbaren Stuppunft in ber von ibm vertheibigten Rirche felbft. Unerwartet trat er eines Tages, umgeben von ben Ergbifcofen, Bifcofen, Rebten, Brafaten und von ber gangen romifchen Beiftlichfeit, aus feinem Balafte bervor. Unter anbachtigen Gefangen und unter Beobachtung ber bochften Feierlichfeit zogen Alle burch bie Stragen und trugen bas beilige Rreug und ble Baupter ber Apoftel Betrus und Baulus. Die Ghibellinen, melde fehr wohl mertten, worauf bies gulett abgefeben fen, unterließen nicht ben leichtfinnigen Bobel fogleich in Bewegung zu fegen; aber alles Spottes und aller Beleibigungen ungeachtet2 erreichte ber Bug ben Lateran, mo ber boch: bejahrte Bapft mit folder Burbe und foldem Rachbrud uber bes Raifere Frevel und bie Leiben ber Rirche fprach, ban bie anfange laute Bartei ber weltlich Gefinnten erft jum Schweigen, bann gur Mlucht gebracht murbe und ble Romer, einftimmiger ale feit lauger Beit, fur ben Bapft guftraten und bas Rreug gegen ben Raifer nabmen.

Gine folge Umstellung ber Berbalfniffe fam biefem burdaus unremarte 3 und er erließ am bie Mane Schrieben voller Bornwürfe und Drobungen. Aber zur Bollijebung ber ichten reichte feine Wacht nicht bin, je ab brang fich ibm die Uedergengung auf, hoß auf freige Jeit eintertenbe friegeriche leberlegenheit nicht binrecke, nur bem Mucht gleit eintertenbe friegeriche leberlegenheit nicht binrecke, nur bem Mucht zu ber Gleibe der die Kraft der unfertlichen Arche völlig zu brechn 4. Ju Abrull 1240 begab fich Briedrich nach Publien, bielem Reichbaug in Boggale, fehre, zur Deckung irtente höcht brückenben Belbebürfniffe, neue Betuern auß, ließ Berbächige einfangan?
und fratze alle Widerpelniffen mit geriebe Etterge. Er gab g. B.

Begest, 253.
 Bayn, S. 12-13.
 Melspini, 127.
 Dandolo, B.
 Piol. Luces, XXI.
 d. 13.
 Cron. mscr. in Bib. Ricoard, N. 120.
 Piol. Tomos, XXI.
 d. 15.
 Ded fixtiefen im Wei'll unb Wit 1240 viet extretife Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble Hibble

1240 ben Befehl 1: Beber folle gehangt werben, ber ben abtrunnigen Ber= gog Rainalb von Spoleto unterftuge; er jagte, aus abnlichen Grunben, ben Bifcof von Cephalubia nebit feinen Anverwandten aus bem Lanbe; er ließ bie Mauern ber emporerifden Stabt G. Ungelo nieberreigen, mehre Baufer verbrennen, einzelne Meuterer burichten ober verftummeln und erffarte, bag, ju furchtbarer Abidredung Unberer, ber Ort immerbar muft bleiben folle 2. Biele Ginwohner ber pon ben Raiferlichen eingeschloffenen , bem Papfte gehörigen Stabt Benevent baten um bie Erlaubnig herauszugeben und fich anbermarte anguffebeln; aber Friebrich antwortete: fie mochten mit allen anberen eingeschloffen bleiben, bamit bie Roth fie befto eber gur llebergabe gwinge 3; benn Benevent feb ber eigentliche Stein bes Unftofee und Mergerniffes in feinem Reiche. Defto mehr begte und pflegte er bie aus Sicilien nach Lueerig verpffangten Sargcenen, bestimmte ibre Abgaben auf billige Beife, gab ihnen Grunbftude und ließ 1000 Doffen unter fie vertheilen 4. Das Alles wurde von papftlich Befinnten beftig getabelt; ber Raifer aber tonnte es nicht tabelnewerth fin= ben, baß bie Caracenen ibm treu waren bie in ben Job und ibn, un= befummert um alle Comabungen und Bannfpruche, bewunderten ale ben erften Belben feiner Beit.

Babrent Friedrich fo mit Unordnung ber apulifden Ungelegen: beiten beschäftigt mar, erhob fich im mittleren Italien eine gebbe gegen bas abibellinifde Kerrara. In biefer Stabt berrichte feit niebren Jahren unter Salinguerras Leitung eine feltene Rube 5, und ber Sandel bob fich fo febr. baf auf ben beiben großen Deffen (am Balmfonntage und um Martini) Raufer und Bertaufer aus gan; Italien, ja aus Franfreich ericbienen. Die Burger bielten es fur einen Schimpf, wenn man ihre Beitrage ju öffentlichen Bweden ge= ring ansette, ja bie Reicheren eröffneten, gleichwie Galinguerra, bei eintretenber Theuerung ihre Rornboben, bamit bie Breife gu allgemei: nem Bohl auf mittlerer Sohe blieben. In Folge biefer loblichen Befinnungen murben bie öffentlichen Raffen fo reich, bag man ben nach Abjug ber Ausgaben fich finbenben leberichug monatlich an bie Burger guetbeilen fonnte. Beil aber Werrarg bei folder Dacht und foldem Glude bie geitherige Abbangigfeit von Ravenna und Benedig und inebefonbere bie Sperrung bee Po nicht langer bulben molite, fo fam es zu einer offenen Rebbe. Die Benetianer fuchten und fan: ben Berbunbete an bem Marfgrafen von Gfte, Alberich von Romano und an allen tombarbifden Statten, welche bas bem Raifer getreue, raid emborblubenbe Kerrara baften und beneibeten. Aufang Februar 1240 versammelte fich bas Beer ber Berbunbeten und hoffte bie in offener Chene liegenbe, nur burch Runftmittel gebedte Ctabt um fo

Reg. Fr., 248, 291.
 Volumus, quod locus ipse perpetuo desoletur.
 Reg. Fr., 287.
 Ibid., 286, 324.
 Ibid., 307.
 Petr. Vin., II, 12.
 Ferrar. chron., 483.
 Salimbeni, 79.

eher ju erobern, da gewaltige Wedagerungsthürure aus Beneith gert aber und der Verligte Gefander, Aarbinal Gerger von Bontelongo, alle Wesenflichen over Mutbelein aufs Nachreitlichen Serieutet. — Neter and Salimpurera, obsjeich im achtighen Sahre feiners Utters, hatte mit greifer Thäistjeit für die Befehigung der Catat geforgt um aus Wederen um Beggie hölfsmannflicht bezurien. Bu bifer gefüllern fic 500 faiferliche Weiter, umd mit fais feitigen Weiter wurden. Be oft umgendigen Gebner befreieigt.

Bweimal fürmten bie Belagerer, zweimal murben fie gurudgefolagen, weshalb ber gurnenbe Doge Tiepolo bem Befebisbaber ber Benetianer por Ferrara, Stepban Baboer, fagen ließ; er werbe binnen Rurgem felbft anlangen, um bie Gade gur Entideibung gu bringen. Aber Die nach feiner Anfunft erneuten Rampfe blieben obne erbeblichen Erfolg, und wohl noch lange batte bie Stadt wiberftanben, wenn nicht unerwartet ein innerer Beind gegen Salinguerra aufgetre= ten mare. Sugo Ramperti, nadft ibm ber machtigfte Maun in Ferrara, war von ben Berbunbeten burd Gelb und Berfprechungen ge= wonnen und erflarte; er wolle um jeben Breis ben Frieden. Ga= linguerra ftellte ibm bagegen vor: wie viel man burch folch ein Beiden ber Muthlofigfeit verliere, wie fdwer eine genugenbe Giderheit aufzufinden, wie gering bie hoffnung fen bag bie Feinde etwa Bewilligtes treu balten murben. Sugo blieb bei feiner Rebe. Da fagte Salinguerra: "Das Comert biefes Friebens wird mir bie Beugungs: theile , bir bie Dafe abichneiben ; ich merbe aber mein Unglud ehrba= rer gubeden fonnen, ale bu beine offenbare Schandung 1." Den Bevollmächtigten, melde man bierauf in ben Beiggerern fanbte, perfprachen biefe Giderbeit ber Berfonen und bes Gutes und inobefonbere, bag bem Calinquerra nichts Unbilliges miberfabren, bag er frei in fein Baus gurudfehren folle. Dierauf ging Calinguerra getroft aus ber Stadt bervor, gerabe in bas Belt bes Dogen und bot biefem Die llebergabe ber Stabt, worauf jeboch Tiepolo antwortete: er fechte nur fur bie Rirde, man moge Berrara bem papitlichen Abgeordneten übergeben und in beffen Sanbe Beborfam ichworen. Dies gefcab: friedlich und einig jog man am 3. Junius, am Bfingfttage, in Die Stadt und nach bem Baufe Salinguerras, wo ein Feftgelag fur Alle bereitet mar. Bahrend biefes Beftes erhob aber Baulus Traverfaria unerwartet mannichfaltige Rlage wiber jenen 2, und ale ber Greis fich vertheibigen wollte, überichrie man feine Worte und bebauptete laut : ibm fen bas Beriprechen gehalten, man habe ibn in fein Saus gurudfehren laffen; jest aber wolle man ibn fangen und ftrafen. Dart-

Martino da Canale, 31—32. Laurent, 145. Cereta 3u 1240. Monsch. Patav., 679. Mem. Reg., 1111. — 2 Chron. Placent. in Murat., Script., XVI, 594. Dandolo, 351. Bonon. hist. misc. Roland. Patav., V, 1—2. Ricobald. hist, Imper., 130. Ricciard. viu 130.

1240 graf Age wiberiprach 1 biefer nichtsmurbigen Deutelei, bis auch ber Rarbinalgefaubte ben Bortbruch vertheibigte und rechtfertigte! Galinquerra murbe (mit vielen Anberen 2) gefangen nach Benebig geführt und lebte bafelbit bis an feinen Tob in großen Ghren 3, wogegen Sugo Ramperti, wie Salinguerra geweiffagt batte, balb allen Bar: telen verbachtig ward und julest in größter Armuth und Berachtung ftarb. - Die Dilbe, mit welcher bie Gieger, nach einigen Beugniffen, Ferrara behanbelten, tann nicht groß gewesen fenn, wenn anbere 1500 Berfonen ober gar Familien Die Ctabt hauptfachlich um bed: willen verlaffen mußten & weil fie nicht in bie Bebingungen willigen wollten, welche ber neue Bobefta Stephan Baboer jum Bortheile Benebias erzwang. 3mei Sabre nachber fam jene Burbe an Ago pon Efte, welcher fich bas bamit verfnupfte Gehalt von 3000 bolognefer Bfund , felbit nach Dieberlegung berfelben , fortgablen ließ, außer: bem, ju großem Difffallen ber Burger, noch andere Gelbabaaben bei= trieb und, wo biefe nicht binreichten, auch Dofen, Schweine u. bergl. au liefern befahl.

Greignlife und Maßregeln biefen Urt fichveten ber falfertiden Bart eit esten viel, als fie ibt pallen; ein wohre bliebergenicht schiefe, ich ein beite beiter gut einem bei erft wieder zu bekommen, als Friedrich durch raftlofe Anftrengungen ein neues here in Beapel gusammengebracht hatte und mit unerwarstere Schnelligktit ibs Masornas vorbrang. Anfangs blieben bie Einwohner unbefummert und verließen fich auf der ungugingliche zu geber State. Alls aber binnen bier Tagen des Abffre abgelietel, die Breite Etate. Mis aber binnen bier Tagen des Abffre abgelietel, bei Briefen fergeftelt und eine Bortabt erflürmt und angeinder twurch, daß for eiten fie, Genare sieden, das fachter ibe Kaper. Eingere Misserhot, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stagneticht von Fritzel, III. 116. - \* Chron. Ital. Breib., 183. - \* Sar. Ingauren farb em 22. Julius 1944 un broat in 6. Sildios 18 bes fegreben. Moschini, Guida, II, 328. Romanin, II, 322. - \* Ferrar. chron., 486. Rymer, Foed., 1, 135. Fixzi, III, 118. - \* Roland. Patav., V, 2-4. Verci, Eccl., II, 197. \* Aglas warb genemen im Magnel 1240. - \* Savioli, II, 2116. \* Gal. Fantuzz, III, 34. Revenn. hist. spicil, 378. Fantuzz, III, 34. Revenn. hist. spicil, 378. Fantuzz, III, 34. Revenn. hist. spicil, 378. Fantuz, Edn.

TE

Ravenua fouft immer treu gewesen und ber Saupturbeber bes Abfalle, 1240 Paul Traverfarla, geftorben mar, bewilligte Friedrich jene Bitte, gog am 22. August 1240 in bie Stadt ein und manbte fic bann nach Baenga 1, in ber laut ausgesprochenen Soffung, auch bier binnen wenig Tagen obzuffegen.

Diefe Soffnung taufchte aber aus mehren Grunben 2. Raenza mar nicht, wie Ravenna, burch ein faft gufalliges Greignif von ber fai: ferlichen Seite abgewandt worben, fonbern feit lauger Beit in fefter Berbinbung mit ben guelfifden Stabten; jeber Ghibelline batte and: manbern muffen, fobaf feine inneren Unruben eintreten fonnten : enblich mar bie Ctabt ftart befeftigt und gablte 36,000 Ginmobuer. an beren Spite ber tapfere Bobefta Michael Morofini aus Benebig ftanb. Freilich foftete bie bartnadige Bertbeibigung große Aufopferungen, aber man wußte, bag auch Friedrich febr in Doth fen, aus Mangel an Golb und Gilber lebernes Gelb ausgebe 3, foftivielige 2Inleiben abichließe und, bon bem einbrechenben, ungewöhnlich barten Binter bebrangt, mabriceinlich balb abgieben werbe. Der Raifer mar inbeff nicht weniger fanbhaft ale bie Burger. Geine lebernen Dung: fcheine behielten, im Bertrauen auf beren balbige Ummedfelung, vollen Werth, und rafch erbaute bolgerne Baufer fcupten bie Belagerer binreidenb gegen Ralte. Desbalb begannen bie Burger icon Unterhandlungen, ale Bettelmonde im Ramen bee Babftes zu lau: gerem Biberftanbe anfeuerten und ergablten 4, bag bie Lombarben und insbesonbere bie Bolognefer von ibm ju fchleunigem Beiftanbe Raen: gas aufgeforbert fenen. Diefer unmittelbare Belftand blieb jeboch aus, und nur bie Benetianer leifteten ibn mittelbar. Gie verbraunten (ohne Rriegeerflarung) unter Johann Liepolos Unführung mehre Ruftenftabte in Apulien, führten bie Ginwohner gefangen bimreg und marfen Feuer in faiferliche Schiffe, bag beren Befatung burch bie Flammen umfam. Cobalb Friedrich biefe Rachricht erhielt , bob er nicht, wie man boffte, ble Belagerung bon Raenga auf, fonbern llef (in Berbinbung mit ben Antonitanern) mehre Rreuger gegen Benebig auslaufen, begunftigte ben Abfall Baras, forberte, baff ber Ronia von Tunie allen Sanbel mit ihnen abbreche, und veranlagte feinen Schwiegerfobn Batabes bie morgenlandifden Befitungen ber Benetianer angugreifen. 3a ale biefe Johann Tiepolog Berfahren billigten und lobten, befahl Friedrich (nach unfichern Bengniffen) in beftigem Borne, ben bei Rortennova gefangenen Beter Tiepolo aut Dee:

mer. Boton hist miss. Month Pater, 675 Cerets pr 1240. Petr Vincoders N. x53 Patelin in Blb Vatic., p 80. Cessen annal. 1. Cacco. Ital Both, 1428, pp 80. No Saveniner Salte rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Structure Tolker Rises Stru

1200 redufer in ber Gegend aufzufnupfen, wo fein Bruder fo arge Zerstörungen angeordnet hatte 1. Andere Ducklen ichweigen gang über biese Hinrichtung, noch andere ergählen, Beter sey von seinem Bater losgefauft worben und in Benedig gestoben.

Unterbeg wuchs bie Doth und ber Mangel in Faenga fo febr, bag man befdloß, alle Franen, Rinber, Dagbe, furg alle gur eigentlichen Bertheibigung Unfabigen aus ber Stabt zu treiben. Der Raifer nahm fie aber ungeachtet ihres Blebene nicht auf, fonbern fprach: "Goll ich bie Beiber ernabren, bamit fich ihre Manner retten, welche ich vor Gott und aller Beit ale Bochverrather antlagen muß? Saben fie nicht einft, ale ich in ihrer Stadt mar, ploglich alle Thore und Aus: gange verichloffen, um mich zu fangen? Saben fie nicht einen mir abnlichen und nit taiferlicher Rieibung angethanen Mann erichlagen und voller Freuden geglaubt, ich, ibr Berr und Raifer, fen auf fo fcanbliche Beife ermorbet? Saben fie nicht meiner Mutter 2, ale fie burch Baenga reifete, vielfache Schmach angethan , ihr Befchlecht und ibre Burbe verachtet und, felbit gegen Thiere finnlos mutbent, ibr Sanmroß unanftanbig verftummeit? Dafur foll ihnen gu Theil werben, mas Recht ift; erft bie Strafe fann fie von ber Schuld befreien."

Balb nacher ersien, ber unerträglich machenber Wolf balber, eine zwiete Gefrandtigen im flehet: ber Logier möge ihmer nacht und bloß auszumandern und ibnen irgend eine Gegend anweien zu andermeitiger Alebertaffung. Friedtig aber antwortet: "Sie beken mich in frem Sochmute bernecht und bie Bergehen jo weit als irgend möglich getrieben; bafür muß mit übertaffen bleiben, ob ich auf Kengelbe für freien wie.

1241 Unterhess war foon ein Theil der Mauern niedergestungt, es waren unteritoligie Englange in die Stadt erbsiete worden. Nach fast achte monatsiger Betagerung, am 14. April 1241, muste sich die Stad auf Gnade und Ungnade ergeben. Alle gingen hervor, wie zum gereissen 240-28. Reiberd aber ließ ibnem unterwarte hejenunft, Leben

1.

und Buter; ein Beweis, bag bie scheinbare Sarte nicht aus innerer tett Bebe gur Graufaufiti bervorging, sondern bag er fich nur von Aus: rüberen bas nicht wollte abzwingen laffen, was lediglich als freie Gabe Mirbe und Werth bebalte !

Roß gleichtig mit Gonga ergob fic auch Benevent; der Wauern ber Eabt wurden geschleift mit der Würger auswirte. Ungeführert gog ber Kaufer dunch des Gebeit von Belogna immer nächer gen Rem. », auf auch ber nörelichen Sändern Wachtigten einliefen, weche für ben Kaufer und der Ausgaber aus der Geschleichen Weiter und des für ben Kaufer und der Ausgab gleich Generisste waren. Wie mit generatie ben gaben unterer Gräßung unterbrechen und, wie es die Geitfolgeverlangt von der metterretütlichen Bisden der Phonosofte ürchen kenfangt von der metterretütlichen Bisden der Phonosofte ürchen



netti, It, 455. Genuens, lib, jur., 999. Petr. Vin., 1, 8; II. 4. Patav. chr., 1136. Die Riereniurie staten bem Sairie Sdiffe gefrielt. Sansse, Chr., 28. Salimbeni, 282. Martene, Coll. ampliss., 1148. Estense chr. Ravenn, hist. spielt., 518. Streat biente vor Raenqu. Itti, Edway, Unterwalbra und erhielten Briebriefe vom Kaifer. Zapf. monum., i, 377—379. Kfows), i, 134.

Matth. Par., 376. Rich. S. Germ., 1046. Doch blieb wahrscheinlich eine faigreische Besahung in der Stadt. Anderweite Strafen find nicht erweisen. – 2 Rayn. zu 1241, §. 46. Rich. S. Germ., 1. c. Chirard., 1, 163.

## Inhalt.

Sechstes Buch. (Fortfegung.)

| Cedstes Bauptftud. Bon bem Aufbrudje Ottos IV nach Stalien bie gur Rronung Briedriche II in Achen (1209 - 1215)                | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Siebentes Saupftud. Das Morgenland, ber Kreuzing wiber Kon-<br>ftantinopet und bie Grundung bes lateinischen Kaiferthums (1196 |     |
| —1215)                                                                                                                         | 27  |
| Achtes Sauptftud. Innoceng III und fein Berhaltniß zu ben Brala.                                                               |     |
| ten, Furften und Ronigen                                                                                                       | 66  |
| Reuntes Sauptftud. Bon ben Theologen und Philosophen, ben                                                                      |     |
| Rechtglaubigen und Regern, ben Ratharern und Balbenfern, ben                                                                   |     |
| Albigenferfriegen und ber lateranifchen Rirchenversammlung, bis jum Lobe Innoreng III (1216)                                   | 79  |
| jum aber Innoteng in (1210)                                                                                                    | 13  |
| Siebentes Buch.                                                                                                                |     |
| Erftes Sauptfind. Bon ber Bahl Bapft honorius III bis jur Rais<br>ferfronung Friedrichs II (1216 — 1220)                       | 110 |
| Bweites Sauptftud. Bon ber Unfunft Raifer Wriebriche in Reapel                                                                 |     |
| bie jum Bertrage von G. Germano (1220-1225)                                                                                    | 140 |
| Drittes Sauptftud. Dom Bertrage ju G. Germano bie jum Tobe                                                                     |     |
| Bapft Conorius III (1225-1227)                                                                                                 | 162 |
| Biertes Sauptftud. Bon ber Erhebung Gregore IX bie gur Ab-                                                                     |     |
| fahrt Friedriche II nach bem Morgenlande (1227-1228)                                                                           | 179 |
| Fünftes Bauptftud. Der Rreuging Friedriche II, Rudfehr beffelben                                                               |     |
| und Ausschnung mit bem Papite (1228-1230)                                                                                      | 192 |
| Cechstes Sauptftud. Die Gefengebung Friedriche II in Reapel                                                                    | 213 |
| Siebentes Sauptftud. Die Bettelmonche                                                                                          | 293 |
| Mites Bauptftud. 3talien und bas Morgenland bis jum Bunbe ber                                                                  |     |
| Combarden mit Ronig Beinrich (1230-1234)                                                                                       | 327 |
| Reuntes Sauptftud. Deutschland, bie Stebinger, ble Emporung Ronig Beinriche (1220-1235).                                       | 350 |
| Behntes Mauntftud. Berheirathung Griebrichs mit Mabellen Reidies                                                               | 904 |

| Elftes Sauptitud. Rampf Friedriche gegen bie Lombarben bis gur Schlacht von Kortenuova (1234-1238) | 39 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3wolftes Sauptftud. Rampf Friedrichs II gegen bie Lombarben unb ben Bapft (1238-1239).             |    |
| Dreigehntes Sauptftud. Weiterer Rampf Friebriche gegen feine                                       |    |

Erud von &. A. Brodbans in Leivzig.









